# MÜNCHENER PUNSCH, HUMORISTISCHE

S...



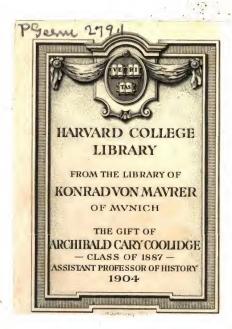



# PUMSCH,

humoristisches Originalblatt

von

M. E. Shleid.

Fünfter Band.



München 1852.

Drud von Dr. Frang Bilb (2 .Bilb.)

# P Germ 279.1

Harvard of deep Library
Von Maurer Collection
Gift of A. C. Adge
July 18, 1904

Beiter! - Beiter!

# Inhalt

# bes fünften Bandes.

| Seite                                                    | · Seite                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mbichieberebe ber Jungfrau Ba-                           | Drofchte in Mugeburg : 249                |
| varia an bie Rammer 169                                  | Couard Megger 252                         |
| Mergiliches Brotofoll 162                                | Gichen, bie 241                           |
| Mgnes Bernauer 107                                       | Ginlabung 117                             |
| Alopfius Sughols an Bhilippine                           | Einladung 117<br>Erlfaifer 274            |
| won Schmachtenberg 364<br>Amalie von Stuplhaufen, an bie | Grinchen 91                               |
| Amalie von Stublhaufen an bie                            | Euphrofine Kaltenhuber und ber            |
| Borige 356                                               | Sunafernbunb" 195                         |
| Borige 356<br>Anfrage 123                                | Exodus Jeraël, b. i. Auss                 |
| Angerthor 106                                            | manberung ber Inben nach                  |
| Auch ein Samlet (Bign.) 225                              | Balaftina 298                             |
| Auf ber Biefe 321                                        | Palaftina 298 Familienanzeige 122         |
| Angerthor                                                | Rauftin 291                               |
| Aufruf bes Baffervereins 2c. 2c. 145                     | Fauftin 291<br>Flotte, bie beutsche 121   |
| Baber, politifche (Bign.) . 233                          | Franfreich's Fauft, eine Drachs           |
| Barometer, ein neuer (Bign.) 221                         | öbie 25                                   |
| Bericht bes Bereine gegen Biers                          | Frangoffiche Beirathefrage betr.          |
| qualerei 153                                             | (3 Briefe) 266                            |
| Berlinifches 268                                         | Freiheitebaume, bie 17                    |
| Billarbiviel, politifches 9                              | Beheimniff, bas 393                       |
| Bravo 273<br>Brief ber Befta 155                         | Gerichtescene (Bign.) 229                 |
| Brief ber Befta 155                                      | Gerücht 123                               |
| Bucher, Ropfe und Rappen . 49                            | Befprach ber vier Siegeelowen             |
| Bulletins 161, 330                                       | (Bign.) 337, 353                          |
| Chinefifche amtl. Berichtigung 18                        | Gefuch 100<br>Grazien , bie brei 154, 155 |
| Chrifibaum (Bign.) 409                                   | Grazien , bie brei 154, 155               |
| Conftitutionalismus, eine pers                           | Grundange ber neuen frang. Bers           |
| fische Novelle 73<br>Correspondeng 90                    | faffung 2                                 |
| Correspondeng 90                                         | Safenbratt, ber tubne und                 |
| Cosmopolitifche Correspondeng                            | granfame Ritter 58                        |
| aus allen Belttheilen 369                                | Sanbbillet bee Raifere von                |
| Defret 105                                               | China 340                                 |
| Dennuciation 252                                         | China                                     |
| Diaten = Rechnung von Thab.                              | Sunbe-Betition (Bign.) 217                |
| Safentnopt, gewef. Land:                                 | Infans miraculosus 138                    |
| ftanb 137                                                | Intelligeng Bunich 401                    |
| Dictator, ber 35                                         | Buribifches Dufter- Gramen ber            |
| Dictator, ber                                            | Renzeit 378                               |

| ~ *                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gifariti litarariichae                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |
| Riferifi, literarifches 99                                                                                                                                          | 123, 132, 148, 156, 163, 180, 187,                                                                                                                                                  |
| Kinnbarts Abschieb 98                                                                                                                                               | 204, 237, 260, 283, 309, 334                                                                                                                                                        |
| Rnollerl, Zailleurgehilfe, be-                                                                                                                                      | Bolitif und Leibenschaft . 67<br>Breis-Ausschreibung . 131<br>Broffamation bes Waffervers                                                                                           |
| fchreibt ben , Berlornen                                                                                                                                            | Breis: Ausschreibung 131                                                                                                                                                            |
| Sohn". 83                                                                                                                                                           | Proflamation bes Baffervers                                                                                                                                                         |
| Rring, feine 116                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| Rritifches                                                                                                                                                          | Punsch de l'empire . 377, 385                                                                                                                                                       |
| Laufender Wafferbericht 162                                                                                                                                         | Burgiberger, ober bas Fenfter                                                                                                                                                       |
| Leitartifel 305                                                                                                                                                     | beim Mondichein , ein cos:                                                                                                                                                          |
| L'empire c'est la paix 361 L'empire c'est la paix 361 L'empire c'est la paix 361 L'est la paix 115 L'experimentifiée 10 L'experimentifiée 115 L'experimentifiée 253 | mopolitifches Schattenftud 113                                                                                                                                                      |
| Lefecomité, bramatifches 10                                                                                                                                         | Rebe bes Bunich 155                                                                                                                                                                 |
| Locales                                                                                                                                                             | Regiment, ein neues (Bign.) 201                                                                                                                                                     |
| Local: Sternichnuppen 253                                                                                                                                           | Reim bich, ober ich frif bich ac.ac. 277                                                                                                                                            |
| Local=Beranberung 82                                                                                                                                                | Repertoir funftiges 440                                                                                                                                                             |
| Louis Napoleon 129                                                                                                                                                  | Repertoir, fünftiges 149<br>Rheinlieb, bemonstratives 236                                                                                                                           |
| Lumplmaier's Brief an feine                                                                                                                                         | Romanierino                                                                                                                                                                         |
| Beliebte                                                                                                                                                            | Romangerino 41<br>Runbichreiben eines Daifafers 177                                                                                                                                 |
| Geliebte                                                                                                                                                            | Sauglingecongert 404                                                                                                                                                                |
| 131 156                                                                                                                                                             | Salahunan Gilanfert 404                                                                                                                                                             |
| Ministerlifte                                                                                                                                                       | Salzburger Gifenbahn : Comité                                                                                                                                                       |
| Monatebetrachtungen 4 33                                                                                                                                            | betreffenb 19, 28 Schnedenpoften (Bign.) 402                                                                                                                                        |
| 131, 156<br>Ministerliste 91<br>Monatebetrachtungen . 1, 33<br>München 301                                                                                          | Schneckenpopten (Bign.) 402                                                                                                                                                         |
| Munchen 301<br>Munchener Ungeiger . 292 , 333                                                                                                                       | Corhofles in Munchen (Bign.) 389                                                                                                                                                    |
| Munchener Depefchen an Deutsch=                                                                                                                                     | Strucke Galomons 363                                                                                                                                                                |
| und bas fonftige Ausland . 89                                                                                                                                       | Synonymum                                                                                                                                                                           |
| Mufter für Rammerfigungebes                                                                                                                                         | Strücke Salomons . 363 Spnonhmum . 75 Tendengen und Würfte . 52 Theatergettel, neuer . 108 Transparente . 185 Perlorenes . 279 Verfleigerung d. beutschen Flotte . 226 Nesium . 122 |
| richte                                                                                                                                                              | Theatergettel, neuer 108                                                                                                                                                            |
| Rachtfigung bes Bremer Tob:                                                                                                                                         | Transparente 185                                                                                                                                                                    |
| tenbundes 209                                                                                                                                                       | gyeriorenes                                                                                                                                                                         |
| Reapolitanifche Schonheitefeife 194                                                                                                                                 | Berneigerung b. beutichen Flotte 226                                                                                                                                                |
| "Reue Munchener Beitung" 234, 329                                                                                                                                   | Befuv                                                                                                                                                                               |
| Morbert und Armira ober gur                                                                                                                                         | Botterverbruderung 257                                                                                                                                                              |
| Aundheit 139                                                                                                                                                        | Borfcblage 82                                                                                                                                                                       |
| Mur nicht lacherlich machen 200                                                                                                                                     | Baifen: und Blumenmabchen 125                                                                                                                                                       |
| Mur nicht lacherlich machen . 306 Ochfens Betrachtungen 57                                                                                                          | Biener Univerfitat, militarifch                                                                                                                                                     |
| Offener Brief Des Cerberus an                                                                                                                                       | organistrt 42                                                                                                                                                                       |
| ber neuen Ningfothef an                                                                                                                                             | Biffenschaftlicher Bochenfalen:                                                                                                                                                     |
| Derrn von Schnorr . 346 Offenes Bort 388 Dffizioses                                                                                                                 | ber                                                                                                                                                                                 |
| Offenes Mort . 388                                                                                                                                                  | 2Decemalender 34, 44, 97                                                                                                                                                            |
| Dfftsiofes                                                                                                                                                          | Bohnungeveranderung 116                                                                                                                                                             |
| Oftoberfeftchronif fur Munchen 312                                                                                                                                  | Bollen Sie ober wollen Sie                                                                                                                                                          |
| Originalcorrespondeng voin Cap                                                                                                                                      | nicht? 345<br>Bollvereinstalender 289<br>Bollvereinstlied 329                                                                                                                       |
| ber guten Soffnung 81                                                                                                                                               | Dell'amelatie                                                                                                                                                                       |
| ber guten Soffnung . 81<br>Pariferbriefe bes Grn. Bimpls                                                                                                            | Our Million 155 00                                                                                                                                                                  |
| buber es                                                                                                                                                            | Dum bluigen beutichen Mann 406                                                                                                                                                      |
| huber                                                                                                                                                               | Bum billigen großen Mann . 90                                                                                                                                                       |
| philippine von Schmachtenberg                                                                                                                                       | 3. neuernRunftgeschichte (Bign.) 406                                                                                                                                                |
| an ihre Freundin Amalie von                                                                                                                                         | Bwederl, Rochin, an ihren Ges                                                                                                                                                       |
| Ctuglhaufen (14 Briefe) 117                                                                                                                                         | liebten Murrer, Tifchler . 147                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| Außer biefen Auffagen bie fte                                                                                                                                       | henben Rubrifen, wie ,, Boft von                                                                                                                                                    |
| haraffff 'w 'hat                                                                                                                                                    | , J. poli ven                                                                                                                                                                       |

überall" u. bgl. -

# Münchener

# PUNSGH.

Gin fatprifches Driginalblatt von M. G. Coleid.

Gangfahrig 2 ff., halbi. 1 ff., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Fünfter Banb.

Sonntag.

Nro. 1

4. 3anner 1852.

# Monats - Betrachtungen.

-0-3101@-o-

### Januarius.

Der Monat Januarius hat seinen Namen von bem bekannten Gotte Janus, mit zwei Gesichtern, einem alten und einem jungen. Mit bem alten schaut er in's vergangene, mit bem jungen in's neue Jahr, in bie Bukunft. Mit ber Zeit wird jeder Mensch ein umgekehrter Janus; er hat sein junges Gesicht in ber Bergangenheit, und schaut mit bem alten in bie Zukunft!

"Benn ich ein Gott ware!" Diesen Ausruf besommt man nicht felsten zu hören. Bainschte ich biefes, so möchte ich ber Janus sein; ba sucht ich mir bei irgend einer ruhigen Familie eine Stelle als Hausfreund, nud kame der Mann, so kehrte ich geschwind das alte ehrwurdige Antlit hervor, und spielte den väterlichen Ratigeber, und ginge er fort, so wendet ich wieder geschwind die andere Seite vor, um ihm ein glüdseliges neues Jahr abzugewinnen. — Namentlich Ehemanner, die keine Zähne mehr haben, follen sich vor solchen Janus sie nicht nehmen, denn so lange diese geehrt werden, ist Arieg im Haus, und der Kriede tritt nach altrösmischen Gebrauch erst dann ein, wenn der Jausfrennd ausgewiesen, und dem Janus der Tempel verschlossen wied.

Wenn bie Romer ben Janus anriefen, fo fagten fie: "O Jane!" Da haben wir bas zweibeutige, boppelsichtige, mittelparteiliche Wefen! vorne ministeriell, hinten oppositionell, vorne heiter und wohlwollend, hinten weinend und grimmige "Ruckblide" machend. D parlmaentarischer Jane! Dein Tempel in Paris ist auch geschlossen, benn bu sagst balb oui balb non, vorne "Ja" und hinten "Ne."

Und biesem Schutppatron ber Zweibentigkeit ift ber erfte Monat bes Jahres geweißt, ber Januarius ober Eismonat. Der Constitutionalismus ift auch Eis, benn bei ber gegenwartig herrschenen ruffifchen Kalte ist er gang gefroren, und es kommt noch so weit, bag mittelst Clenbthieren eine Schlittenverbindung zwischen London und dem finnischen Meerbusen herges stellt werben kann.

Bon ber Januariusstatue in Neapel, bie alle Jahre einmal weint, sollte man fast glauben, sie gehörte auch ber schmerzlichberührten, überzeugungopfernben, neinbenkenben und boch jasagenben Centrumspartet an 3 bem wiberpricht aber ber Umstand, daß sie sich so lange in Neapel hals ten kann, und sie ist also wohl auch haumlos, wie ber Mann im englischen Garten.

Der heurige Janus eröffnet uns ein Schaltjahr. Das Jahr 1848 war ein negatives Schaltjahr, ba hatten wir einen Tag weniger, nemlich ben Bundestag, der aber seithem wieder "eingeschaftet" wurde. — So ein Schaltjahr ist für die Lichtfreunde scheinbar ein Wortheil, weil man um einen Tag mehr hat, aber bei jedem Tag ist auch eine Nacht, und am 29. Februar ist die Nacht sogar 13 Stunden 5 Minuten lang, ergibt sich also ein Esseitweschaden von 1 Stunde 5 Minuten, um welche es heuer noch länger sinster ist, als im vorigen Jahre.

# Buverläßige Grundzüge

ber

# neuen frangösischen Berfassung.

- S. 1. Frankreich bleibt eine Republit mit einem Braffbenten. Der Braffbent führt jedoch ben Titel Kaifer, und bie Republit heißt Kaiferreich.
- S. 2. Die Berfaffung ift reprafentatib. Die Ranonen find bie einzigen und mahren Bolfevertreter.
- S. 3. Be 1000 frangöfifche ftimmfahige Staateburger werben burch eine Kanone vertreten.
- S. 4. Diese Reprafentation ift gewiß weise, benn es barf fich teine einzige vernagelte barunter befinden. Die bisber unter bem Namen Kanonensutter verstanbenen Broleta-

- rier werben ben Bolfsvertretern bei befonbern Gelegenbeiten als Diaten angewiesen.
- S. Der Prafibent befragt bie versammelten volksvertreterischen Kanonen, ob fie feine Beschlüße annehmen wollen, worauf alle aus freiem Munde ihre bejahende Stimme abzugeben haben.
- S. 6. Sollte es zur Befestigung ber Ordnung nothig ericheinen, fo wird noch eine erste Kammer, bestehend aus vornehmeren, metallreichen und besonders gewichtigen Geschusten, ritterlichen Bomben, Kartatschen, Saubigen, in's Leben gerufen. Diese Rapazitäten-Kammer stimmt burch Ballotage, und wirst ihre Kugeln in die Schidfalburne Frankreichs.
- S. 7. Bu bem preußischen Abler, ruffischen Abler, öfterreichiichen Abler kommt nun auch ber frangofische Abler. "Wo Guropa liegt, ba versammeln fich bie Abler."

Bugleich mit biefer Berfaffung erscheint folgenbe Proflamation:

Franzofen! 3hr habt es gebort, die Kanonen haben zu euch gesprochen. 3ch hoffe, daß ihr nun hinlänglich zur Chrsurcht und Areue gegen mich angefeuert worden seid. Bertrauet mir — ihr seht es, ich vertraue euch! 3ch kann als Kaifer nicht anders sein, als ich jest bin. Fort mit der parlamentablen Wirthschaft für immer, es lebe das einzig wahre Repräsentatiosystem. 3ch hoffe, daß sich Frankreich unter der Kanone wohl besindet!

# Sternschnuppen.

Bei bem großen Te Deum fann ein guter Franzose seinen Prafibens ten in alle 7 Bitten bes Baterunfers einschließen. Erftens verlangt er, bag vor allem sein Rame gepriesen werbe, benn Alles vollbringt er durch biefen. Wenn ber Mensch, ber Louis Napoleon heißt, Muller, Schulze ober Mayer hieße — ware er Prafibent, hatte er einmal 6 und einmal 7 Millionen Stimmen erhalten? Man fagt zwar, ber Name thut nichts zur

Sache - aber ber Rame thut etwas jum Denichen. Es ift ein Unterfchieb, ob ein Auffat von humbolbt, Bustow, Beine - ober G. B. Bogt uns terzeichnet ift; ebenfo ift ein Unterschieb, ob einer Damens Dpfilon regiere ober einer Ramens Napoleon. Darum fei fein Rame por allem gepriefen. - Bei ber zweiten Bitte verficht es fich von felbit, bag jeber gute Frangofe wunfct, es moge bas Raiferreich fo bale ale moglich fommen , wenn es nicht icon ba ift. - Um aber Reich und Unterthanen in Drbnung ju halten, muß bes herrn Brafibenten Bille gefchehen, auf ber Erbe und unter ber Erbe. Er will, daß feine Feinde gerfallen, und bieg gefchieht mit ben befiegten Infurgenten unter ber Erbe. - Beim taglichen Brob benft man naturlich unwillfuhrlich an feine Furforge fur ben arbeitenben Stanb, und wem bei bem Borte "Bergebung ber Schulben" etwa ber Dame bes Brafibenten in ben Ginn fommen follte, ber wird begreifen, bag ibm vom bobern politifden Standpuntte aus folche Bagatellen gar nicht angerechnet werben fonnen. - Bas bie "Berfuchung" betrifft, namentlich von Geite ber Demagogen, fo wird ber an ber Spipe bee abgeftumpften Bolfes ftehenbe Mann Sorge tragen, bag bie Ration nicht abermale in Berfuchungen geführt wirb, und ift ein gutes Breg: Gefet bas befte Mittel wiber ben fcmargen Drudteufel. - Db ber anbachtige Frangofe auch bei ber fiebenten Bitte an fein Bouvernement benfen will, bleibt ibm felbft überlaffen.

Und es ging Einer in ber Neujahrenacht im Bois de Boulogne fpazies ren, und als die Mitternacht fcling, rief er:

Ce jour nous donne-t-il l'empire?

und bas Coo antwortete:

l'an pire! -

Die in hamburg beftanbene "Sochich ule fur Damen" ift gesichloffen worben, wahrscheinlich weil man entbedte, bag jene weiblichen Stubenten mit Burf den ichaften in Berbindung ftanden. Wie die Retrix maguitica hieß, ift nicht befannt. Jedenfalls ware biese Damensuniversität noch recht in Bluthe gefommen, benn in hamburg find fehr viele Damen immatrifulirt.

Frankreich wird jeht fromm; Armee und Rlerus helfen ja zusammen, bie Franzosen zu kanonisiren.

# Artistisch = Literarischer Theil.

# figl. Hof- und Mational-Cheater.

Freitag, 2. Jan. (Bum Erftenmal.) Das Befangnis. Luftfviel in 4 Aufgugen von Benebir. - Bieber eine bem Auge moble thuende Dafe in ber beutichen Luftfpielfabara, wo meift ein fleines Bachlein Sandlung im Canbe verrinnt und ein hodriger Dialeg einige fcmerfallige Spage bie unfruchtbare glache bes Gangen binburchichlerpt. Bir finben auf biefem freundlichen Bled einen faftigen Dialog, frifche Banblung, bie munter aus bem gefellichaftlichen Leben bervorfprubelt und fich mit vies lerlei Windungen endlich in jenen Gee ergießt, in ben faft alle Lufte und Schanfpiele auslaufen , namlich in eine allgemeine Aufflarung , Bers fohnung und Beirath. Es mare eine fcmierige Aufgabe, ben an Bermidlungen und feinesmegs verbrauchten Bermedelungen. Diffvers ftanbniffen , Dedereien und felbit moralifchen Grempeln reichen Stoff biefes Studes in Rurge bargulegen, und ba mir Allen rathen. fic biefes allerliebfte Ding anguichauen, wollen wir feinem bie Ueberras fcung verberben. Dur fo viel fei gefagt : es bietet fich burchaus fein Labprinth von Renchen bar, mit Schildmachen, Ranghunden und Berichtes bienern, fondern wir find abmechfelnd in einem hubichen Bimmer, auf einem intereffanten Schloß und felbft ber bof bes Befangniffes, in bem wir am langften verweilen, ift mit freundlicher Blumengucht geschmudt, und burch eine liebliche bins und berichmebenbe Dabdengeftalt (Frin, Jahn) belebt. Gelbft ber Befangnifinfpector batte tret Gravatte und grauem Schnurrs bart etwas Romifdes, wenn ihn nicht herr Schent fpielte. Auch befommt ber Bufdaner alles mögliche ju riechen: Blumenbuft, Bergamentenmober, folnifches Baffer , Bunbholgden und Cigarrendampf - nur feine Rerfers luft, und bas ift angenehm. Die größte Beiterfeit und ben lauteften Beis fall erregte Berr Dabn, ale Doftor Sagen. Diefer Doftor Sagen ift ein Raturmenich, ber fehr fleißig flubirt, viel Schach fvielt, ben gangen Zag raucht, wenig auf elegante Rleibung und feine Gitten halt, naments lich von ber Courtoifie gegen Damen nichts verfteht, binter welch burichi= fofen und unpolirten Außenfeiten aber bas trefflichfte Berg verborgen ift. Berr Dahn entwickelte in Diefer Bartie fo viel Babrheit, fo viel naturlis den, gefunden humor, bag wir bem von Seite bes Bublifums fo fturmifch laut geworbenen Beifall nur unfern Gludwunich anfagen fannen. Berr Dahn hat ein beutiches Luftfpiel burch feine beutiche charaftervolle Leiftung u bem ihm gebuhrenben Erfolge geführt, mas um fo mobithuenber wirft. je mehr wir andere Buhnen bis an ben Sale in bem frangofifchen Quart fteben feben. Das Bergnugen erreicht ben bochften Grab, wie Sagen. unwiffenb , bag fein Freund fur ihn fitt, mit Bewalt feinen Blat im

"Brummftall" einnehmen will, und "sein Recht" verlangt; wie er im Archiv mit bem affettitten Fraulein Delmenhorft zusammentommt, ihr in's Gesticht raucht, sie im Cifer bes Sesprächs auf die Riee schlägt und bgl., endlich im letten Alt, wo die Nisverständnisse am höchsten, und bie Lösung am nächsten ist und hagen seinen Freund Wallbeck als die Ursache aller Verwicklungen vorstellt und bem Frln. Delmenhorft zuwirft. herr Dahn wurde oft mit Applaus unterbrochen und schließlich zweimal gerusen. Frln. haus mann, hagens Gattin, war zu elegant, zu gesputt; eine Lebensgefährtin mit solch seiner Tollette ware diesem Ratursmenschen widerlich, sie past nicht zu seinem grauen Rock und seiner Müge, und die blendende Beise ihres Kleibes und ihres haubchens müßte durch ben ewigen Dampf ihres Kamin-Gemahls in Kürze zu Grunde gehen. — Krln. Iahn war wieber die Nawistät selber. — Hr. Richter war sehr eistig bei der Sache und was ihm etwa an Komis abging, ersetzte er durch Deutlichseit. — Der Abend war ein sehr bestiedzener.

Letten Conntag fam Auber's "Gott und Bajabere" wieber gur Aufführung, eine Dper, bie babier felbft burch bas Baftfpiel ber Taglioni feinen befondern Effett erzielt hat. Die Dufit hat etwas Außergewöhn= liches, eine poetische Ueppigfeit und Beichheit, fie ift bie Berberrlichung einer fremben Bone; und ber Titel fpricht es aus, er führt une an bie phantaftifchen Ufer bes Banges, und bas Sauptelement ber Sanblung bilben bie rafenben Sange ber Bajaberen. Unter folden Umftanben ift ein mangelhaftes profaifches Arrangement im Stante, ber Dichtung bas eigents lich Dichterifche ju rauben, fo bag alles, mas nicht von ber Bravour ber Sanger gehalten wirb, im Schlendrian ber mise-en-scene ju Grunbe geht. Das ben tangenben Theil ber Dper betrifft , fo hat Frin. Grahn mit ihrem befannten balletmeifterlichen Benie benfelben vollfommen regenerirt, fo bag bie gange Aufführung eine nene murbe. Die Bajaberen-Tange maren von brillanter Birfung und bas Golo ter Fraulein Grahn bat noch ben Borgug, bag es fortmahrend mit bem übrigen Corbs correfponbirt, fo bag biefe treffliche Barmonie ein einheitliches Bemalbe bietet, worin fie fich ale Sauptfigur bewegt. Die befannte Birtupfitat ibres Ruffes, bie unermubliche Schwungfraft und Leichtigfeit bes gefeierten Gaftes bemahrten fich auch biefes Dal, namentlich in bem fenrigen Ballabile, womit fie ben Gott ju feffeln fucht. - Gr. Bartins ger fang vortreff lich. Auch Frin. Befner trug mehrere Stellen, naments lich auch bas ,,am Ganges" vorzüglich vor, nur fehlte ihr ber eigentliche, ant Rolle gehörige animus. Das Legen ber linten Sanb uber ben Borberleib ift eine ju fpiegburgerliche und unbajaberliche Stellung. Gr. Sigi war fehr fomijd. - Die von Frln. Grahn jum Schluß gegebene Tarantella gefiel fo, baf fie wieberholt werben mußte.

# Spredfaal.

Frin. Wilhelmi wirb am 26. im "Ball zu Ellerbrunn" ober in "Romeo und Julie" auftreten.

Rachftens feben wir wieber ,, Cabale und Liebe" mit intereffanter Bes fetung. Frin. Bil helmi (Gaft) Louise, Berr Jost ben alten Miller, Berr Chriften ben Setretar Burm.

(Muster für Anpreisungen.) Auch die alten B erichterstatter verstanden es, das Publikum anzuloden. So schried Einer über Menschenhaß und Reue, als diese Stück neu war: "Robebue's Menschahaß und Reue ist o rührend, daß die Menschen schon an der Kasse, wenn sie das Billet lösen, zu weinen anfangen". Die Neuzeit hat manche Stücke producitet, wo die Menschen abarüber weinen, daß sie ein Billet gelöst haben. —

In Berlin wurde am 1. Januer jum Erftenmale gegeben: Der Pring-Prafibent, fomisches Liederspiel in 1 Aufzuge von 2. Meyer, mit Benugung einer frangofifchen Anefoote.

In Turin machte bie neue Oper Camoens und bas heine'iche Ballet Fauft Fiasto. Der lette Att des Ballets ging an gerbrochenem und vers wirrtem Majchinismus vollständig ju Grunde. Der hauptmajchinift ift ju strenger Berantwortung gezogen.

#### Runftverein.

\* Bon ber Ausstellung ber vorigen Boche ermahnen wir mehrere febr ansprechenbe Bilber, wie Lange's: "Barthie aus bem bayr. Bes birge" (leiber im Privathefit), Steffan's: "Commerabenb", Fries: "Aussicht vom Riffelhorn gegen bas Berner Dberland". Reuftatter: ein fprechenbes Bortrat (Dr. Dettinger); bie geschickte Auffaffung, fos wie bie Birtuofitat im Treffen zeigen fein geringes Talent. Baabe's: "Barthie von ber Beftfufte Norwegens" lagt nur fur bie Beichnung bes Gebirges einiges ju munichen. Sohnbaum's: "Rinber bei Regen aus ber Schule gebend", wobei ein ftaberlmäßiges Paraplui eine Saupte rolle fpielt, ift nicht ohne beitere Wirfung. - Ra felit lieferte 2 Bils ber: "Strand bei Bergen in Norwegen" und "Barthie am Ballenftabters See", wovon letteres, halb und halb Architefturbilb, als ju glatt, mehr gur Theebrettmalerei gehort. - Das Portrat eines Tegernfeer Dabdens von Stieler zeigt ein fehr hubiches Beficht, tie Banbe find jeboch gang vergilbt fund reiglos. - Bon geringer Bebeutung ift eine "Barthie von St. Goar am Rhein" von Berhas und ein Portrat von Trorler .-Bei bem betenben "Gretchen aus Gothes Fauft" von Dutt enthaler fcheint uns ber am Bilbe hangenbe Bettel mit ber aus Gothe citirten fconen Stelle faft bas Befte. - Die ,,Baltpartie" von Millner hat ein hafliches Grun. - , Gine Bilbente mit ihren Jungen", netto ein

Dutend, von Werberger ift nicht gut arrangirt. — Die Plaftif verstreten zwei Buften unseres Königspaares von halbig, die wir nicht gang gelungen finden. Bon Boigt 8 Mebaillen und eine fehr schone Camee in Onir. —

Dieje Boche jog befonbere ein Bilb bie allgemeine Aufmertfamteit auf fich: "Scene nach einer Bemejagt bei Sobenichmangau" von Bh. Folt, womit Ronig Dar feine Gemahlin jum Beihnachtefeft überrafchte. Buvoberft feben mir Konigin Marie, nebft Begleiterinnen, in einfachem Bergfteigfoftume, ihrem von ber Jagb tommenben Bemable einen Strauf Alpenrofen überreichenb. Letterer ift von einer großen Guite umgeben, fammtlich im Jagbfoftume; bas Jagbperfonal tragt bie erlegten Bemfe aufammen; im hintergrunde gechen Jager und Bauern, im Borbergrund fteht ein gebedter Tifch bereit. Die Gruppen nebft ber Staffage find gut arrangirt; mehrere ber Bortrate (v. b. Tann, Sofrath Donniges, Dr. Bietl) find fehr gut getroffen; auch bes Dalers Conterfel ift nicht vergeffen. Freilich ift bie graue und grune Farbe fur bie Dalerei nicht guns ftig und ba man von bem Bangen nicht weiß, foll es Sfigge bleiben, ober noch großer ausgeführt werben, fo ift ber Ginbrud ein etwas unbestimms Beboch bas Bert wird von bem Intereffe bes Gegenftanbes getragen. - Bon Bimmermann bewundern wir eine fleine Landichaft wo fich bei bem fleinften Format und bem einfachften Begenftanbe boch ber Deifter bewiesen hat. - Dit Fleiß nach ber Ratur gemacht ift bas "Dorf Balgau mit bem Rarmendel" von gueger. - Un bem Bortrate von Stieler (Furftin von Lippe:Detmolb) find Rleib , Flor , u. f. f. febr gut gemalt; im Erfaffen jugenblicher Frauentopfe icheint St ieler gludlicher ju fein. - Bodlund's "Braut bei ihrem Grofvater vor ihrem Rirchgang" erinnert an Schon, ift aber nicht ohne Bers bienft. - Etwas matt in Beidnung und Farbe ift: "Gin Groß: vater feinen Enfel ein Dufitftud lehrenb" von Dorig Duller. -Bei einem Portrat von Rirch gegner im Bopfftyl bote fich in Bezug auf ben rechten Urm, bie rofig gefarbten ginger u. f. f. ber Rritif ein weites Felb. - Unbebeutend find ferner eine "Partie aus Murberg vom Rittenfteg aus" von Gibner. - Das Borgellanfach ift vertreten burch Brull's hubiche Copie, "Mabonna nach Murillo". - Gefchicft fabrigirt find 2 Aquarellgemalbe von Gibner: "Der Dom in Augsburg" und "Bartie von Freiburg im Breiegau." Gin Portrat von Refch (Mquarell) icheint mit feiner Auffaffung auch Lebensahnlichfeit ju verbinben. - Faber's Sonberling, umgeben von 6 Sunden, 4 Ragen und 1 Bapagei foll wirflich feine Dichtung fein. - Bei bem fleinen plaftifchen Bilbe von Barras: "Betenbe Dabonna," finden wir gwar bie Arme gn furg, aber bafur bie Fuße viel ju lang.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Münchener

# PUNSCH.

Ein fatprifches Driginalblatt von M. G. Chleid.

Sangidhrig 2 fl., halbi. 1 fl., vierteli. 30 fr., einzelne Nummern 3 fr. Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 2.

11. 3anner 1852.

Bon Redastions und Erpetitionswegen wird folgendes in Erinnerung gebracht. 1) Jum humoristischen Theile bes Punsch werden keinerlei Beiträge angenommen. 2) Aus-wärtige belieben ihr Abonnement nicht an die hiesige Erpebition zu schieden, sondern die Bestellung bei dem ihnen zusnächst gelegenen Postamt zu machen.

# Politifches Billardfpiel.

Als foldes ericheinen bie Bewegungen Frankreiche, auf beffen glattem Spiegel bie welßen Legitimiften, bie blauen Republitaner und bie rothen Demagogen herumfugeln, und aneinander ichlagen, integ bie Geschichte bie verschiebenen Schickfalestoße marquirt und jeder Partie ihre Dauer abgahlt.

Der legitime Charles X. fpielte eine "Befetpartie", b. f., er befette alle Stellen mit Beiffen. Da er jedoch feine Reaftion "zu voll nahm" und zu ftarf "abfließ", fo gab er zulett einige grobe Fehler, und fam nicht weiter, als bis in bie "Dreißig".

hierauf folgte Louis Philipp, und nachdem das Bolf "Feuer ges geben", spielte er mit beiden Kammern einen "Roi". Aber auch er beobachtete nicht das rechte consitutionelle "Deffein", bekam mehrfach nachtheilige Contresiofe, und zulest hat sich ber Roi vertaufen, worauf das Bolf wiederum die Partie zusammen warf. Mun kam Louis Naveleen. Sein Onkel war auch ein berühmter pelitischer Billarbspieler, ven befien ruhiger hand und ficherem Steß, burch ben manche herrscher, hand chen gin gen", tie marquirente Geschichte viel zu erzählen weiß. — Louis nun beschloß, eine "große Partie" zu fpielen, und nachdem er die Censtitution, mit welcher er schon verschiebene Male in Sarambelage gesommen war, vergebens "sein zu sich neiben" versucht hatte, saßte er sich ein herz, sehte die Nothen in's Loch, die Blauen in's Loch und die Beigen in's Loch, und nachdem diese I Farben in einer Geschwindigseit bereinigt waren, gab er seinem Onkel ein Douple vor und machte auch die Constitution, wehin sie gehört. Er hat nun verläusig gewonnen, und ware einem sleinen als guerre nicht abgeneigt, es heißt aber: sur biesen Fall hatten tie beiten Kalfer Nisolaus und Kranz Jeseph das Billard zu einer russischen Partte belegt!

# Pimplhuber und Tatichler.

Bimp. Nun, haben Sie's gelefen von ber Abstimmung in Algier? Tatich. Rein, mas benn?

Pimpl. Die frangofifche Regierung hat enblich ihr hartes Stillsichweigen gebrochen.

Tatich. Sat fie's gebrochen? Na, ich bin froh. Daß ihr übel war, bas hab' ich ichon lang gemerkt!

# Und Abermals

hat ber schneibende Reif ber schartigen Realtion und ber brennende Broft bes eiszapsenkaren Despotismus eine holbe Bluthe bes großen Bölskeraprils hinweggerast — abermals hat die Haub bes mitteleuropäischen, nur auf Bomben, Granaten, Haubigen und Mörser bastren Spstems eine zarte, aus bem Dünkel boben bes Jahres 1848 entwidelte Pfianze aus gerifien — abermals hat der surchtbar glezende, wassende, kanonen: ausprohende über unsete ganze hatder glezende, wassende eine unsichulbige Lilie aus dem eingezäunten Garten der Freiheit gesuickt — abermals ist ein gewissermassen von leiser Verne an indiresten Constitution nalismus beinasse zu ertnnern scheinendes Institut zu Grade gegangen — abermals ist ein Absclutismus, wenn auch nur des Geschmackes, reftaurit worden — mit einem Wort: abermals ist eine Närzerungenschaft ausgeschosen und besettigt worden, nemlich VII das den matische Eeses Comité!

Ja, bas brantatische Leferamite hat ausgerungen und ausgelesen, vor 8 Tagen hielt es seine Schwanensigung. Die Anflosung geschah
ohne ben geringften Wiberstand. Man fürchtete zwar, einige Mitglieder möchten gegen die Anflosung Protest eintegen, sich als Rumpfs Comité constituiren, und ohne Kopf weiter lesen wollen, doch die Raschbeit und Geschicklichteit des Staatsstreiches vereitelte jede Opposition. Die öffentliche Stimmung ist nicht sehr aufgeregt, und der gewaltsame Kettungsact sindet sogar bei der Mehrzahl Billigung. Die Straßen sind sehr belebt, doch die dato noch ohne drohende Anzeichen. Der Belager rungsstand dürfte kaum verfündet werden. So sehr ift man gewohnt, vollendete Thatsachen ruhig hinzunchmen.

# Sternfdnuppen.

Unter ber Deputation, welche dem Napoleon jum 2. Dezember grastulirte, war auch eine von judischen Rabbinern, darunter der bekannte Rabbi Ben Altiba mit seinem Sprichwort: "Es ift alles schon einmal da gewesen!"

Bei ben Sanbelofragen zwischen Defterreich und Breugen, bricht wiesber Bwiefpalt aus. Der befannte Graf Derinbur ift per Extragug nach Berlin abgereift, um diefen Zwiefpalt zu erflaren.

Louis Napoleon wird fich nicht überflurgen, sonbern vermittelft feiner Armee langfam aber ficher vorwarts tommen; beshalb ift fein Bahlfpruch: Rein Tag ohne Linie!

Der nordameritanifche Congreß foll befchloffen haben, bem Roffuth 100,000 Dollar ju geben. Man tann alfo wirflich fagen, ber Congres nimmt bas, was Roffuth fagt, fur baare Munge.

Louis Napoleon last fich feinen Wagen auf Staatsfoften mit Elfens blech futtern. Der frangofische Staat wird noch mehreres ausblechen mußen.

# Artistisch = Literarischer Theil.

# Agl. Sof- und Untional-Cheater.

Dien stag, 6. Jan. (Bum erften Male) Richard Lowenherz, Oper von Gretry. — Nachbem man uns aus ber Musifa bes vorigen Catult icon so viel ernstes, tlefes, schwieriges, flassisches, einzig unter Lachner's schem Kelbherrnstad mögliches vorgeführt, war es uns von Interesse, aus jener Zeit auch etwas von leichterem Genre zu genießen, z. B. von Gretry, von bem die Nusster behaupten, er fei nicht so tief wie Gluct, nicht so breit wie Bach, nicht so che Beethoven. Ein sehr geehrter Senior des Barterre äußerte zu uns, er habe diese Oper vor 60 Jahren hier gesehn: nach Bersus von zwei Generationen sonnte der Zettel mit vollem Recht wieder behaupten: "zum ersten Malen. Analog durfte so z. B. Madame Cramer, die schon vor sechs Jahren ihr 50jähriges Künftlerjubiläum seierte, wenn sie nach 4 Jahren noch die Martha spielt, immerhin sagen: "als erster theatralischer Bersuch."

Gretry ward bei den Ballonen geboren, bei ben Italienern erzogen und bei ben Frangosen angestellt, was wir nur beschalb erwähnen, weil es selbst auf bem Gebiete ber Kunst Bureaufraten gibt, die das Genie nach Reisepaß und heimathesichein fragen, um es unter Umftanden sogar aussweißen zu sonnen, in welcher Beziehung bei und die Franzosen und noch mehr die Italiener manches zu leiden haben. Der Genius der Kunst aber leibet feine topographische Eintbeilung, die Musik ift die allgemeine Sprache der Menschheit, und ein Referent dieser Blatter hatte Recht, wenn er sagte: er kenne keine deutsche, französische u. s. f. fondern nur eine gute

(beziehungeweife fcblechte) Dufit.

Gretry gebort ber "guten Dufit"; bie Facon ift veraltet, aber bas Detall ift ebel. Cein "Richard Lowenherg", ber gleichwohl eher ein Singfpiel ale eine Dper genannt werben fonnte, ift voll angenehmer, jum Bergen fprechenber Delobien. Die leichte unverfunftelte Romantif biefer in Dufit gefetten Ballabe ubt einen volltommen guten Ginbrud. - Berr Branbes fpielte ben Richard Cowenherg, ber nach vielen Abentheuern aus bem gelobten ganbe beimfehrend nach Defterreich verichlagen, und baefelbe ju guß burchwandernd, von Leopold IV. aufgegriffen und in bie Reftung Durrftein gefperrt murbe ; herr bartinger gab ten Blonbel, Richards treuen Gefährten, ber ale blinder Ganger feinen Ronig allents balben fuchte und endlich por Durrfteine Dauern ein bem Richard mobl-Befanntes provengalifches Lied anftimmend ben ber Sohe bes Thurmes Antwort erhielt und ben Griehnten entbeitte. Berr Brandes mar biefmal ein treuer Arbeiter, ber fein Bfund nicht im eigenen Rorper vergrub, fons bern es beraus gab und reichliche Beifafisginfen bafur einarntete. Das Bublifum überzeugte fich abermale, bag biefer junge Dann, wenn er einem tüchtigen Leiter einen guten Willen unterordnet, Gutes leiften kann. — Gert hartinger lieferte als Blondel abermals Beweise seiner vielseitigen Auffassung und läßt sich über sein Spiel und Gesang kaum mehr etwas neues sagen. Das Erfennungsbuelt im zweiten Afte (Blondel vor der Mauer, Nichard auf dem Thurme), die Glanzstelle der Dper, erregte einen Beisall, wie wir ihn nicht leicht of fürmisch vernahmen. Frau Palm. (Gräsin von Flandern) bot wieder eine grandiose Erscheinung, und ihre im letzen Aft eingelegte, die in's b steigende Arie von Weber, obwohl nicht dantbar, wurde doch applaubirt.

Gin erfreulicher Umftanb mar es, bag biefe innere Ginfachheit fich auch einer außern Ausschmudung ju erfreuen hatte. Dag bie Grafin Margaretha von Rlandern bis Defterreich ju Rug geht, ift unwahricheinlich, und eine mit Dofen befpannte Caroffe mare eine gar ju fcwierige Requifite, benn Dofen haben auch ihre "Duden", und es bleibt alfo, ba bie fürftlichen Berfonen bamals noch nicht a la bergog von Braunfchmeig per Luftballon reiften, nichts befferes und ber plaftifchen Anschauung bors theilhafteres übrig, ale bie Grafin nebit ihrem Begleiter ju Bferb ericheinen gu laffen. Schwer begreiflich ift baber, bie angeblich eble Entruftung einiger Erbyachter ber Mefthetif, beren einer, ich glaube im Lanbboten. fo weit geht, bag er zweifelt, ob ber Beifall ben Runftlern, ober ihren "viers fuffigen Collegen" (!!!) gegolten habe. Gin Bublifum, bas Dogart: Beethoven, Glud, Mendelfohn mit folder Begeifterung verehrt, bas Cophos fles, Chafefpeare und Gothe mit nie ermutenbem Intereffe frequentirt, bas Bublifum ber Runftmetropole weiß noch ju unterfcheiben zwifden Runftlern und Bferben, und wenn es bei einem bem Auge wohlgefälligen Schaufviel feinen Beifall außert , fo entfteht biefer nicht aus perfonlicher Buneigung gu ben Roffen, fonbern aus ber Freube uber eine frifche und gelnngene mise-en scene, bie une im Webiete ber Dper mahrlich noch nicht allaucft ju Theil geworben. - Es will uns nicht einleuchten, welch' ungeheures Befcmade-Berberbnig barin liegen foll, wenn bei einem ritterlichen Aufzug, bei Borftellung von Schlachten und bergleichen fo wohl breffirte Bferbe angezogen werben; liegt bas Unfchone an ben Thieren, fo mare ja auch ein Generals ftab u. f. f., ein unafthetifcher Anblid. In ben größten und flaffifchften Dramen ericheinen Berittene, und fein Bernunftiger wird bie Bferbe als bie Sauptperfonen betrachten, fo wenig fich von ben Bubnen ju Berlin, Baris und Conden, bie bas Schangeprange in's Große treiben, behaupten lagt, fie murbigten fich ju Cirfuffen berab, es mußte benn an ber Gpree. an ber Seine und Themfe gar fein Befcmad exiftiren, und bie Sirvorbos ben an ber 3far bie einzigen Mefthetifer vom reinften Baffer fenn. In ihren Angen werben wir ubrigens noch tiefer finfen; fcon bat fich ges ftern in bem gewiß poetischen Ballet "Undine" abermale ein Bferd und Dagn noch ein Gfel und ein weißer Dchie gezeigt; ber in Regppten fpielenbe "verlorene Cohn" bringt une Schafe, Rameele und ben Apis

einen fowargen Stier. Doch fürchten wir nicht, baf bie Leiftungen ber Runkler von biefen lebenbigen ober pavenbefelenen Berfetfluden verbuntelt werben und bat ber allgemeine Runftgeschmack wirklich gelitten, fo ift bas Thierreich gewiß von Schuld und Strafe freigufprechen. Bubem battren biefe angefeindeten animalifden Ausschmudungen nicht von geftern; abgefeben von bem langft penfionefabigen Schimmel in ber Stummen von Bortici erinnern fich bie alteren Runftfreunde mit Barme bes Canaers Briggi, ber noch im alten Softheater ale prachtiger Achill mit einem Biergefpann uber bie Buhne fuhr, und bes Befler, ber fruher auch bes ritten ericien, und beffen wilbsteigendem Rofe fich die berühmte Schrober-Devrient ale Armgart auf bochft malerifche Urt in bie Bugel marf. Dief. gur Berubigung jener, benen etwa um ihren Gefchmad bange ift, well ihnen bie gut exefutirte Bataille bes letten Attes gefallen bat. - Aber nicht nur biefe, fonbern bie gange Infgenirung beurfundete eben fo viel Befchid als Befchmad, und herr Cornet, ter Leiter berjelben, murbe am Schlufe gernfen, erfcbien jeboch nicht.

Donnerftag, 8. 3on. (a. Erfim.) Undine, großes Ballet in 2 Alten nach Berrot, infgenirt von G. Ambrogio, Dufit von Bugni. -Arin. Grabn, Undine. - Diefes Ballet ift einer achten neavolitanifcen Boltefage nachgebildet. Alle Bolfefagen haben einen lotalen Typus; bie thre butten am Deere bauen, ergablen fich von Baffeiniren, von Deers frauleine und Sirenen, welche bie armen Denfchenfinder in bas Reich ber Aluthen binabloden; bie Bewohner ber Bergruden wiffen von Gnomen, Die nachtlich arbeiten, von Robolben, Die aus ben Schluchten hervorfommen und bie Denichen neden. Die Rinder bes Balbes ergablen von verherten Baumen, munberbaren Strauchen, von Rubezahl und anbern Beiftern, bie im Beholg ihr Unwefen treiben. Bebe Boltofage prangt mit bem Stems pel ibrer Rational . Boeffe; in ben Bilbern und Gruppen, bie une Uns dine porführt, ift fubliche Froblichfeit, eine Rulle ber Tang: und Schaus Luft vorherrichenb. Diefen nedifchen Charafter, von bem bas Bange ges tragen wirt, verlaugnet auch bie geifterhafte Unbine nicht, ja aus ber Arifche ber Bellen icopft fie immer neue Behendigfeit und Lebensluft, und lagt thre Banberfrafte nicht eher ruben, ale bie fie ben geliebten Rateo in ibr Glement binabaezogen. 3br Charafter ift burch und burch poetifch; Dateo liegt mit feiner Braut betenb auf ben Rnieen, fie ents fleiat ben Bellen, fchlupft burch bas Bolf und faßt ihn und winft ibm, ihr ju folgen. Dateo wellt in ber Rifderbutte feiner Brant, burch bas Renfter fieht man bie fleigenben, bligenben Bogen. Bie von einem geis fterhaften Binbftos fliegt bas Fenfter auf - Unbine fieht berein und winft ber erichredten Braut mit einem weißen Schleier. Richt genug: in ihrer eiferfüchtigen Liebeslaune fliegt fie berein, burchraft in immer ichnellerem Tempo bas Bimmer, wirft ben Spinnroden um, ftellt fic

gefpenftig auf Stuhle und Tifche, gerrt bie Braut, nedt ben Brantigam. und ploglich enbet gleichfam ein Bauberichlag bas liebliche Gepolter und fie verichwindet wie ein Sonnenblid burch bas genfter in ben Bellen. Daß Frin. Grahn fur biefe fcmebenbe, bem Gefet ber Schwere icheinbar gar nicht unterworfene gleich bem Bind bewegliche Ericheinung wie gefchaffen ift, brauchen wir nicht erft ju erortern. Den Gulminationepunfe ber Runftfertigfeit erreicht fie in bem Schattentang. Bum erftenmal macht bie Baffernire, bie auf bem montbeglangten Biefenplan ihren Beliebten fucht, bie Entbedung ihres eigenen Schattens, ber jeber ihrer Bewegungen folgt, vor bem fie zuerft erschroden flieht, mit bem fie nach und nach vertraut wird, fpielt und tangt. Diefe atherifche Geftalt im luftig meißen glugelred, vom Monte magifch beleuchtet, jebe Grinnerung an bie Materie, an feuchenben Rraft : Aufwand ferne haltenb wirb gur mabrhaft poetifchen Beifterericheinung. Diefe Ggene wird bem Bublifum unvergeflich bleiben. -

Hrn. Ambrogio gebührt bas Berbienft, baß er biefes finnreiche Ballet mit Geschmad und Phantafie in Szene seste. Sämmtliche Tanze und Gruppen sind sein ehre charafterstissisch componiet, und erfreuten sich seitens des Balletoorps einer eraften Anssührung. Die Solopartien der Frauleins Thierry und Rasb hatten die Ihre, neben der helbin des Abende nech durch besondern Beifall ausgezeichnet zu werden. Das Ganze ging sehr gerundet von flatten, und die Schluffzene, wo der Fischer mit Undinen vers fintt, war trefflich beleichtet. — Das sehr gefüllte haus wollte des Beis falls gar nicht mude werden.

# Spredfaal.

Für ben "Berlorenen Sohn" wurden 5 neue Deforationen anges fertigt: 3 in Munchen und 2 in Baris. Letteres fann gur Beschleunisgung ber Sache um so eher geschehen, als fich einschließlich bes Transportes bie Koften feineswegs hoher belaufen.

Rachften Montag gaftirt ein herr Mexander aus Braunfchweig als Shylot.

Aus Mannheim verweilt ein tuchtiger Mafchinft bier, wie es heißt: um bie Cinrichtung bes alten hoftheaters gu beforgen.

Das Angeburger Tagblatt ichreibt: Am verwichenen Dienstag wurde auf unserer Buhne die Boffe "bie Befanntschaft im Paradiesgarten" jur Aufführung gebracht; bas Publikum sah sich aber durch die Bekanntschaft mit dieser Posse durch auch nicht in den Paradiesgarten versett, sondern pfiff die Posse son ans, daß sie nicht zu Ende gespielt werben konnte. Die altesten Theaterbesiucher erinnern sich seiner solchen Unterbechung.

— (So wenig Theaterbesuche, und auch diese wenigen so grausam? Webe!)

In Paris gab man biefer Tage ein Banbeville mit eingestochtenem Lob auf bas Kaiserthum, welches aber so ausgezischt wurde, daß ber Borhang vor dem Ende des 1. Altes niedergelossen werden mußte. (Das ift sehr früh!) — Unter ben neuerdings Verhafteten besindet sich anch eine Schanspielerin vom Theatre français, die muthwillige Soubrette, Mad. Maria Lopez; da sie schon früher einmal compromitirit war, so ift sie für den nächsten Deportirten Bug bestimmt, der nach Capenne abgeht.

#### Runftverein.

\* Aus bem Lanbichaftefache fpricht une ein Bilbden von Rirds ner: "Partie aus bem fublichen Tyrol (bei Bogen)" burch bie feine Barbe und hochft gierliche Ausführung besondere an. - Sieran reiht fich Dallwig's: "Alpenfpipe bei Bartentirchen," worin wir namentlich bie fraftigere Farbe (3. B. bie Bergbeleuchtung) als einen Fortichritt bes Runftlere begrußen. - Die Architeftur : Malerei vertritt ein Bilb von Meher: "bas Raufhaus in Freiburg," ansgezeichnet burch bie in ben Berlen biefes Runftlere fo oft bewunderte, vollendete Durchführung. - Gin fprechend abnliches Bortrat lieferte wieber ber jugenbliche talentvolle Reuftatter: ben Dunchener Softanger Frang Rengl, in griechischem Coftum und tangenber Stellung'; bas Ange ift vorzüglich gelungen. In ber Benres Malerei ragt hervor Bimmermann (aus Ronftang): "Die Ausruftung ber beil. brei Ronige," ein lanniges Gujet, mit großem Rleife burchges führt. In einer Farber: Wertftatte fleiben fich 3 Jungens ale bie "morgenlanbifden Beifen"; ter beturbante Deldbior mit bem holgernen Sterne an einem Bohnenfteden und ber gefronte Balthafar im "eitel gulbenen" Gewande fteben icon parat ba, ber britte, ber Dohren-Raspar lagt fic erft vom Deifter Farber bas Geficht ichmargen, was ihm nicht bas ans genehmfte Befuhl ju vernrfachen fcheint. Das Bange ift von recht beites rer Wirfung, wenn auch bie Figuren einzeln betrachtet, feinen befonbern humor gur Schau tragen. - Dit vieler Sorgfalt gemalt, in ber Art von Enhuber, ift: "Gin Rorbficchter" von Bergmann (ein Junge überreicht einem vollauf beschäftigten Rorbmacher ein Bettelchen; ber Spig beschnufelt gierig Brob und Burfte bee Jungen). - In ber Blaftif geichnet fich ane: Sabenichaben burch brei fleine Bronceftude: ein Safe, ein Fuche unb eine Ruh mit bem Ralb; befonbere lettere Gruppe ift fehr gut. Der Runftler, ber große Renntnig ber Formen und genaues Stubium bes Thiercharaftere zeigt, hat fich in neuerer Beit mit Blud biefer Art Blaftif augewenbet, und fann, fo fortjahrend, ein beuticher Mene werben. -Schlieflich find noch ju ermabnen: Gin Aquarell-Bild (,, Gichenparthie") von Raufiner, 2 fleine Lanbichaften von Boshart und Giricher und ber "Ropf eines alten Dannes" von Bachem. -

Drud ber Dr. Fr. Bilb'fchen Buchbruderei (M. Bilb).

# Mündhener

# PUNSGI.

Gin fatprifches Driginalblatt von M. G. Echleich.

Sangjahrig 2 fl., halbi. 1 fl., vierteij. 30 fr., einzelne Mummern 3 fr. Runfter Band.

Sonntag.

Nro. 3.

18. Janner 1852.

# Die Freiheitsbäume

in Paris werben allenthalben umgehauen. Auf einen Streich fällt sonft tein Baum — aber auf einen Staatsfreich fallen alle Freiheitsbaume!



Bas nimmt man für Baume ju Treiheitebanmen? — Nepfelbaume? Das ware nicht rathsam, benn an ber Freiheit wird fortwahrend zu vie gerüttelt, und von ihren unreisen Früchteu befommt man die rothe Ruhr. — Citronenbaume? Im Lande, wo die Citronen bluben, gibt es gar feine Freiheit. — Tannenbaume? Da sich notorisch die Schneiber am meisten für die Freiheit interessiren, so ware für die Freiheitbaume das Natels holz nicht so unpassend; allein es macht sinster. — Nun, was nimmt man dann? — Bappeln!

Die Pappel gehört zu ben Beiben gewächsen, und biese find nach bem Motto: pleotere non frangi, Biegen nicht brechen, die eigentliche conflitutionelle Partei der Pflanzenwelt. Sie find von sehr zähem holz, und können sich nach dem Binde drehen. Wie herrlich ist die Stelle im Erltonig, wo der Knabe sagt: Ich seh' es genau, es scheinen die Altconsstitutionellen so grau!

Aus ten Beiben fann man Rothe flechten, und fo find auch bie engs verbundenen Conflitutionellen, Die weiter nichts thun, als bewilligen , die eigentlichen Brobforbe ber Regierungen, und bie Aufruhrer gingen haufig barauf aus, ben Regierungen bie "Brobforbe hober zu hangen".

Run gest es über bie armen Freiheitspappeln, bie Reprafentanten ber Pappelfreiheit! — Pappeln heißen auch Gepen und die bisherigen Blatter ber Freiheit? ittern jest wirflich wie Cepenlaub.

Die perfonliche, burgerliche Freiheit ift ber eigentliche Stamm bes Baumes, ber feine Nahrung unmittelbar aus bem Boten ber Natur gieht, und hoher ftrebend, immer ftarfer wirb. Die politifchen Freiheiten find bie Jahreinge und bie Ninden, bie fich mit ber Beit um ben innern Stamm bilben, und mit biefem ein fraftiges Gange ausmachen. Je mehr folche Rinde hingu fommt, befto "bider friegt" man bie Kreiheit.

Nunift bas republikanische Beil mit bem imperialiftischen Styl an bie Burgel gelegt — und ber Baum, ber bem Absolutismus keine Früchte bringt, wirb umgehauen, und in bas Feuer geworfen.

D Freiheitsbaum, welch' furzes Sein Berliehen bir die Parzen!
Die Säge ist schon angesett,
Ich hor' die Freiheit knarzen!
Und die Errungenschaften all'.
Sind Sägespähn' geworden,
Womit die Herren füllen sich
Die Spudnäpf' aller Orten.
Französisches holzhauervolf,
In Unisorm und Fracken,
In wie viel Stunden sam man wohl Ein Klaster Freiheit hacken?

# An die Redaction der Allgemeinen Zeitung. Amtliche Berichtigung.

Soeben las ich in Ihrer Zeitung bie Nachricht: Der Sturz ber Dynastie in China ift erfolgt. Ich extlare hierauf, baß mir von einem solchen Sturz, ber von meiner Seite erfolgt scin soll, nicht das minbeste bekannt ift, baß im Gegentheil mein Thron um so fester steht, als ich bas Reich ber richtigen Mitte beherrsche. Ich forbere Sie einstweilen nach

Artifel 47 zur Berichtigung auf, bie zwischen Bapern und China Gegens feitigfeit in Preffachen hergestellt ift, wo Gie bann nach Art. 19, Bers breitung beunruhigenber Nachrichten, tonfieziet werben.

Be din g, um's Neujahr, nicht weit von ber großen Mauer, bie noch nicht gang ferstig ift, aber noch vor bem öfterreichischen Bollverband zu Stande fommen muß, bas mit fie nicht wie eine Nachahmung aussieht.

### Ging:Gang,

Raiser aller centralisiten Chinesen, Herzog von Nanking, Erzberzog von Budeking. Innhaber eines Monopols über alle porzellanenen Geschirre, Berbreiter bes berrühmten chinesischen Papiers u. s. f. Auch bin ich bnrch meine Basen, die Kinsternisse, mit dem Monde verwandt, und komme im Wenbekreis bes Krebses öfters mit ber Sonne in Berührung, lasse mit der Genne in Berührung, lasse mit der Milchtraße meinen Rahm hos len und habe überhaupt im gangen Thierfreis fehr viele Bekannte.

# Brief eines Attionars an Herrn von Maffei, Grunder ber Salzburger Gifenbahn.

herr Dwerst! Ich habe mich schon lang gewunterb, bas sie gar nicht vorwarts machen herr Oberst, weil ich 50 fl. gezeuchnet habe und noch gar keine Schinnen geleckt sind. Mit Schreken habe ich gehört das Ihner ganze Berein gesprengt ift, was mich wundert, wenn doch solche Leite ders bei sind, wo man annehmen kann, das sie erdentlich sind wie Graf Podssicht, Chebera. herr Owerst ist eiwan auch haussuchung bei ihnen gewessen, ich din sehr besorcht, odwohl ich weiß, daß sie keine schlechten Rapiere nicht behalten. Ich habe schon geforchten, weil man jeht alle Bereinssmitglieder so zusäht, Sie könnten auch ausgewiesen werden. Da wiste ich nicht wo ich meine 50 fl. frieget und hatt Sie lieber jeht schon, was ich mir gleich gedacht hab daß nichts draus wird, nachdem es mir schon gegraust hat, wie keine Brücke über die Isar angesangen worden ist. Ich bitte es mir nicht in Uebel zu nehmen wegen die 50 Gulden, ich weis das Gelb bei ihnen gut ausgeschen ist und keine Manklerei geschieht, wo

Sie erft ben erften Preiß gefriegt haben. Es ift nur, weil ich mein Gelbgern haben mocht fur meine Schwefter mit berich schon 5 Jahr Befannts
schaft-hab. Im sohlen Bertrauen bitte ich also um bie 50 Gulben fo
lang tie Tulb nech bauert, und bitte bis Dahl um Nachsicht, ich werb
mich nie mehr in eine Alfenbannfregolatien mehr einlafen. herr Owerft
ich emzelle mich ihnen vielmal, wenn sie ein anders Dal was brauchen
mit ausgezeuchneter Sechachtung, bitte ich gehorjamft zu verbleiben

Ihr

ergebenfter Ronrad Anollerl, Schneiber.

# Artistisch = Literarischer Theil.

# figl. Sof- und National-Cheater.

Montag, 12. Jan. Der Raufmann von Benebig, von Chafespeare ; Berr Alexanber ben Chplot ale Baft. Gin fonberbarer Anfang ; wobin foll fich ein Chaufpieler noch fleigern , wenn er gleich mit biefer außerften Charafterrolle beginnt, mit biefem Unmenfchen, ber ein Bfund fleifch aus feines Dachften Bufen fcneibet ? Wir murben bem Gafte rathen, fich nunmehr um einen volltommenen Denschenfreffer umgus feben, wenn er bes halben machtig geworben mare. Berr Alexander hatte einen großen mehlbestaubten Bart, und einen tiefgebeugten, fast gebroches nen Bang, womit fein fonftiges Schreien im phyfijden Biberfpruch ftund, und fagte "lech" ftatt ich - "m'r" ftatt wir - "'r" - ftatt ibr, aber ten Beift ber Rolle: Die tiefe in allen Bewegungen und Bliden auszubruckenbe und jebem Tone unterzulegende Bosheit ; ber in frigigen Bors murfen fich Luft machente Grell (,,Bin ich ein Sund? fann ein Sund Gelb borgen ?") ; bann bie Bergmeiflung über ben Berluft bes Rinbes unb Belbes, benn fein Rind liebt und verfperrt er, wie ein fcones, großes Stud Belb, und bie Belber liebt er wieber fo gartlich, wie leibliche Rin= ber ; aulest ber Culminationepunit ber Boebeit, wo fic gur tragifchen Rache fucht wirb, und bee Nachsten Blut begebrt - alle biefe fein untermalten Bilber einer vielfaltigen Ceele vermißten wir, und ,,uech" und ,,m'r" ichienen faft bie einzigen pfpchologifden Geiten, bie Berr Alexander bem Sholof abzugewinnen mußte. Dan verzeihe, wenn wir abermale einen Rritifer, und amar wieber ben im Canbboten in unfere Befprechung gieben; berselbe fagt nemlich: "Bare Grunert nicht vorangegangen, so fonnten wir mit bem Shylof bes herrn Alexander zusrieden sein". Gine somische Behauptung für einen Kritifer! Das Bergleichen ift die gefährlichte Klippe für die Deurtheilung, und zugleich bie lindischie Art berselben. Es flange somisch, wenn man fagte: Baren Lessing und Vorne nicht vorangegangen, so könnte man mit bem Kunstritifer im Landboten zurfeben sein. Zebes fünstlerische Wirfen will selbstftandig beurtheilt sein, und erft dann ist zwischen anerkannten Leistungen eine Parallele von Nutzen. herr Alexander ift offenbar Anfänger, und alles, was er thut, eingeschult. Sein einziger Borzug ift Deutlichseit, und bie klassischen Borte der Rolle, weil sie das Publitum verstand, schüben ihn vor dem Fiasko. Doch wenn man auf der Bühne die Ideen des Dichters nicht verkörpert sieht, so ist, wenn es sich um das bloße hören der Borte handelt, die Letzür einer mangelhaften Dartellung weit vorzuziehen. Der Gast möge sich daher bemühen, in den Geist sienes verschreibenden Lichters einzudringen.

Freitag, 16. Januar. Donna Diana, Luftfpiel nach bem Spanifchen. Frin. Willelmi - Donna Diana. - Br. Alex anber - Berin. - Diefes herrliche Dufter von einem Luftfpiel, worin fich eine pfpcologifche Bahrheit auf bie fpannenbften anmuthigfte Beife entwidelt, gewann noch an Intereffe burch ben einen, lange erwarteten Baft aus Dresben. Das Organ bee Frine. Bilbelmi icheint zwar fur unfere großen aber bas Luftfpiel weit hinausgehenden Raumlichfeiten etwas ju gart, aber man fah aus ihrem Spiel fogleich bie gebilbete, ihres Charafters vollfommen madtige Schauspieelrin. Der Reichthum an Empfindungen und bie Sahigfeit fie auf's Gragiofefte auszubruden zeigte fich in jeter Bewegung, felbft im Spiel bes Fachers. Bu ben Borgugen bes Berftans bes und ber funftlerifchen Ausbildung fommt noch eine eble und fehr jus genbliche Reprafentation, fo bag wir biefes Baftiptel als eine febr intereffante Epifobe ber biegminterlichen Schaufpielfaifon begruffen tonnen. - Frin. Wilhelmi murbe 3 Dal gerufen. - Den Berin bes Grn. Ales rander mußten wir in ben Rauf nehmen. Berin ift ein feiner humorift, ein Muebund von Liebenewurdigfeit und Schlauheit; ber Baft aber machte einen Bidelharing baraus ; biefes Binben und Dreben, biefes Gingen unb Schreien that mehe! Als Chylof bemerften wir an Berrn Alexander ein fortwahrendes Bugmiden ber Mugen und glaubten, er produgire une bamit auch ein Emblem bes Bebraiemue. Da er aber ale Berin auch wieber angenzwidte, fo feben wir, bag es mimifche Gewohnheit ift. Gin paar Dal gerieth er fo in ben Dephiftopheles binein, bag er ben Sals ichief bielt, bie Banbe auf ben Ruden legte und ben Bferbefuß nachichlepryte. - Die Szenerie ließ viel zu munichen; es ift faum angunehmen, bag bie brei Pringen und bie brei Pringeffinen fur fich gang allein ein fo großes Fest geben, und ber Trompeten- und Paufenschall nahm fich im menschens leeren Salon komijch genug aus, selbst wenn ber breiedige hut bes Pauskers noch fo viel Refpekt gebot.

# Münchener Buschauer.

Letten Sonutag ben 11. wurde statt ber an Dults und Oftoberseils sonntagen saft Sitte gewordenen "Catharina Cornaro" wegen Unpäßlichkeit eines hohen venetiansichen Beamten das Singe Schauspiel Richard 2 sowen herz eingeschaltet. So vel wir hören sind, nicht aus Respekt von einer pserdewidrigen Ashetis, sondern aus Rücksich für das Bodium bei kinstig auftretenden Rossen Strohmatten bestellt, damit derfelbe schönen Wiesenplan, auf welchem die leichtfüssige Undine schattentanzt, nicht ein andermal unter "gevierteltem Tatte" vom hufschlag zermalmt wird. Wenigstens herr Maschinist Schüt soll sich biese Verwirklichung eines Birgilischen herr Maschinist Schüt soll sich biese Verwirklichung eines Birgilischen hern. Richard Löwen herz wurde also diesmal zu Inspegesben. Das schöne Duett im zweiten Alt zwischen Blondel und Richard mußte repetirt werden.

Dinetag wurde, obwohl bei erhöhten Preisen und aufgehobenem Abonnement, bas Ballet Undine boch bei gedrängt vollem hause wies berholt. Der 7 Minuten bauernde Schattentauz auf den äuffersten Zehenspitzen menschlicher Möglichfeit machte wieder Furore. Borber ging die nun schon beliebte Operette "Gute Nacht herr Pantalon", die alles in die luftigste Simmung versetze. — Am Donnerstag als 7. Borftellung der Feln. Grahn, auf föniglichen Beseh wiederholt: Gott und Bajadere, der Gott tanz te mit der Stimme und die Bajadere sang mit den Kuffen.

Das alte hoftheater foll am 28. November eröffnet werben.

Dem Bernehmen nach wird heuer wieber ein Runftlerball beabsichtigt, mit einem Festzug, barftellend ben Carneval in Rom.

Der verlorne Sohn foll Mitte Februar zur Aufführung tommen. Die Borbereitungen find großartig.

### Spredfaal.

Das Theater-Comite in Angeburg bat fich felbft aufgeloft und folches in einem motivirten Bericht ben Batern ber Stadt fundgethan.

Generalmusitbireftor Spohr in Raffel ift wegen einer ohne Gesstatung unternommenen Reise zu 550 Thirn. Strafe verurtheilt worben. Die aufferorbentliche hohe biefer Strafe hat politische Rebengrunde, ba Spohr als ein Zeind bes herrn haffenpflug befannt ift.

Ich bin bange, schreibt man ber rhein. Musikzeitung aus Paris, daß duch die Richtung bes parifer Geschmads bas wunderbare Talent unserer Truvelli zur Manie werden wird. Du kennst das hohle Flüstern der Rachel und bann. wieder die platzenden Bomben ihrer Declamation: Run, die Norma der Eruvelli war eine Copie davon. Bei ihren Piasnissimor's siel mir unwülltührlich jener Dirigent ein, der erst dann mit dem Piano seines Hornisten zufrieden war, als der Mann gar nicht mehr blies. Der Ausbruck mezza voce wird wahrscheinlich abgeschafft werden und dafür nulla voce in Ausnahme kommen. Uebrigens braucht man nicht bange zu sein, dabei einzuschlasen, denn es sozial sich üb er all geltend: in der Literatur durch Mischung des Frivolen mit dem Rühren, den, des Spassigen mit dem Tragischen, nicht minder in der Reidung: dies Röcke und ganz dunne Höschen u. f. f.)

An neuen Opern werben in Paris einflubirt: "Der ewige Inbe" von Salevn; "Luch," fomische Oper in 1 Aft, Tert von Planard, Musik von Cabanx; "bie grünen Schranken," Oper in 2 Aften, Tert von Sauvage, Musik von Bagin; und "Mattheus", Oper in 3 Aften, Tert von Georges, Musik von Grifar.

In Mailand gab man jungst bie Oper "Attila" von Berbi, wobe i eine Primadonna, Namens Lotti fturmischen Beifall erhielt. Diese Lotti war früher Novize in einem Nonnenkloster, ging burch, und wurbe am italienischen Theater engagirt, woselbst bei ihrem ersten Austreten Tumulte entstanden, die mit Gewalt unterdrückt werben mußten.

(Drang nach nationaler Entwidlung.) Der fich bekanntlich jur Schöngeisterei hinneigenbe Banus Jelachich fieht an ber Spipe eines Unternehmens zur Grundung eines froatischen Nationaltheaters in Agram. Es werben 4000 Aftien zu 25 fl. ausgegeben, 50,000 fl. will man zum Ban bes Theaters verwenden, bie andere Summe auf Intereffen anlegen.

In Mabrib ift ein ungeheures Speltafelstud in Vorbereitung, bes titelt: "Der Triumph bes Erzengels und die Anfunft bes Meffias." — Wenn nur ber Erzengel nicht zu Pferde erscheint, bann fonnten fich unsere Aesthetiter schon bamit befreunden.

#### Runftverein.

\* Das einzig hervorragente ber biegmedentlichen Aneftellung ift Gt. Schleich's bewaltete Sugellanbichaft, burch ein ichwules Mittagelicht in Salbichatten gelegt, mabrent im Sintergrunde ein fcmered Gewitter auffteigt; in ber Mitte geigt fich eine ftromumgurtete Burgruine . und ein Fuhrmann fcbleicht mubjam mit feinem Gefpann bie Bergftraffe binan. Das Bange ericbeint in jener Witterungsepoche, wo fichender Connenichein und ichwarges Donnergewolf in rafcher Abmechelung vorübergieben. In eben biefem effettvollen Contraft liegt eine große Maturwahrheit, bie gang mit ber befannten Rraft bes Deifters wiedergegeben ift. - 3m Benres fache feben wir ein hubiches Bild von Cberbarbt: "Die Erwartung"; eine Ritterefrau blidt mit ihren Rindern vom Schloffe aus in bie Cbene, ob ber Gemahl noch nicht von ber Jagb beimfebre; bas Gange ift mit pieler Birfung in ber Rarbe ausgeführt, freilich etwas auf Roften ber Beidnung. Befonbere gut ift auch bas Architeftonifche bee Bilbee. -Dettler's "Stiderin" geigt in lebenegroßen Brufibiltern eine junge Arau, an ber Geite ihres fofenben Gobnchens am Stidrahmen atbeitenb. Die von rudwarte angebrachte Beleuchtung ift etwas befrembend und burften auch bie beiben Ropfe beffer auseinanbertreten. Dech hat bas Bild viel Anerfennenewerthes. - Schiffmann's "Rigi" am Bierwalbftatterfee ift wirffam in ber Farbe. - Gugel brachte ebenfalle in eigenthumlicher Beleuchtung Bruftbilder: "Mandernde Rinder auss rubend." Gin ichwarglodiger Rnabe, wie es icheint ein Alotenblafer, und ein blondhaariges Dabchen, auf bem Ruden eine Danbeline, ruben geschwifterlich umschlungen aus. Auch bier ift bie Beleuchtung wieber eine fehr eigenthumliche. - Ferner lieferten Meinner: "Bartie am Bennerfee in Schweben"; Friebr. Daper : Befinerthor auf ber Burg in Durnberg"; und Thur au: "Partie von Ermatingen am Unterfee bei Ronftang." - Gin febr gutes Aguarell= gemalbe von Rottmann zeigt une Berchtesgaben. - Econ und elegant gemalt find brei Aquarell-Bildniffe von Tepa (tarunter , wie es icheint, ber Daler felbft). - Strinnere Aquarellbilb: "Die Bermablung Daria nach 3fr. van Detenen" ericbeint wie ein Farbenbrud. -

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (M. Bilb).

# PUNSGH.

Ein fathrifches Driginalblatt von DR. G. Schleid.

Gangfahrig 2 fl., halbf. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Runfter Band.

Sonntag.

Nro. 4.

25. Janner 1852.

# Frankreichs fauft,

eine Drachobie.

Racht bes 1. Dezember.

Frankreichs Fauft fit unruhig in feinem Prafibentenftuhl. — Gilf mißgeborne Berfaffungen ftehen im Spieltus herum; bas Gerippe ber zwölften liegt vor ihm. — Er fteht auf, zundet fich mit einem Staateftreichhölzchen eine Eigarre an, und wirft fich wieber in ben Stuhl.

Fauft.

Sab's nun ach in Dijon und Boitiers Und auf ber Ebene von Satory, Und leider auch in Strafburg und Boulogne Durchaus probirt mit heißem Bemüh'n. Da fis ich nun, ich armer Thor, Und die Brafibent, heiße Pring sogar, Und möcht' gern ziehen 10 Jahr, herauf, herab, die quer und frumm Meine Francais an der Nase herum. Richt Kaiser sein zu können, Das will mit schier des Berg verbrennen! (Er trinit ein Glas Basser.) Much hab ich weder Gut noch Geld, Im Geaentheil viel Schulden auf der Mett.

3ch wette d'rauf
Es möchte tein Bourbon so langer leben!
Und immer fleck ich noch
In dem verstuchten Cilyse'schen Loch!
Beschränft von Conflitutionalismus,
Den monarchische Murmer nagen, demagegischer Staub bebedt,
Den bis an's Oberhaupt hinauf
Ein angeraucht Prinzip umftect,
Mit langen Reben vollgepfropft,

Mobifitationen b'reingeftopft, - Das ift beine Belt - himmelfreugtaufenbfapperment!

(Stampft, wirft bie Eigarre auf ben Boben, fpringt empor und geht auf und ab.)

3ch halt's nimmer aus; es geht nimmer; es thut's nimmer! 3ch weiß schon was ich thu!

(Rlingelt. - Gin Famulus erfcheint.)

Bring mir fogleich bie Beltgefchichte.

Bebienter.

Gnabiger Berr! bie Beltgefdichte ift beim Binben.

Fauft.

Schon Gut. (Famulus ab.) Ich habe fie ja im Ropf (befinnt fich). In ber Republik Rom gab es einen Conful, ber nichts als gelbe Rüben af, und das Bolk hatte großen Reipett vor ihm. Nette Leute, diese alten Römer! Mich wundert, daß sie nicht gleich eine Amfel zum Staatsoberhanpt gemacht haben. Wenn übrigens diese Nationalkuiderversammiung noch lange fortbesteht, sehen sie mich noch auf Erbbotschen. Aber ich will's ihnen zeigen (nimmt die Geschichte des Consulate und Kalierreichs)

Und bieß ftaatsgeheimnifvolle Buch Bon Thiers eigner hand Ift es bir nicht Geleit genug? (Er schlägt ben 18. Brumaire auf.)

Ha! wie wirkt das Datum auf mich ein da war ich ein Narr, daß ich noch lange so vergebensschmachte! Es muß, es muß — und kostet es mein Leben. (Stürzt hinaus.)

Bier Tage fpater.

Fauft (fommt von feinem nachtlichen Spazierritt burch bie belagerte Stabt).

Berlaffen hab' ich bie Parifer, Die eine tiefe Nacht bebeckt.
(Er zieht feinen Schlafreck an.)

In meine Deffenfprach ju übertragen.

Gefchrieben fieht: Das Oberhaupt bes Staates führt ben Titel Raifer! - Rein, fo barf ich's nicht überfegen!

Bebente mohl bie erfte Beile, annen idagel al.

Daß beine Feber nicht fich übereile! 18 37 anal 18

(Gin Sund hinter bem Dfen heult.)

Sei ruhig Moppert! Difc bich nicht in Staatsgeschäfte! (Rant an ber Feber.) Donnerwetter, wie sag ich benn ba? - An ber Spipe fieht - ein Consul. - Rein, bas ift auch wieber nichts.

(Der hund heult wieber.)

Conful! hm! - Berfluchter Rerl, ich jage bich jum Tenfel! - Conful? nein, ich fage: Staatsoberhaupt.

(Der hund heult noch ftarfer.)

Reize mich nicht, Bestie, fonst laß ich bich beportiren! — (Kant eine zweite Feber.) Rur ein Bort, ein Bort! Eine Republit fur ein Bort! - Sa, ja —

Ich hab's, welch gludlicher Moment! Monseigneur le Prince-Président!

(Der Sund bellt.)

hinans, Beftie! Einer von uns beiben muß marichiren, und ich mars foire in teinem Fall, bas hab' ich bewiefen! — hinaus — gehft bu nicht? Bart,

Kür solche Oppositionsbrut
Ift Napoleonis Schlüßel gut.
Nerschwind' in Flammen
Freiheitsbaum!
Rauschenb fliesse zusammen
Legitlmität!
Bring' häusliche hülse
Achille Foulb!
Et. Arnaub, St. Arnaub
Lritt hervor und mach ben Schlüß!

Er geht noch nicht! Wart Bubel, ich werbe bich ftarter befchworen; jest fommt bie argfie von meinen Runften.

(Er holt bie neue Berfaffung und halt fie ihm vor.)

Mun ?

(Der Bubel rührt fich nicht.)

(Ginfebend, bag er mit blefer Berfaffung feinen Sund aus bem Efen locen fonne, furst er wuthend binaus.)

Bor ber Notre Dame-Rirche. Orgelfpiel.

Das große Te Deum ift aue. Die "Gefellich aft" geht heraus.

Fauft (flurgt auf fie gu).

"In Gefahr feientes" Fraulein, barf ich's magen, Meinen Retter-Arm euch anzutragen?

Die "Gefellichafi"

(erichridt, will etwas fagen, bringt aber nichts heraus, fondern geht at.)

Berwandlung. Garten blumiger Archensarien, fprubelnde Berheifinns gen, große hinterm Buich gehaltene Ibeen. Fau ft fitt mit ber "Gefells ichaft" in einer Laute.

Die "Befellichaft"

(zupft eine Sternblume aus) Oui-non-oui-non-oui-non (mit holber Freude) Oui! (flurzt ihm um ben Sale; und wendet fich bann wice ber ab.) Mein Gott, ich bin bir so zugethan, und bech "wird mir in beiner Gegenwart ich weiß nicht wie"!

#### Edlugtableau.

Es ift fehr finster. Die "Gesellschaft", bleich, abgemagert, mit Retten belastet ist auf's Stroh gelommen. Faust will sie nicht auslassen. Der bistorbeles.

Auf, bu bift verloren, ter Dorgen tammert auf!

(Fauft lagt bie "Gejellichaft" fahren.)

(Ctimme.)

Jest ift fie gerettet!

Diephiften bele e.

Ber gu mir!

Un Herrn Grafen von Pecci, Mitglied des München-Salzburger Eisenbahnkomité.

Eure Erzählens! Bor 8 Tagen habe ich bem aufgelöften Kemmibees Berfland herrn v. Maffel geschrichen wegen meine 50 fl. wo ich babei hab, und feine Andwort erhalten, so baß ich nicht weis was bas ift. Deßzwegen wente ich mich an Ihnen weil Sie auch ein Müdglieb find von der Cisenbahn wo nichts braus wird und bitte Ihnen spefichtig, sonft tann ir nimmer aushalten mit meiner Schwester mit der ich schon 5 Jahr

Befanntschaft hab und die noch auf 3 Bolle gehen will, sonst muß sie ihr Bett versetzen. Sie sehen also Erzählens, das ich es brauch und bitte um ein persolliches Fürwort von Ihnen beim Aus Schus. Weine Schwester mahlbrethiert nich sonst zu zod. Sie sagt ohnehin ich hatt der Eisenbahnschwindel aber es war nur Baderictismuß. Birfen vers lang ich keine sondern wenn ich nur mein Kappibal schon hatt. Unter Wiederholung meiner Bitte und Hochachtung ist die Ehre gang meinerseits, wenn ich das Vergnügen habe, so frei sein indem ich bie gehorsamste Geslegenheit ergreise zu verbleiben

Dero

Munchen, 24. Januar 1852 franco, gegen Schein fehr brofant burch Gute, per Ginfchluß zu eichenen handen, in loco bahler citis sime.

banfbarfter Diener Rnollerl, Theilior.

# Artistisch = Literarischer Theil.

## figl. Sof- und National-Cheater.

Letten Camftag machte ber von ten Deffremben fehnlich erwartete Brophet (mit erhöhten Breifen) ein ungeheuer volles Saus. Die im Barterre befindliche Daffe erftredte fich ju ben offenen Thuren binaus und bas Barabies ftroite von Bewohnern. Ctatt bes (unpaglichen) Bellegrini hatte Gr. Gigt ben Biebertaufer Mathifen übernommen. Das Gie hielt feft und fein Schlittichuhlaufer verungludte; bie Conne ging wieber auf über Gute und Boje, über Begahlente und Freibillete; bie buntichedige Bregeffion fant in ber erhebenbften Beife ftatt; auch ber Ginfturg bes Balaftes, bie Explofien und bie fonftigen Unglude gingen auf's gludlichfte von Statten. In funftlerifcher Begiehung hatten fich bie Berren Bartinger und Rinbermann und bie Damen Balm und Rettich, wie immer, ausges geichnet. - Der Dinetag murbe burch bie Bieberholung bes lieblich: boes tifchen Balletes: Unbine ausgezeichnet. Gie - Frin, Grahn namlich . - war wieder berfelbe necfifche, gauberifche, in alle Fugen bringente, unwiderftehliche Robolo, bem ein fchlichter Erbenfohn endlich folgen muß; was bie Sirenen mit ber Stimme bewirfen, bas thut Undine mit Bebarten : ihre Bantomime ift ber reinfte, melobifchfte Befang. Boraus ging ber erft unlangft bagemefene Dr. Rramperl; berlei Farcen follten wenigftens

nur in einer auffrischenden Bearbeitung vorgeführt werben. - Am Donnerftag brachte une bie vorlette Gaftbarftellung ber Frin. Grahn viererlei Abtheilungen: ben Unfang machte bie bochft ergobliche Operette: ber Schaufpie leDireftor, worin bie Berren Bartinger und Gigl an Sumor und bie Damen Dieg und Rettich an Gefangebravour metteiferten; bas Banbl-Quartett gehort ju jenen Dufifftuden, bie wie ber Bubbing an ber table d'hote faft jebesmal da capo verlangt werben. - Sieranf folgte ber erfte Aft aus Dalers Traumbilb - wo bas Bild Leben gewinnt, aus bem Rahmen fpringt, und ben fuggequalten Runftler umtangt; bann ein Tableau aus Esmeralba, und jum Schluß ber tiefpoetifche ameite Aft aus Gifella. Dem Gaft murben bie verbienten Rrange gu Theil. Das Ende einer fur bas Bublifum fo genuge und bem Ballet uns ferer Buhne fo nupreichen Epoche ift leiber nabe. Frin. Grahn fagt uns morgen in ber Undine Lebewohl. Gie hat unfer Muge, unfere Phans tafie, unfer Berg fo manchen Abend in wohlthuenben Unfpruch genommen ; wir bewahren fie in unferer Erinnerung ; und was wir ihr mitgeben ift unfer Dant und unfere Bewunderung.

Frin. Milhelmi hat ihr ruhmreich begonnenes Baftfpiel in biefer Boche mit gleichem Erfolge fortgefest. Am Montag gab fie bie Maria Stuart, und bewies vom erften bis jum letten Laut biefer immenjen Rolle welch reicher Fond von Feuer und Empfindung ihr innewohnt, und mit welch' tragifder Burbe fie ihren Gefühlen Austrud ju geben weiß. Mur einer geiftreichen Runftlerin ift biefes Spiel möglich, bas bie Bubne wirfs lich gur Bilbungeichule macht, und worans bas mahre afthetische Bergnus gen ju ichopfen ift. Dine ein gewaltiges Organ ju befigen, tas in uns feren großen Raumen fo viel Bortheil gemahrt, war boch jebes Bort, getragen von fünftlerifcher Empfindung, verftanblich, und erzielte eine Birfung, bie ihr Salent in bas glangenbfte Licht ftellt. - 3bre Deifterfchaft im Conversationefach bewies Frln. Wilhelmi am Mittwoch im Ball gu Ellerbrunn ale Bebwig. Die liebenemurbige Buchtigung, bie fie ihrem treulofen Gemahl angebeihen lagt, bie noble Behandlung ber Schmarogers Ramilie Buder, Die Burudgabe bes Sutes, bieß alles waren Ggenen voll Gragie und Feinheit in ber Mobulation ber Sprace wie ber Dimif. -Gine Leiftung voll Boefie mar geftern ihre Louife in ... Rabale und Liebe". Schwarmerifch in ber Empfindung und mahr in ber Moral, voll fuger Ginbilbungen in ber Liebe und von furchtbarer Daivitat gegenüber ber Ras bale war fie gang bas Beicopf ber Jugenbphantafie unferes Dichtere. Wenn fur bie vorhergehenden Abenbe bie Bemerfung genügt, bag unfer einheimisches Berfonal ben Gaft glangend unterftutte, fo muß von bem geftrigen ermahnt werben, bag zwei Sauptrollen nen befest maren, namlich ber alte Miller burch herrn Joft und Gefretar Burm burch herrn

Chriften. Der Stabtpfeiser Miller ift ein braver Mann ohne höhere Bilbung, ber zwar haare auf ben Bahnen, aber boch nicht mehr Energie hat, als bas Alter und bie Liebe zu seinem Kinbe zuläßt. Diese haus badene Chrlichfeit, bei ber feinerlei heroismus anwendbar ift, in traz glichen Familienverwidlungen wirtlich traglich barzustellen, bazu ift jene phychologische Schärse vonnöthen, bie herr Iost in so hohem Grabe bes sitt, ber benn auch für seine Charafteriftit reichen Beifall arntete. hr. Christen hat burch liebernahme bes Burm im Intriguantensach wieber einen großen Schritt vorwarts gethan. Ein falter, schleichenber, seiner Opfer wie seiner Schlechtigseit stets gewißer Bösewicht, wuste er, ohne Frahen zu machen, und eben barum, ergreisend zu wirken. Das Difttren bes infernalischen Briefes mit steter Beibehaltung einer verruchten Kalts blütigfeit, auch wenn bas Opfer in Tedeszustungen unter seinen haben ringt, war ein mimischpplastisches Meisterflüch, bem fürmische Anertennung zu Theil wurde.

herr Alexander, ber schon in seinem Merhistorbelischen Perin, also in einer Rolle gezeigt hatte, baß er zwei Rollen nicht spielen könne, nämlich weber ben Perin noch ben Mephistorheles, versuchte sich biese Boche noch ein Mal als Burleigh und nahm gestern als hofmarschall Kalb einen Abschieb, ber und und vielleicht auch ihm nicht schwer wurde. Wie wir hören, ist er noch Anfänger ber Kunft, er hat baher noch hossenung auf Bervollkommnung. Der einzige Rath, ben wir ihm auf tie Reise geben können, ift: sich vor Ginbilbung zu bewahren, zu lernen, und Originalität nicht nachzujagen.

Bir machen unsere zartiublenden Leserinnen auf ein so eben in der hiefigen literarisch-artiftischen Anftalt erschienenes anziehendes Buchlein aufmertsam: Altichottische und Altenglische Bollsballaden, nach ben Driginalen bearbeitet von B. Donnig es. Wir begegnen hier ben finnigsten Gesbichten aus ber sagenreichen Bergangenheit eines poetischen Bollstammes. Der Kenner suhlt fich besonders durch die trene llebertragung der Zeit und Boll charafteristrenden Roeme befriedigt. Endlich ift das Nachwort über ben Minftrelgesang von allgemeinem literarischen Intereffe. Wir werden auf diese werthvolle Sammlung bes Naheren zurucksommen.

(Philologifcher Enthusiasmus.) "Benny Lind in Amerifa." Diefen Titel führt ein Buch, bas bemnacht in englischer, frangofischer, italienischer und beuticher Sprache in Loubon erscheinen wird und in sammtslichen wier Sprachen ben Begleiter ber berühmten Sangerin, herrn Raspellmeister Julius Benedift, zum Berfaffer hat. —

#### Runftverein.

\* Die biefwochentliche Ausstellung brachte über zwei Dugend nene Bilber, wovon jeboch nur ein Drittheil hohern Runftwerth bat. Bu lets tern gehoren Benno Abam's trefflich gemalte : "zwei junge Fuchfe" mit einer unter Laubwert fich ringelnben Ratter fpielent, - Freundlichen Ginbrud macht Raltenmofer's: ,bausliche Scene aus Digniano in Iftrien". Eine fdmarghaarige Iftrianer=Dutter fitt in ihrer febr bellen und reinlichen Stube bei bem am offenen Fenfter in ber Wiege ichlafenben Rindlein. Raltenmofer hat in feinen neueften Bilbern mit feiner befannten tuchtigen Ausführung auch eine bedeutend beffere Farbe verbunden. -Gine icone, an Rottmann's Stol erinnernbe ganbichaft feben wir von Seibel: "Dotiv von Salzburg" (im hintergrund ber Stauffen). Ueber fonnichtes Relfens u. Sugelland ragen fcon gezeichnete Berge in ten beitern Simmel, und wenn noch Ctwas an bem Bilbe ju munichen bleibt, fo ift es eine mehr individuelle Unichauung. - Un Bolg'e hubichem Bilds den: "Gin Dildmabden, im Schlitten aus ber Stadt gurudfehrend", ift bas flodichte Schneegeflober befonbers gelungen. - In berfelben Große feben wir eine treffliche ganbichaft von Dar Bimmermann, ber fich in nenefter Beit eine folche Deifterschaft eigen gemacht, bag er feinem Bruber Albert ben Rang ftreitig ju machen broht. - "Raifer's "Gros leswand im Billerthal" ift fehr gut aufgefaßt, nur schabet bas grelle Grun an ben Wiesenmatten. — Richter's "Maftplat in Millenberg" ift in Bezug auf bas Architettenische nicht ohne Berbienft, dagegen thun ble vielen himmelblauen Unisormen und ber landschaftliche hintergrund Eins trag. - Bei bem "Berbft : (vielmehr Rebel :) Morgen" von Gpengel burfte bie Conne und ber burre Baum weggeblieben fein; ber Dlittelgrund fonft mit Naturlichfeit gemalt. - Bei ben "Bildniffen breier Rinber" von Correns icheint uns für biefen Rahmen ber Größen-Maagitab nicht ginds lich gewählt. — Gute Farbenwirfung erzielt Bernhardi's "Parite bei Bolling". — Delgemalbe von geringerer Bebentung find ausgestellt von: Robel (Partie bei Rom), Dit (Lanbichaft bei Miga), Reinhard (Fruchteflud), Beilmaper (ber Dberfee bei Berchiesgaben, ichon fruber ausgestellt, und eine Mondnacht), Rreitmapr (Bartie von Barburg), Schenchger (Bartie in Rarnthen), Doebrugger (ein Abend), Bach (ein Baner auf bem Felbe an feinem Bweigefpann lehnenb), Braun (ein Bferbestall), Commer (Baltpartle), Bobe fta (Partie bei Inne-brud), Lueger (Bartle am Rocelfee), Daliwig (Montnacht auf ber Alm), Giricher (ein Klamm in Binggau), Best (Barthie ans ber Stifteftirche in Ellwangen). In Sporrer's Bilb: "Ein Bauer auf bem heimwege" ift ber Sinn nicht recht flar. Ein Bauerlein fieht in feinen Mantel gehüllt gang fteff im Schnee ba, in ber Nahe ift ein Kreehe fichter. Friedhof fichtbar; ber Bauer gibt fich alfo vielleicht gar philosophischen Bebanten bin. - 3mei fehr gute Aquarell-Bildniffe lieferte wieder Te pa. - Ein Porzellaingemalre von Dedelm ann zeigt uns die Copie einer Madonna nach Lasso ferrato. - Die Plaftif ift vertreten burch eine vorzüglich icone Frauenbufte (Schwefter bes Runftlere) von Bibne mann.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Wilb).

Mündener

# PUNSEII.

Gin fatyrifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Sanzjahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 tr., einzelne Rummern 3 fr. Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 5.

1. Februar 1852.

## Monats-Betrachtungen.

## Rebruarius.

Dieser Name kommt von bem uralten Zeitwort: februare, bas heißt reinigen. Die Alten waren boch recht ",versluchte Rerle". Gerade en Monat, in welchem bie meisten Rebouten, Balle, Pikniks und Nachtsbichwärmereien überhaupt vor sich gehen, wo die Faschingslust mit ihrem Moschusbuft, Bachelichter Dampf und dem süßen, pappigen Geschmack ihrer Reben und Speisen so manche herzen und Mägen schwach macht; wo die Morgenslund kein Sold im Mund hat, sondern Blei auf den Augenbrannen, eine Stampsmuhle im Schädel, Rahen im Magen und Jammer in den Knochen, gerade diesen Monat der Lupersalien nannten sie — Reinig ungsmonat! Wahrscheinlich weil er uns Dinge bringt, von benen wir uns das ganze Jahr hindurch zu reinigen haben.

Es liegt indeg in dem Wort Februarius diefelbe Ramensironie, womit die Alten jenen Ptolemaus, der feinen Bater umbrachte, Philopator d. i.: der Relternliebende, oder womit fie die graulichen Furien Cumenis ben hießen, d. i.: die Bohlwollenden, oder womit man jest manchen Landtag einen Tag nennt, oder die Frau Dr. Birch eine dramatische Dichterin heißt u. f.

Die Brautigame und Liebhaber, welche ihre Gegenftanbe, Objecte ober Subjecte — (aus Rudfichten heirathen ift namlich ob jectiver, aus Liebe fub jectiver Natur) — welche also ihre Gegenftanbe in ben Schoof

der Faschingsfreuden führen, wiffen vielleicht nicht alle, daß in diefent Monat die hirsche neue Geweihe besommen, wefhalb der Februar auch Sornung beißt.

Der republicanische Kalender der Franzosen betitelt ihn Ventone, das ist Wind »Monat. Ja wohl, Wind machen das ist die Hauptssache, und ses hört nicht eher auf, als die, wie es in der Schrift heißt, alle Trübsale erfüllt sind, nemlich alle Tanziale, Krankensale und Zeithhaussäle. Und wahrlich nur um der Soliden willen ist dieser Monat abgefürzt worden. — Wird auch der Taumel der Tage manchmal durch eine ernste Kammerdebatte unterbrochen — alles in den Wind gesprochen. Der Ventose 48 brachte eine Republik. — Wind! — Der Ventose 52 bringt vielleicht wieder eine Wonarchie. — Wind! Die Franzosen sind micht mehr dieselben. — Der Präsident reitet zu spät durch Nacht und Wind!

### Bochenkalender.

Sonntag. Ein Roch wird beportirt, weil auf feinem Speisezettel bie brei Worte: Consomme, Gelee, Fricassee zu lefen waren.

Montag. Bieber ein imperialiftisches Borzeichen! Der Pring-Prafibent hat beschloffen, fich, gleich feinem großen Dufel, bas Schnupfen ans zugewöhnen.

Din sta g. In China ift bie Dynastie noch feineswege ge ftur gt. 3m Gegentheil, auch in Rubolftabt ift ber Titel "von Gottes Gnaben" wieber eingeführt worben.

Mitt wo ch. herr Dr. Jager will behanpten, feine Pfalzerzeitung ware im ganzen Umfang ber frangöfischen Republik verboten. Reisenbe aus Algier versichern aber, baß fie bieselbe fast in allen arabischen Safeshaufern ausliegen fanben, wo die Bebuinen besonbere barnach greifen, so wie sie überhaupt in ber Wuste weit verbreiteter sein soll, als bei uns. Auch auf Guabeloupe unb Martinique wußte man beim Abgang ber letten Schiffe noch nichts von bem Berbot.

Donnerstag. Es wird wieber ein Schiffbruch gemelbet. Die "Misfion bes Koffuth in Amerika" ift gescheitert. Die öfterreichischen Krieges Dampfer waren mit großer Freundlichkeit bereit, die Unglücklichen aufs zunehmen.

Freitag. Napoleon icheint benn boch mit ber Pfalgerzeitung ichief zu fiehen. herr von Berfigny fommt in vertrauter Senbung zur Rebaktion, um ihr bie Berkaufeinserate ber Orleans'ichen Guter anzubieten.

Samftag. heinrich V. befchließt, noch immer nicht nach Frankreich zu gehen, und führt vorläufig ben Titel, "Ronig in contumaciam."

## Der Diktator wie er sein soll,

Tagesorbnung eines tüchtigen Baterlanberetters.

Morgens 7 Uhr - auffteben, und um aller Gutmuthigfeit vorzubens gen, mit bem linten guß querft aus bem Bett. Bahrent bes Angiebens und Bafdens polizeilicher Rapport über Arreftationen politifder Berfonen. Dan überlegt, in welche Beintleiber man fich und in welche Feftungen man jene werfen will. - Sierauf Fruhftud, beftebend aus Thee und Butterbrod, wogu man eine Cigarre raucht und ein paar Proffriptiones liften verfertigt. Dachher wird Artigfeit halber in bie Rirche gegangen und einige bienfthabenbe Engel gefragt, wie fich unfer Berrgott befinbe. Sierauf geht man nach Saufe, gieht fich mit ben Rathgebern in feine Bemacher jurud und arbeitet ein paar Stunden, bas beißt; man befinnt fich, welche Titel man aufwarmen, wie viel Gelb man gu leiben nehmen, welchen Palaft man beziehen, wie viel Balle man geben und was man fonft noch alles jum Beften bes Staates unternehmen wolle. Nach biefer Arbeit begibt man fich in einen Salon und nimmt ein Gabelfrubftud. Da werben Offiziere vorgestellt und Chrenfreuglein bergefchenft. Sierauf fleiner Spagierritt in ber Dabe bee Balaftes und ber Bachen. Sie und ba ein fleines Attentat bringt Abwechelung in bas einformige Bergnugen. Mach bem Spagierritt gur Mittagetafel. Ift ein Attentat vorgefallen -Unterhaltung bieruber. Aufferbem bewegt fich bie Ronversation um mas terielle Fragen, Pauperismus, politische Gibe und anbere leichte Gegens flande. Beim Deffert, wenn bie Dienerichaft abgetreten, werben Gefdicht. den von andern Sofen aufgetischt und bie legitimen Berricher per Rams eraben behandelt. Rach Tifch ein Stundchen Schlaf mit angenehmen Eraumereien von erblichem Raijerthum, fconen Blumen, großer Civillifte auten Smeichkenfuchen, Grundung einer neuen Dynaftie u. bal. Liegt man auf bem Ruden, fo fommen noch Rriegsthaten und Groberungen bagu. Sierauf fcmarger Raffe, wogu man wieber eine Cigarre raucht und einige Absetungen, Benfionirungen, Berbannungen und anbere ebens falls leichte Arbeiten vornimmt. Rach biefem gieht man ben Baletot an, geht mit etlichen Bertrauten im Garten fpagieren und confisgirt einige beliebige Buter. Dach biefer Commotion febrt man in ben Balaft gurud. nimmt fonell noch mehrere wichtige Beranberungen im Staateorganiemus por und eilt hierauf ine Theater. Dort vergonnt man tem Blebe einige Blide, lagt fich anfingen und fehrt bann nach Saufe. Sierauf gangliches Brivatleben bes großen Mannes im Schlafrod. Da es nicht in jeber Racht einen Staateftreich zu machen gibt, fo ruft man endlich, wie Laby Matbeth : "Bu Bette !"

Conftitutionnel und Patrie enhalten folgenben :

Wunfch.

Nachbem alle alten, an bie Revolution erinnernden Namen mit Recht verschwinden und z. B. der Republifplat nunmehr Napoleonsplat heißt, so wird hiemit vorgeschlagen, das Uebel mit der Wurzel auszureiffen, und nicht nur die fatale Bezeichnung französische Republit, sondern selbst den Namen Frankreich, biefen Hoffaungsflern aller Demagogen, dieses Denkzeichen so vieler Umwälzungen abzuschaffen, und das Land dafür Napos Leonien zu nennen. In der Hoffnung, daß dieser im Namen einiger meiner Befannten ausgesprochene allgemeine Wunsch gewiß Beifall sinden wird, zeichnet ganz ergebenft

Pimplhuber, (forich jest Peimplhüber,) königl. Einwohner von München, bermalen in Varis.

## Sternfdnuppen.

Bei bem neuen öfterreichischen Strafverfahren besteht bie gange Deffentlichfeit barin, bag fünf Personen bei einer Gerichte-Berhanblung augegen fein burfen. Um jedoch auch bei beschräntter Deffentlichfeit eine gröfimögliche Berbreitung zu erzielen, muffen von biefen funf Anwesfenten immer brei weiblichen Geschlechtes sein.

Rachften Mentag ift Lichtmeß, wo bie Magbe "ausstehen". Die fteben boch nur 4 Mal aus, die herrschaften aber haben bas gange Jahr auszu ftehen.

## Aufforderung.

herr Bestermayr wird hiemit noch einmal aufgeforbert, zu erflaren, wen er bamals unter bem Damon gemeint hat, ber fich zwifchen Rrone und Ministerium brangen foll, wibrigenfalls man ihn für — ein hauptsichlaucherl erflart.

## Aufforderung.

Johann Sepp, öffentlicher Privatgelehrter aus Tolz, wird hiemit aufgeforbert, fich beutlich barüber auszufprechen, wen er unter ber großen Schmarozerpflanze verftanden hat, die fich feinem Gerebe nach in bem Bintergarten an ber Refibenz befinden foll, wibrigenfalls man ihn botanisch belangen wirb.

# Artiftisch = Literarischer Theil.

## Münchener Buschauer.

Letten Conntag faben wir "Frembes Glud", Borfpielicherg von Buttom. Gine Comefter will nicht, bag ber Freund ihres Brubers eine Frau v. Rrautheim beirathe, weil ja fonft bem Bruber ber Freund ents gogen mare, befigleichen will ber Freund nicht, bag bie Schwefter einen entfernten Better heirathe , weil ja fonft ber Bruber allein baftunbe; ber Bruber (Berr Chriften) muß biefe beiberfeitige Theilnahme recht febr ans erfennen, merft aber - und bas Bublifum merft es ju feinem Bergnus gen auch - bag es ben beiben nicht nur um ben Bruber, fonbern noch weit mehr um ihr eigenes Beifammenbleiben ju thun ift, und bas gange ichlieft naturlich mit einem Bund, in welchem jeber fich freut , ber "Dritte" gu fein. Der Dialog ift angene hm und bas gange recht beiter und lieblich, wenn auch etwas gebehnt. - Rach biefem Stud Abichiebshallet ber Grin. Grahn, bie bem Bernehmen nach im Oftober wieberfehrt, umabers male einige neue Ballete an hiefiger Bubne ju infgeniren. - Dinetag geigte fich Frin. Bilhelmi wieber als bie gewandte Conversationefchaus fpielerin, voll von humor und fprubelnten Ruancen. Bon befonbere beis terer Birfung war ihr außerft lebenbiges Spiel beim Raffemachen in ber "Bochzeitereife". Beniger taufchenb mar tie landliche Ginfalt, bie fie im "Tagebuch" vorftellen follte, benn wenn fie mit biefem raufchenben Rleibe außert, fie wolle nach ben Ruben feben, ober mit biefer feinen Tournure bie Suhner gufammenlodt, fo ericheint bie ofonomifche Baffion als eine funftlich affeftirte, nicht ale eine naturliche, wofur es jeboch ihr Gatte. ber Sauptmann, nehmen foll. Ueberhaupt hat fie fich ihre Darftellung icon baburd erfdwert, bag fie nun in 3 Rollen nacheinanber: im .. Ball au Glerbrunn", in ber "Sochzeitereife" und im "Tagebuch" immer bas namliche Thema behandelt, namlich: bie Dreffur eines Ches manne. - Donneretag: Reprife ber Alotom : Birchpfeifferichen "Groffürftin", einer ruffifchen Oper, bie icon fruber bei ihrer erften Mufführung einen falten Ginbrud gemacht bat. Frin. Rettich mar etwas beifer, und ließ bie icone Romange im 3. Aft: "Als mich bas Raifers baus umichloffen" weg. - Auch bas nicht icone Diaulieb ber beiten Rofaten unterblieb, benn bie Beit ber Ragenmufifen ift vorüber. - Gr. Brans bes fang fehr gut, befonbere bie Arie: "Ach Gophie bu mein Leben". Schlieflich erlauben wir une noch eine Bemerfung über bie vorfommenben "Mationalfoftume". Die Beit ber Sanblung ift 1745; bie babei vorfoms menben Matrofen trugen aber bamale noch feine langen Bantalone, bie ja erft in ben 70ger Jahren auffamen. Die Matrofen von 1745 trugen furge, fdwarg und braun geftreifte Sojen und blaue Strumbfe, wie fie

auf ben alten Blibern zu sehen find. — Ein Heiner Berftof ift ferner, bag die vorkommenden Personen gepubert sind, während der Puder erst in den 80ger Jahren Wode wurde!

## Spredfaal.

Auch nicht übel! Die Leipziger Theatercronif bruckt bie Rescensionen bes Punsch über bie Gastspiele ber Fraulein Wilhelmi und bes herrn Alexander ab, und gibt bie Neue Münchener Zeitung als Quelle an!

Der Ctat fur bas Augeburger Theater ift auf 2,163 fl. im laufenben Jahre festgefest. Die Beheigung fostet nicht mehr als 150 Gulben. für hort man aber auch burch ben Borhang fortwahrend bas Bahneflappern ber Runftler.) Es wird barauf gebrungen, bag an bie Gallerie noch eine zweite Stiege angebaut werbe, bamit im Falle ber Roth bas Bublifum fcneller herunter fommen fann. (Bei fchlechten Studen feine uble Borforge. Bare es inbeg nicht beffer, bafur ju forgen: wie bas Theater bis naufe, ale wie bas Bublifum herunter fommen fonne ?) - herr Director Beurer fcheint übrigens ein Mann von Ibeen ju fein. Rachbem er einige Beit ein Auge auf eines ber Dunchener Borftabttheater gehabt, bat er nun wieber bem Augeburger Dagiftrat ben Plan vorgelegt, bas Res geenburger mit bem Augeburger Theater in ber Art ju verbinben, baß brei Monate bier Doer, brei Monate bort Schausviel und fo in einem fort wechselnd mit Regensburg ftattfinde. Da beibe Stadte eine Robeins nahme von etwa 48,000 Gulben liefern , fo wird in Ausficht geftellt , baß man für tuchtige Mitglieber forgen fonne. 3m Magiftrat wirb nur ber Bweifel aufgeworfen, ob bas Bublifum es aushalt, ohne Unterbrechung Duern ju boren. (Die Augeburger geben ja fo felten in's Theater, bag fie es mohl aushalten fonnten.) Bur Ausstattung ber Dper Unbine, bie viel Roften macht, bat bie Direction bei ben Batern ber Stadt um Beis fteuer. Collegium aber erflarte: es bleibt beim Alten, namlich bei ben fabr= lichen 500 fl. Buichuf.

## Literarischer Salon.

Erlebtes. Aunft und Matur. Bon Chuard Metger.

Der Litel erfordert icon Rachbenten. Gleichwie bie "zwei fleiflets nenen Rerle" bes Falftaff eigentlich "vier fleifleinene Rerle" find, fo ift biefer eine Titel eigentlich zwei Titel, fonft mußte nach "Erlebtes" ein Romma stehen. Aber worauf bezieht sich der folgende Genitivus? Sind diese Sedichte die "Annst von Eduard Metzer" oder die "Natur von Eduard Metzer" oder die "Natur von Eduard Metzer" oder das von Eduard Metzer "Erlebte", also weder "Annst" noch "Natur"? Die Dreieinigseit dieses Titels könnte einen kritlichen Augustinus verrückt machen. Der einzige Schlüssel zum Geheims nis liegt in der thydographischen Aussenleite. "Erlebtes" ist Fraktur — "Runst und Natur" sind gothisch und "Eduard Metzer" ist fett gebruckt. Es ist also gleichsam damit gesagt, daß Hr. Eduard Metzer trot der erlebten Frakturen durch seine gothische Kunst unft und Natur doch fett geworden ist. — Ein anderer Sinn ist nicht zu sinden; wer jedoch über den Ausenthalt eines solchen nähere Aussunft zu ertheilen im Stande ist, der Melenthalt eines solchen nähere Aussunft zu ertheilen im Stande ist, der Melenthalt eines solchen mähere Aussunft zu ertheilen im Stande ist, der melbe sich gegen Belchnung zwischen Milternacht und Polizesstunde in der Ervedition des Punsch,

Wir find bem Dichter fehr bantbar fur bie Beurtheilung, bie er feinem Wert felbft in einer Art Cinleitung vorgebunden hat. Er fagt,

und bieß ift nota bene einer feiner beften Berfe:

"Bas hie ich finge, gleicht wohl einer Schnur Die abgewicielt von bem Rnant, ber fleiner Birb, einschrumpft; — boch ein wenig nur."

Herrn Metgers Gebicht gleicht also einer Schnur. Gnt. Und einer sehn urbereihen und verwickelten Schunt, bie ber Kulud in Ordnung brins gen mag. Aber der Dichter behauptet: einer Schnur, die "abgewicklt von bem Knaul einschrumpft". Entschuldigen Sie, herr Metger, baburch baß man eine Schnur abwidelt, schrumpft sie nicht ein, sonft tame be, Käufer und die Schnur immer zu furz. Wenn Sie es mir nicht glaubenr so erfundigen Sie sich bei dem nächsten Seiler. Wenn Sie aber in Ihrem Gebichte behaupten, daß ber Knaul durch das Abwickeln "fleiner wirb", dann haben Sie Recht. Aber der Vergleich ist doch unrichtig, denn indem man biese Gebichte abwickelt, b. i. liest, "schrumpfen" sie leiber weber ein, noch "werden sie kleiner".

Ein Inder, ober vielmehr ein vorangehendes Inhalteverwirrniß, bringt biese Sammlung von Zerftreuth eiten in verschiedene Abthellungen, gleichfam als wäre das Ding so leichter zu schlucen. Ueber die Kurs und Bindewörter, ja selbst über den kleinlichen Gebrauch von Zeitwörtern hat sich herrn Prosesson Wegger's Poesse langst hinweggescht; wir begegnen nur mehr gebrochenen Andeutungen abgerissener Iden. — Ein beutschsenen und kontentungen abgerissener Iden. — Uebrigens muß das natursorschende Publitum dem Verfasser Dank wissen. — Uebrigens muß das natursorschende Publitum dem Verfasser Dank wissen, da und sein Styl zu einer ganz deutlichen Borstellung des Chaos verholsen hat. In der That, eine solche Tonseunenz der Consusion, eine solche Begriffslotterie, ein solcher Mischmass von allem Möglichen und Unmöglichen, ein solcher Gedankenkehricht ist unsers Wissens im Buchhandel noch nicht zum Borschein gelommen. Man würde allerdings über das Prodult schweigen, nähme

ber Antor nicht eine Stellung ein. Wenn herr Professor Metger seine Haufer so bant, wie seine Berse, bann macht er die Thüren auf bas Dach, ben Ofen vor die Kenfter und die Kamine in den Keller hinunter. In mehr als 600 achtzeiligen Strophen treibt er Philosophie und Gesschichte, unternimmt eine Art haberseldtreiben auf die Munchener Archisteten und Maler, schwärmt für Deutschland und Benedig, zieht gegen die Weiber los, lobt die österreichische Armee u. f. f. u. s. f. — Der Pesgasus hat gewiß bavon gehört, daß man jest auch Pferbesteisch aushaut, und ift, als er herrn Metger auf sich spurte, mit diesem burchgebrannt. — Wer an Curiositäten Freude hat, und nebenbei im Stande ist, seine eigene Muttersprache lebendig schinden zu sehen, soll sich dieses Buch nicht entgeben lassen, denn so was, wie herrn Eduard Metger's "Erlebtes" ist noch nicht erlebt wozben.

### Runftverein.

\* In ber letten Wochenausstellung vor ber Berloofung bewunderten wir noch ein herrliches Bilb von 3mengauer: "Abenbbammerung" Rury nach Sonnenuntergang, bevor bie Racht nieberfinit, verflaren fich Luft und Land in golbenem Biebericheine und in biefer feierlichen, ficheren Stille fommt ber Sirfd burch's Berobrich und fpiegelt fich im ruhigen See. Allerbings ift berfelbe Wegenstand von bem Deifter icon ofter behandelt, aber erzielt jebesmal wieber bie iconfte Birfung. Das Bilb ift bereits von Gr. Daj. bem Ronige Lubwig um eine namhafte Summe fur bie neue Binafothet angefanft. - Richard Bimmermann's "Winterlanbicaft" geichnet fich befonbere burch meifterhafte Behandlung und bie feine Farbe aus. In ber burch Gis und Schnee verobeten Begenb bilben ein paar Sauschen paffenbe Abmechelung. - "Tobtes Beflügel" von Deldior erfrent fich einer fleißigen Ausführung, aber Alles ift glatt; es fehlt bie Rundung und fallen bie Wegenftanbe nicht genug auseinander (ber Sintergrund hangt g. B. gang an bem Geflugel). - Gin niebliches Bilben (freilich Duodes) von Schertel zeigt uns eine "Bartie von Landeberg". - An einem (mannlichen) Bortrait von Gngel geniren bie grunlichen fleden um bie Stirne. - Gine in Rreibe gezeich: nete weibliche Figur von Delcher ift gart behandelt. - Die Ferber's ichen Brobucte fangen nachgerabe an, Edel ju erregen. Bir finben es unmurbig, bie Befucher eines Runft vereines langer mit bem Anblid bes Unglude ju beläftigen und bitten um Daafregeln gegen biefen Unfug. - Die Schlug: Ausstellung, worin alle in biefem Jahre angefauften Bilber au feben find , beginnt am 8. Februar; bis babin bleibt ber Berein gedoloff en.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUNSCH.

Gin fathrifches Driginalblatt von DR. G. Chleich.

Sangfahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 tr., einzelne Nummern 8 fr. Fünfter Band.

Conntag.

Nro. 6.

8. Februar 1852.

## Romanzerino.

Die Freiheitspappelbaume, Der Billführ ichnober Raub. Gind alle noch nicht worben In Afche und ju Ctaub. In Reller : Winfeln fputt Roch manches Freiheiteftammchen, Und leuchtet, tief bei Dacht, Mle mattee, blaffes Flammchen. Ja leiber viel ju fdmad, Das Dunfel ju vertreiben, Dan fann babei nichts thun. Dichte lejen und nichte fdreiben. An Beifterfpud ju glauben -Bei Gott, find wir au ftola. Mun ja - bie Freiheitebaume, Gie hatten faules Bolg. -Doch nur von Franfreich, wohl Benterft, will ich bas fagen. Die beutiche Giche bat Dan ferngefund gefchlagen!

201010 C

## Die Wiener Universitat

wirb

### militärifch organisirt!

General magnificus: Frhr. v. Schonhale.

Die militärischeafabemische Organisation theilt bie Universität 1) in eine philosophische Division, 2) in eine theologische, 3) medizinische, 4) juribische Division. Man sagt ferner nicht mehr Insertition, sondern Universitätes Conscription, nicht mehr: ein kach ergreisen, sondern ünern fin fach (Division) eingereiht werden; nicht mehr: Bedell, sondern Brofoß; nicht mehr flubiren sondern dienen, z. B. er dient in der Philosophischen Division, oder bei den freiwilligen Methaphhisten; nicht mehr Carcer sondern Stockwache, nicht mehr Absolutorium, sondern Abschiede.

Das Rectorat heißt fünftig: Academische Rommanbantschaft; bie Decane ber einzelnen Facultaten heißen Rommanbirenbe. Auch sagt man nicht mehr Ranbibaten sonbern Kabetten. B. B. "Kabett ber Theologie"; ober "Rechtscabett". —

Studirenden des Inlandes ift es nicht erlandt, anf auswärtige Unis versitäten Dienste zu nehmen und mit den Waffen fremder Biffenschaften gegen vaterlandische Buffande zu fampfen.

Die afabemisch - militarischen Strafen sinb: 1) einfacher Berweis. Der hauptmann ber einschlägigen Compagnie (ber Professor bes Collegii) nimmt ben studirenden Gemeinen unter 4 Augen coram, commandirt Achtung, und sagt ihm qua Sakrmentskerl die Meinung. 2) ber geschärste Berweis geschiebt von dem ganzen wisenschaftlichen Generalstab sprüher Genat genannt). 3) Einfache Krummschließung mit dem Ropf auf das Knie, wobei Delinquent effen und trinken kann, was und wie viel er will. 4) Berschärste Krummschließung mit ausschließlich kalter Küche und geist lichem Juspruch. 5) Consilium desertendi. 6) Degradation: 3. B. Giner, der bereits The olog war wird wieder zum gemeinen Philosophen, oder einer, der schon Grade in der Staatse und Rechtswissenschaft erhalten, wird wieder zur humanität (ad humaniora) de gradirt.

## Philosophische Division.

Commanbirenber: General Hahnau, ber in Ruheftand verfette Rachbenfer vom Gräfenberge.

Collegien. Philologie. Denische Sprachlehre, einererzirt vom Lieutenant Kahlibaraischsa. Derfelbe fünbet sein Colleg folgenbermassen an: "Machung bekannt. Kahlibaraischsa, unterzeichneter, Professer, zweisufststiger, wird lesen Collegium, gründliches von beutsche Muttersprach, östreis

difche. 38 alle Tag, und gwar brei Dol in ber Bochen, in ber Rrub eine Stund von halb zwa, wenn ich fumm von Frag, bie balb 4, wo ich geh ju Cafe, ichwargen. Bin ich in ber hoffnung auf Buborer, baufenweife, wo bezahlt viel 3mangger, filberne. Dir Banfnut, ichidt fich nicht für Afabemifches. - Rubrt euch! Auseinander. - Ranfibaratichfa, Liene tenant." - Die logifche Compagnie befehligt ber Artilleriebauptmann Rapfel. Derfelbe halt mit feiner Dannichaft jeben Monat eine Difons tation im Feuer. Beifviel einer logifchen Schluffolgerung. Dberfat: Es fammeln fich Saufen. Mittelfat: Aufforberung jum Auseinandergeben. Schluffat: Bewehrfalve. Bei einiger Denffertigfeit fann ber Dittelfat auch megbleiben. - Corporal Sigig liest über Ariftoteles und Blato, refr. Schonheitelehre und platonifche Liebe. - Außerbem lehrt man noch phys fitalifche Begenftanbe: über vollstanbige Brechnng bes Lichtes: .. Theos rie ber Barme und Ungiehung" von leberroden; botanifche Abbandlune gen, namentlich eine hiftorifch : theoretifche Darftellung bes ofterreichifden Regietabale.

## Medizinifche Divifion.

Commandirender: General Beg, chirurgischer Feldjeugmeister.

Collegien. Erberimental : Bbpfif an Menichen und Bfere ben, ober wie ftellt man gefinnbe Invaliben ber ? Bortrag von Sofeph Schimmel, Dagifter ber Felbicheerei. Derfelbe ichlagt am ichwargen Brett an : "Achtung! 3ch lefe vor, mas man gu thun hat, wenn man unreines Blut befommen hat, ober wenn man fich ben guß anegefegelt bat, ober wenn man fich gar bas Benid gebrochen bat, wogu ich alle berren Sine birenben einlabe. Auch über Rrebeichaben, offene Bunben und bergleichen werbe ich vorzutragen bas Bergnugen haben. Anch werbe ich alle moge lichen Sieb: und Stichwunden mitgutheilen und Ihnen auch all' bie verfchies benen Arten von Berlegungen beigubringen fuchen. Die Sonorare nehme ich fowohl im Lofal, ale auch ju Saufe, wo ich legire." - Ferner wird gelehrt Dfteologie; wie es beift, follen hiezu bie Bebeine ber ehemaligen "afabemifchen Legion" verwendet werben. - Bortrage über Berfaffunge. geburtehilfe. - Ueber tie Rrantheiten ber Girfulation bes Bapiergelbes. - Trommelfellichre, vorgetragen von einem Tambour. - . Daffafrirftubien an ber "rothen Republif", bem "Communismus" und anbern "Bhane tomen".

## Juribische Division.

Commandirender: General Windischgrat, Doftor beiber Standrechte, des ofter. und ung.

Reuefte Recht ophilofophie vom Gouvernenr Belben. - Bore trage uber "gemeine Criminalprozeffe", namentlich gegen Schriftfeller.

- Unterfuchungen fiber verfchiebene verloren gegangene, ba gewesene abet nicht mehr exifirenbe Rechte, die aber boch nicht zu ben hiftorifden gegaftt werben. - Jus posteriorum, eber bie Phitosuphie ber Gefchichte ver Stockprügel, wieber von Welben.

## Theologische Division.

Commanbirenber: Der Rebemptoriftengeneral Bater Bocativus.

Rugliche Abh andlungen über bie Barabeln vom Bollner und Pharifaet, von ben Bolfen im Schaafrelz, von ben Berlaufern im Temebel in f. w. — Unterstudungen über verschiebene Themen; z. B. Bie tonnte Dofes horner haben, wenn er nicht verheirathet war? Db Paus lind seine Briefe franfirt hat, und eb ste auch so langsam beforbert wurben, wie ber von Munchen nach Nurnberg? — Db es benn ein so ungeheures Berdienst and ein Bunder ift, daß die Susanna geschrieen hat, als "zwei Alte" auf ste lossamen? — Brweis, daß Elias keinenfalts in einem Kiafer in den himmel gefahren ift, well es heißt: es war ein Bagen mit feurig en Rossen. — Disputation darüber, ob Salomons Spruch recht hat, wenn er sagt: "Die Furcht vor der Polizei ist der Beiebeit Aufang?"

## Bochenkalender.

#### 1849.

1852.

Montag. Die Schneiber, Dinstag. Die Schneiber, Dinstag. Die Schneiter, Mittwoch. Die hutmacher, Donnerstag. Die Buderbader, Freitag. Die Wagenfabrifanten, Samftag. einige Kunflerinnen, Sonntag. alle Welt hat fürmische Forberungen an Louis Bapoleon zu ftellen.

Montag. herr Louis Mapoleon ftellt felber flurmifche Forberungen an Frankreich,

Dinstag. an Belgien, Mittwoch. an Neapel, Donnerstag. an Spanien, Freitag. an Weftphalen, Samftag. an Maroffo, Sonntag. an alle Welt.

# Artistisch = Literarischer Theil.

## figl. Sof- und National-Cheater.

Sonntag, 1. Februar: "Catharina Cornaro". Die Titelrolle wurde von Frin. hef ner mit großem Bleiße und fichtlicher Unftrengenng gefungen; lehteres wird fich übrigens bei ber rontinirteften Sangerin bemerkbar machen, ba biefe Rolle wirflich einer Stimme arg zusest. -

herrn Bellegrini's (Ouofrio) Organe icheinen butch feine lette Unpaglichtett nach leibend. — Gerr hartinger (Ronig von Copern) warbefondere im letten Atte voetreflich und verlieb befer unbantbaren Gefangspartie große Birtung. — herr Branbes (Marco Bernero) macht
hu Spiel und Gefang fichtliche Fortforitte; nach ber Arie im zweiten
Atte: "Awig flieb' ich Dich," wurde er flurmifch gerufen. — Der Componist wirtte an biesem Abend zum erften Ral als Generals-Mufitbitelt or. Der auf bem Musikhult bereit liegende Lorbeertranz lief vor
Beginn ber Workellung auf einen festilichen Empfang schlieben, ber auch
h bet ausgedehnteften Weise vor sich ging. — Das Parterre war besonbers gefüllt.

Montag, 2. Febr. 1852. Gin Beib aus bem Bolfe, Drama nach bem Frangoffichen. - Frln. Bilbelmi - Rarie.

3m Innern von Ufrita entredte man in neuerer Beit gefdmangte Denichen. Diefe Gattung von Gefcopfen icheint nach ihrem, wenn auch mangelhaften Sprachvermagen jur vernünftigen Rlaffe ju geboren, wirb aber burch ben affifchen Appenbir mit Bewalt ine Thierreich gurudgezogen. Den Frangofen, welche biefe Entbedung machten, verbanten wir im Innern von Europa eine faft analoge Reuerung, gewiffermaffen gefdmangte Dras men, bie vermoge ihres Dialog's und einiger tragifder Momente jur bras matifchen Battung ju gehoren icheinen, aber burch ihren tenbengiofen Appenbir in Das Bereich ber taglichen Beitungeartifel und fogialen Debe mutter-Bolitif berabgeriffen werben. - Die Dramen unferer großen Dichtet beruben auf pofitiven pipchifden Grundlagen, auf tem Rampf ter Tugenb mit bem Lafter, ber Lift mit bem Belbenmuthe, auf großen Leibenfchaften, wie : Liebe, Bag, Deib, herrichfucht u. f. w. Jene Brobufte aber haben eine negative Grunblage, namlich - ben Gelbmangel; bie Sauptvers fonen agiren mit leeren Belbbeuteln, ihre Sauptflarfe befieht in ihrer Dagenichmache, und ftatt eine erhabene Geelenerschutterung ju verfpuren. modite ber Aufdauer por bellem Ditleib licber in bie Tafden greifen. Richt ber Unterfcbied gwifden Tugend und Lafter, fonbern ber Rampf ber Brennfuppen gegen bie Ganfeleberpafteten, nicht bas Berhaltniß ber Denichen au ben boberen Dachten, fonbern bas Difverhaltniß ber materiell Armen au ben materiell Reichen wird in biefen Blufentragobien bargeftellt und bie bulfe, bie bei ber bochften Roth fo oft am nachften ift, bieibt naturlich bis jum funften Afte aus, bis bie Rartoffeltragif fertig gefotten ift und fich bie bloge Roth ju allen möglichen Engenben emporgehungert bat.

Ich will bamit nicht fagen, baß es um bie Armuth nichts tragifches fei. Sie ist ein ewig achzenbes, mit ber Menschheit wachsenbes Uebel, bem wir in jeder Straft begegnen; sie ist gleichsam ba, um bas Mitgesfühl nicht aussterben zu laffen, bas Bewässerungsmittel, wodurch bie Menschenherzen weich erhalten werben. Sie ist unheilbar, bamit man nie

aufhöre, ihr zu helfen. In Brebigten, Schulen, auch in Erzählungen und Romanen mag für sie gesprochen werben, ja selbst im Drama kann sie andern Tugenden zur Felie bienen. Die blosse Armuth aber, als solche, ist fein Borwurf sur's Drama, so wenig sich aus Beindrücken, Tuberteln, hagelschägen und ähnlichen Unglücken eine Tragobie machen läßt. Das Siechihum des Khilottet und die Mindbętt des Dedivos sind allerdigs tragische Zustände, aber tragisch durch ihre Beranlassungen. Lächerlich z. B. wäre es, wenn eine Tragobie durch ihre Beranlassungen. Lächerlich z. B. wäre es, wenn eine Tragobie durch ihre Beranlassungen. Lächerlich z. B. wäre es, wenn eine Tragobie durch einen Trunf in die hie die Schwindssucht bestommt. — Wenn nun ein Indvivioumm durch Trunssucht, Spiel und Nachtschwärmerei sich und Weich und Kind an den Vettelstab gebracht, so ist das eine traurige Geschichte, aber sein Drama. — Drama heist eine selbständige Handlung. In biesen Almosenstücken aber thut alles nur der Mangel.

Unter all' ben Schnupftuchgeschichten, ale ba beigen: "Bajage". "Lumpenfammler", "Findling", "Arbeit und Ghre" u. bgl. ift bas "Beib aus bem Bolfe" jebenfalls bie weinerlichfte, traurigfte und falgmafferigfte. Diefer Bimmergefelle Bertrand lebt icon 15 Jahre mit bem bofen Beift Lumpagivagabundus, in Weftalt feines Collegen Remy, in innigftem Berfebr und boch nimmt bie eble und mufterhafte Darie biefen Saufbold jum Dann, und jagt noch jur Frau von Buffieres, fie hatte fich "was hubiches ausgefucht". Der erfte Aft ift bie Exposition, und biefe besteht in ben Raufchen ber beiben Bimmergefellen. Bwifden folder Ginleitung und ber Schurzung bes Rnotens liegt beinahe ein Jahr, benn im andern Aft ift Marie bereits Mutter und nun beginnt eine zweite Erposition. Sie ift zu ichwach, um ihr Rind zu faugen, bas Rind icheint zu ichwach, nm mit Baffer aufgezogen zu werden und in biefer fdredlichen Dildnoth hat fie fich ein paar Thaler gur Begahlung einer Umme erarbeitet, bie fie einer Freundin zeigt und bann wieder einfperrt. Es ift unbegreiflich, marum fie mit biefem Gelb fo lang herumtanbelt, bas entfeglich fcmache Rinb fann unterbeg fterben; fie hatte ichon vor Aufziehung tes Borbangs um eine Amme laufen follen. Dach Diefer Abgehrungserposition beginnt bie Sanblung, indem Bertrand, ber "wieder 3 Tage und 3 Machte" herumges lumpt hat, nach Saufe fommt und eine Suppe verlangt. Da fich Marie mit ihrem befannten Geldmangel entschulbigt. fo wird ber Bimmergefelle febr grob und, follte bas Bild vollfommen lebenstreu fein, fo mußte er nach bem Stode greifen. Es ift eine mahre bramatifche Gunbe, bie uns moralifchen und brutalen Szenen bes Glente aus ben Erbgeschoffen aufjugreifen und auf bie Buhne ju bringen, die Rrebefchaben ber gefellichaftlichen Buftanbe gu Comodieneffeiten auszubeuten. Bill man vielleicht ben Reichen einen Spiegel vorhalten, und ihren Bohls thatigfeitefinn entflammen? Dieg wird eben fo wenig gelingen, ale man burch offentliche Sinrichtungen ben Berbrechen fleuert. Die Abichrechunge: Theorie ift fcon unfunftlerifch genug in ber Romanliteratur - Gott bes mabre une bavor, fie auch noch auf's Theater verpflangt zu feben. Dein. Die Folgen ber Lieberlichfeit find fein bramatifcher Stoff, wenn auch ein unschuldiger Theil barunter leicet. In ber "Bilbungeschule bes Beiftes" fuchen wir bobere Geelentampfe, wollen wir uns über bie Alltagemiferen erheben, beffere Enft und ebleren Schmerg empfinben.

Die Sandlung ichreitet bamit fort, indem Bertrand bas ju unvorfich:

tig bemahrte Belb entbedt und mit Remy wieber forteilt, um es ju verfaufen. Marie, bie vorher ju fchmach war, um Dilch ju geben, aber nicht ju fcwach, um Remp bas Sinauswerfen angutragen, bricht nun vor Jammer gufammen, und bas Genfgen, Schluchgen, Duiden und Stobnen nimmt fein Enbe mehr. Es ift tragifch, ein Rind ju ermorben, ein Rind zu verfluchen, ein Rind an Reinde auszuliefern - aber es ift nicht tragifc, ein Rind in's Findelhaus ju bringen; bas Findelhaus ift gleichs fam eine Berficherungsanftalt gegen die Tragit. Dort wird ihr Rind auf's befte verpflegt; bas Ammengelo fann, wenn fle es biegmal verfichtig in ben Unterrock vernaht, in furgem neuerbinge erfpart fein, und bae Rinb fteht ihr jeben Augenblid wieber ju Gebot. Die Scene mag fur manche, befonders weibliche, Gemuther ruhrend fein, aber bae bin= und bers fcbleppen bes Rinbes zeigt mehr phyfifchen ale pfychifchen Affelt, benn bas Dluttergefühl hat ber Denich auch mit ben Thieren gemein. Dab= rent biefer Gelbft-Rinderaub langfam vor fich geht, fcblaft Bertrand auf einer nebenftebenben Bant wieber einen Raufch aus, erwacht, erfennt Das rien - bae Bort Finbelhaus macht ihn nuchtern, wedt alle in ihm fchla: fenben Tugenben auf, und er fturgt fort, um ein tugenthafter Dlenich ju mers ben. - Der andere, in ber haute-volee fpielende Theil bes Drama beruht auf dem vielverbrauchten Danover einer Rindeauswechslung. Die reiche Wittwe von Buffiere, die mit Marien an einem Tag, in einer Kirche getraut worben, verspricht bem Doktor Torelli ihre hand, wenn er ihr ichwer frantes Rind rette. Der Dottor ift aber ein Bruicher, bas Rind ftirbt, und er holt fich aus bem Finbelhaus bas ber armen Darie, beffen Rennzeichen er burch gemeine Laufcherei erfahren. Darie fommt ju Frau von Buffieres um Unterftugung, und ruft naturlich: Dein Rind, mein Rind! Frau von Buffiere muß boch auch eine gute Portion Mutters gefühl befigen, wenn fie, trot einem anbern Beliebten, boch bas Leben ihres Sproglinge fur ihre band eintaufcht; aber mabrend bas Beib ans bem Bolfe ihre Frucht im erften Augenblid erfennt, bat bie Dame bie Bermechelung nicht gemerft! - Doftor Torelli lagt Marien ale verrudt in's Brrenhaus fperren, aber Lumpagine Remy hat bas Bange ausspionirt, ber Doftor wird ju Schanden, und Alles geht gut. Und bagu hat es bobe Beit, fonft mußte fich bas gange Berfonal in Schmerg, Angit, Ars muth und Thranen auflosen. - Wenn ichon eine parteipolitische Bolemis auf ber Buhne nicht julaffig ift, fo ift es noch weniger eine fogiale, um fo mehr, ale burch berlei Beiligfprechungen bee Bauperismus, burch biefe Rofetterien mit bem Glent, auch nicht bem geringften Uebelftand abgehols fen wirb.

Dargestellt wurde das Stud mit allseitigem Fleiße. Fraulein Wilstelm gab ihre Rolle eben so braftisch, wie sie geschrieben ift. Sie, ber ren Reprasentation souft mit solchem Reichthume ausgeschmuckt fit, war dießmal die personifiziete ehrliche Armuth, unerschöpflich an Thranen, uns ermüdet im Dulben. Wir haben nicht gegählt, wie oft sie applaublit und gerusen wurde. herr Da hu (Bertrand) löste seine nicht sehr erfreuliche Aufgabe: in der Trunsenheit kragisch, in der Rüchternheit balb tyrannisch, bald rührend, bald fagenjämmerlich: moralisch zu sein, mit eben so viel Cifer als Geschlich. Die dantbarfte und zugleich einzig darasterssisch Partie hate herr Christen (Remy), der mit gewohntem, sichern Griffel das ächte Bild eines an der Barrière groß gezogenen Nariser Voletarier hinkeltie-

Shatefpeare gebort ju jenen Ramen, bie als geiftige Salpeterfaure unfer golbenes Publifum chemifch gerfeben; jener gebiegene Ebeil, ber sich ba auf bas Barterre nieberschlögt, ist bas "claffische Bublifum". Rom eo und Julia, biese befannte Firma, unter welcher zwei conscurrirende Saufer ein großartiges Liebesgeschäft betreiben, auf beren Ordre schon mehr Kuffe ausgestellt wurden, als Wechsel auf "Rechschild und Sina", diese Firma war auch biesmal "gut" und hatte einen großen Umsah von Billeten zur kolge. — Rom eo und Julia, biese Liebes commissiones und Aufoden: Balton: Spedirungeunternehmen, wie reell wird es betrieben! Reine Stockung auch in ben gefährlichsten Womenten, wo andere freh waren, mit 50 Prozent Genuß und heiter haut davon zu kommen. Als ihnen sonft nichts niehr blieb, die fällige Liebe einzus lösen, fürzten sie ihre herzen um und bezahlten mit ihrem Leben. Einen schöneren Fall hat noch seine Firma erlitten. Friede ihren sterblichen Passivresten!

Frin. Wilhelmi war eine reigente Ericheinung, voll Boefie und Barme; in ter großen Rete bes 3. Aftes hatte fie bie Saiten ihres Organs etwas überspannt. — Gubtow's nachmalige Bearbeitung ber Schlegel'ichen Ueberschung ift nicht ohne Berdienft. Ihr verbanfen wir 3. B. die Reftauration ber außernt humoriftischen Szene zwischen Merfutio und ber Amme, bie von frn. Christen und Frin. Seebach mit fo großer Wirfung gegeben wurde.

#### Spredfaal.

Am Faiching. Dinetag fommt im hoftheater eine vom Souffeur g. Prüller werfaste Boffe: "Sausberrenfatalitäten" jur Auführung. — Bers felbe Berfasser hat fein Stud her Schmied von Kochel", aus der Beit bes Krieges gegen Defterreich in einen "Schmied von Aochenfee" umger wandelt, so das es jest im Throlerfrieg gegen die Bansen spielt. So hat es ander Josephilad in Wien Bessall, gefunden. — Rächsten Moutag ruber 8 Tage ist mastirte Afademie, die durch einen Umgug des Ballets berdys belebt werden soll.

Das icon jum "Guten Morgen berr Fifcher" und "Guten Abend herr Schulge" gearbeitete "Bon soir Monsieur Panialoni" hat nun am Ragliteater in Bien eine neue "Meftrop: Scholgeiche" Umgeftaltung erfahren und als "Servus herr Stupert" febr gefalten.

Seinrich Snribt beenbet fo eben eine Art novelliftischer Biographie unter bem Litel: "Die Devrients Dovellen"."
Wie Die "Deutsche Theatergeung" melbet, hat ber Dufitbirector

Bie bie "Deutsche Theatergeitung" melbet, hat ber Mufibirector Rurfanber in Berlin, einer ber Lehrer Menerbeer's, am 12. Januar fein hundertjahriges Geburtsfest geseiert

Das Biener Reuigkelteblatt ichreibt: Unter ben im öfterreichischen Runfibereine fur ben Monat gebruar ausgestellten Gemalben und Beichnungen find einige berjelben vorzüglich. Den Beichnungen Genelli's aus München gebuhrt ber Preis, es find biefe Szenen aus bem Leben eines Buftlings geistig gebacht und gehial ausgeführt.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (M. Bilb).

# PUNSCH.

Ein fatprifches Driginalblatt von MR. G. Chleid.

Bangjahrig 2 fl., halbj. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Nummern 3 fr. Fünfter Banb.

Cenntag.

Nro. 7.

15. Februar 1852.

## Bucher, Ropfe und Rappen.

--@1**⊝**1€--

Beben Ritter frent fein Bappen, Beben Ruifcher freut fein' Rappen, Beben Narren freut fein' Rappen, Bebe Märrin freut ihr Lappen.

Der Ropf ift ein Buch, bas Geficht ift bas Inhalteverzeichniß, bie Saare find ber Schnitt, Die Ropfbebeckung ift ber Einband. Will man in bem Buche felbst lefen, fo muß man ben Menschen zum Sprechen bringen. Leiber, bag oft ber Inhalt bem Berzeichniß nicht entspricht.

Der Menich wird ale Brochure geboren; er hat weder Schnitt noch Ginband; bie Blatter find noch von ber Natur zusammengelegt, und erft bas Meffer ber Beit muß die Bunge lofen. Es ift ein schöner Anblick, ein Kind so in al bis liegen zu seben!

Ein alter, tahl geworbener Menich ift ein Buch mit abgegriffenem Schnitt. Gein Gefichtetitelblatt ift gerfuttert und voller Falten, und er hat nichts mehr zu erwarten, als jenen grausamen Matulaturhanbler, bem zuleht auch bie schönften Werfe anheimfallen; mancher mochte fich so manches Blatt aus bem Ropfe reiffen, aber bie Erinnerung hat gerabe solche Blatter mit Cfelsohren eingemertt.

Die große Mehrzahl ber Bucher hat gewöhnliche Pappenbedel einbanbe, bie eleganteren haben meistens Kalbleber, manchmal mit golbenen Titeln; bie ganz vornehmen erblicken wir in Sammt und Atlas, und folche Buscher sind eigentlich nicht, um sie zu gebrauchen, um ans ihnen zu lernen, sondern nur zum Ansehne da. Die Vorsehung hat berlei Prachtausg a ben zum Schmuck, zur Zierde ber großen Menschheltes Bibliothet veranstaltet, um burch solchen Auswand Verbienft unter bie Leute zu bringen.

Die ftehenben heere nehmen in biefer Weltbucherftelle jebenfalls ben größten Raum ein; ungeheure und fehr fostipielige Berfe, in vielen taus fenb gleich gebundenen Theilen. In neuerer Beit find die heere lauter Stere oth po Ausgaben.

Der Fasching nun sucht all' biese menschlichen Bucher gleich zu maschen, und widelt sie, um ben Unterschied ber Einbande zu verdeden, in einen fardigen Umschlag, und bieser Umschlag ift die Narrenkappe. Er ist gleichsam die Garantie gegen allen Anstoß, und unter seinem Schutze darf das Buch herumfahren und herumrutschen wie es will, unbeschadt des innern, standesgemäßen Cinbandes. Wer fennt das schwarze Brevier, oder das fleisgebundene Staatshandbuch, oder das modernde Corpus juris, oder die schweiseheren Aesthentist, oder den falonsfähigen Saffan in jesner buntschedigen Hulle?— Der Tod und der Fasching machen alle gleich, nur mit dem Unterschied, daß der Tod umsonst ist, wahrend ber Fasching Geld kostet.

Die erste maskirte Afabemie war im Parables; eine achte Afabemie, wie die früheren, wo oft nur eine einzige Maske da war. Diese einzige aber war der Tenfel, der sich als Schlange angezogen hatte und mit einer Dame, der Eva, ein Intriguenspiel ansing. Eva bemerkte schon lange, daß ihr die Maske immer nachging, endlich bleibt sie stehen, die Unbekannte nächert sich und sagt: "Grüß dich Eva, bist du auch da? Ich lenn' dich schon!" Eva war sehr verlegen, und fragte ihren vorübergehenden Mann: "Du, Abam, wer ist denn die Maske?" Abam zucke phlegmatisch die Achseln, und schlenderte weiter. Die Maske aber machte wieder einige Berbengungen, und sprach: "Schone gnädige Frau darf ich vielleicht die Ehre haben, Sie ein wenig an's Büsset zu führen? Ist Ihnen nicht eine kleine Erfrischung gefällig, ein Eis, ein Ruchen, ein Apfel?" Damit bot sie ihr den Arm, und Eva ging etwas beklommen mit der Maske fort. Ein paar Löwen, die ihr begegneten, sahen ihr verwundert

nach, und fragten einen alten Biegenbod: Gerr Baron, wer warbie Dame ba? Bon Bod muftert: Belche? be? Bas fur eine? - Die ba mit ber Daste. - Ah! ja richtig; bas ift eine Frau; wenn mir recht ift: Die Frau von Abam. 3hr Dann ift ein fehr langweiliger Rerl, er fchlaft beinahe in einem fort. - Mh? fo? und bie beiben Lowen fchlene berten ber Richtung nach, welche bas Paar eingeschlagen hatte. Epa ges langte endlich an's Buffet; eine Brillenschlange, bie fich in einer Ede hingestrect hatte, betrachtete fie etwas giftig und eine Bagelle flufterte einer Schweizerfuh etwas unter bie borner. Die Daste, aber fprach : Gnabige Frau, ein Apfel ift bas leicht verbaulichfte, mas es gibt - barf ich Ihnen biefen herrlichen Borftorfer nicht anbieten? - Dein, ich bante, ich bin gar nicht hungrig. - Aber liebes Rinb, es ift ja nur eine Er= frifdung. - Dein , ich bant Ihnen, mein Bormund Ihat mir gefagt, bie Mepfel find jest noch nicht zeitig, ba friegt man bie Diarrhoe brauf und fann fterben. - Aber von bem gewiß nicht! Berfuchen Gie nur, bann "werben Ihnen bie Mugen aufgehen, und Gie werben feben, mas ein guter Apfel ift"! - In biefem Augenblid tam Abam bingu und jagte gn feiner Frau: Gi, Eva, mas feb ich! Du laft Dich ja von einer fremben Daste regaliren? - Ich Gott, erwieberte fie, es ift ja nur ein Apfel; ba, beif ab - und bamit hielt fie ihm ben Apfel bor ben Dund und Abam bif ab, benn ber Ton im Barabies mar bis gur Stunte ein gang ungenirter. - Nachbem ber Apfel vergehrt war, fagte Abam: Liebes Beib, bu gehft jest mit mir, weiß ter Teufel wer bie Daste ift, es fchidt fich nicht. -"Es ichidt fich nicht" biefe Rebensart borte Era jum erften Dal in ihrem Leben - fie machte eine Berbeugung gegen bie Daste, nahm ben Arm ibres Dannes und fchritt mit ihm etwas nachbenfent binaus in bas vom Abenbionnenlufter glangend beleuchtete Parabis. - Raum waren fie auffen, fo bemerften fie, bag fie feine Domino's hatten, wie es bei einer mass firten Afabemie Ufus ift , und fie genirten fich febr.

Beim nachsten Kunftlerball erscheinen alle Damen in Narrens fappen. Die herrens Kappen find alle von gleichem Schnitt, und höchstens in der Farbe verschieden. Die Form der Damens Narrenfappen aber ift an fein Muster gebunden, sondern wird tausenbfaltige Abswechslung bieten. In dieser Einrichtung liegt wirklich viel Bahres. Die Narrheit der Manner ist auch durchgängig fast die selbe, und ihre haupt form besteht darin, daß sie nach einer Frau begehren

Im ihret Rareheit find fich die Manner gleich, nur die Farbe übt eiwa einen Unterschied; es gibt weiße, unfchuldige Manner; blaue, bescheine Manner; tofenrothe, romantische Manner; grüne, unerfahrne Manner; gelbe, eiferfüchtige Manner; grane, alte Manner. Und wie harmonixt das ohyfische Farbensviel mit dem psychischen! 3. B. blau und gelb fleht nicht gut zusammen, soudern wenn jemand Ursache hat, eifersüchtig zu fin, und dabei doch bescheben bleibt, so gibt blese Mischung von blau und gelb — grun, d. i. Unersahrenheit.

Aber troh aller biefer Farbenfpicle bleiben bie Manner boch einheits lich in ber Narrheit, und fleden alle unter berselben Rappe. Die Narrsheit der Beiber aber ift tausenbfach verschieben, jede mahlt fich zu ihrer Rappe ein anderes Muster. Die Manner find uniform narrisch, bie Weiber aber sind originell narrisch und ouch Uniformnarrlich. Die eine hat eine Kappe mit Glödlein und spricht narrisch, bie andere eine Kappe mit Febern und schreibt narrisch, die dritte von Sammt ist narrisch weich, die vierte von Scide will glanzen und rauschen, die fünste mit Spihen liebt nur hädeleien; und wenn eine alte Rofette im blogen Ropf erscheint, so ist eben ber "blosse Ropf" ihre Narrensappe. — In den zärtlichsten Stunden, wenn die Geliebte dem Liebsten die Wangen streichelt und ihm kosen fagt: "Nicht wahr, du liebst mich recht, nicht wahr, du bist mir treu?" da drückt er sie an die Brust und flüstert: Ach du gute Narrin, ober auch du liebes Närrchen. Aber sie gibt ihm hinans, und ruft: Ach du mein lieber Schah, an dir hab' ich doch einen rechten Narren gefressen!

Alfo jeder in feiner Beife, jeter nach feinem Gefchmad. Benn ber Gefchmad allein herricht, bann ift ber Friede gefichert; benn über ben Sefchmad lagt fich nicht fireiten. Die Weisheit ift Privilegium einzelner — bie Narrheit aber ift Gemeingut ber Menfcheit.

## Berr bon Laffaulr

fagte in seiner neulichen Kammerrebe: "Der Tenbenz bes Umfturzes muß eine andere Tenbenz entgegengeseiht werden; da hrift es: Wurft wider Burft." — Gine Tenbenz ist also eine Wurft." Ichne "rothe" Tenbenz ist eine Bluttvurft, ein Wunzen. Eine ractionäre Theorie ist eine

grane Tenbeng, eine Leberwurft. Da muß bie Preffe fcon anssehen, wenn, wie ber ehrwurdige Pater Abraham fagt, "Blungen und Leberswurfte auf ihr raufen."

Mancher meint, er barf nur fagen: Saferl, bann ift auch ichon eine Burft brinnen. — Ein anderer meint, er barf nur fagen : Zeitung, bann ift auch ichon eine Tenbeng brinn. — "Der hunger treibt Bratwürfte bindein", und "ber hunger treibt Tenbengen heraus".

Es gibt Gothaer Burfte, Regensburger Piuswurfte u. f. f. Die Salami, d. i. die italienischen Rationaltendenzen conserviren fich gang gut.

— Wenn aber hundstage eintreten, dann bleiben die Burfte nicht mehr frisch, und die Tendenzen wollen fich auch nimmer halten. — Es ift leichter, sich in eine Burft hinein, als aus einer Tendenz herauszubeissen. Am bequemften ist es freilich, gar feine Tendenz zu haben — dann ift einem alfes Burft.

## Marl und Sepperl, Schufterbuben.

Marl. Du, fommen benn auch berühmte Politifer auf den Runfts erball ?

Sepperl. Gewiß mein Junge.

Darl. Ale was madiren fich benn bie?

Sepperl. Gie werben wohl nur Rarrentappen auffeben.

Darl. 26, ba fennt man fie ja gleich!

## Sternfcnuppen.

Der fpanifche Morber Merino ift burch bas "Galeband" hingerichtet worben. Das mar eine bofe Derino-Rravatte!

# Artiftisch = Literarischer Theil.

## figl. Bof- und National-Cheater.

Sonnta'g, 8. Febr. Dorma. 3wei anfeinanberfolgenbe Conns tage gaben neue Gelegenheit, Die beutiche Dinfif in Lachnere Catharina Cornaro mit bem "italienischen Rlingflang" in Bellini's Rorma ju vergleichen. Sollte wirflich in ber Dufit ein Bartifularismus befteben, fo mußte ber faltere Ginbrud, ben bie erftgenannte Dper machte, vielleicht ihrem fregififden Deutschthum jugeschrieben werben. Coviel ift gewiß, bag es nicht auf bie Sprache antommt, in welcher ber Text urfprunglich gefdrieben ift, fonbern auf bie Benialitat ber Roten, bie baruber gefest find. Bir betrachten bie hervorragenben Stellen ber Lachner'ichen Drer nicht als beutiche fonbern als allgemein mufifalifche Schonheiten, und fo ift wohl auch bie Wirfung ber Bellini'fchen Dufit, welche ben trefflichen Darftellern nach bem 1, und 2. Aft ju einem flurmifden Berborruf mits verhalf, nicht in ihrer Landsmannschaft, fonbern in ihrer Gigenfchaft als einer guten Dufit ju fuchen. herr bartinger zeigte als Gever nicht nur im Befang feine mufifalifche, fonbern auch im Spiel feine flaffifche Bilbung. Die Norma ift befanntlich eine vorzügliche Leiftung ber gran Balm, bie in ber Arie bes 2. Aftes, mo fie fur bie beiben Rinber Dros vift's Berg erweicht, befonbere 'erzellirte. Gleich gelungen mar bie erfte Arie bes 1. Aftes. herrn Bellegrini's Stimme ift nun wieber gang bergeftellt und war beffen Drovift wirflich impofant. Die weißen Tunifen ber Diener beim Scenen : Bechfel erregten Beiterfeit.

Frin. Bilbelmi verabichiebete fich am Dinetag ale Bringeffin Eboli von bem ju ihrem Gaftfpiele ftete gablreich bingezogenen Bublifum und fah fich noch bei ihrem Scheiben auf bas Chrenbfte ausgezeichnet. Bir vermißten gwar bas in bicfer Rolle vorzugeweife bebingte leibenfcaftliche Fener, welches biefen fchroffen Charafter pfpchologifch vermitteln und bas Unnaturliche beffelben ber Bahrheit naber bringen foll; bingegen maren einzelne Momente, befondere bie ruhiger gehaltenen, wieber in bobem Grabe fünftlerifch gebacht und ausgeführt. In biefer Begiebung mar ihre Szene gegenüber ber Ronigin, ihre reuevolle Berfnirichung unübertrefflich. Unfer Urtheil über biefe fchatbare Runftlerin nach bem Cyclus heteroges ner Darftellungen resumirt fich babin, bag ibre phyfifchen Mittel fie wenis ger au hochtragifchen Rollen befähigen , bie Robleffe ihres Spiels aber, bie Bemeffenheit in Ton und Bewegung, bie geiftige Durchbilbung und eine gewiffe Centimentalitat fie fur Calondamen und tragifchen, wenn auch nicht Belbens, Dabchen im hohen Grabe qualifigiren. Borguglich aber burfte bas feinere Luftfpiel bie befte Sphare biefer Runftlerin fein. Auf bie Darftellung bes "Don Carlos" gurudfommenb, fanben wir bie Titelrolle burch Beren

Richter gut vertreten; feiner Deslamation fame eine bessere Berthellung von Licht und Schatten jur Bermeibung jener burch immer gleiches herauspoltern ber Borte entstehenben Monctonie recht zu statten. — herr Dahn, als Marquis Bosa schon eine interessante Erscheinung, brang, wielleicht nur zu fenerig, ganz in ben Geist seiner Rolle ein, nub gab bie humanttatebeen ganz in jenem subjectiven Ansbrucke , womit fie aus bem herzen bes Dichters kommen wollten, ber sich jedoch alle Muhe gab, sie in bem Beet ber philosophischen Beschauung, ber bocktrinaren Empfindsamseit zuruckzubalten. Frin. haus mann spielte mehr ein gutes Madechen, als bie von ihrer hohen weiblichen Burbe erfullte Königin Elisabeth, Hr. Schenk stellte ben Konig Philipp vor — man ftelle sich vor! — Weisterhaft war ber Doming o des herrn Jost, fartles ber Alba

#### Spredfaal.

Es finbet gegenwartig eine erfreuliche Ruhrigfeit unter ben bentichen Theaterichriftftellern ftatt, bie mehr ober minber Gutes ju Tage forbert. Griebenferl's Gironbiften werben ale bebeutenb in ber icharfen Chas racterzeichnung hervorgehoben; bas Drama felbft aber fei mehr ein Stud. weltgeschichtliches Cyclorama, ale ein geschloffenes, gerunbetes Bange. Dito End wig, ber Berfaffer bes Trauerfvieles: Der Erbforfter, beffen Gegner felbft ben offenbaren bramatifchen Beruf bes Dichtere anerfennen, verfenbet ein neues Trauerfpiel: Die Daccabaerin, an bie Buhnen. bramatifches Gebicht: Dichel Angelo, von Friedrich Bebbel, fommt auf ber Berliner Sofbuhne jur Anfführung. F. B. Sadlanber, ber Berfaffer von : "Der geheime Agent", hat ein neues vieractiges Luftfpiel gefchrieben: "Magnetifche Ruren". Das Ctud ift wirffamer ale ber geheime Agent, weniger fubtil, ale biefer, aber ebenfo gracios, fein in ber Malerei ber auftretenben Berfonen. Ramentlich find zwei weibliche Charactere mit Deiftericaft burchgeführt. Gus fo m's einactiges Borfpiel: Frembes Glud ift freilich feines hochtalentirten Autore nicht gang wurdig. Das hofburgtheater gibt ein neues Luftfpiel von Banernfelb: 3u-Sanfe, in einem Acte. Gottichall's bramatifches Bebicht: Die ,,Rofe am Rautafus" ift mit glubenber Phantafie fcwungvoll gebichtet. Bon Felbmann hat eine neue vieractige Boffe: Lift und Dummbeit, auf bem Theater an ber Bien fehr gefallen. Pauline Berer, verehel. Fran Dr. Ranpach, bon ber unter Chiffre M. B. icon manches Luftfpiel, 3. B. bie Frau im baufe, uber bie weltbebeutenben Bretter ging , hat ein vieractiges Luftfpiel : Grundfage , verfaßt , welches von ber Berliner hofbuhne gur Aufführung angenommen ift. Der Autor bes ges lungenen Luftspieles: Berfonal : Acten, Charles L'Egen (Brebiger Gruel

im Magteburgischen) hat ein niedliches, einactiges Luftiviel: Babefreiftett, geschrieben. Ein talentbegabter, in Breelau lebenber Theaterbichter, horr-R. G. Brachvogel, eine fünsactige Tragobie: Aham ober ber Arzt von Granaba. Der lyrische Dichter Johann Nevomud Bogel in-Bien ein breiactiges Drama: Entschlift und That. Ein Schriftseter-Robert Linberer in Berlin ein vicantes einatiges Luftspiel: Die Berschwörung. — Außerbem noch viel Ballaft von Namhaften nub Rasmenlosen.

Die Parifer Cenfur hat ben Rebacteurs aufgetragen, sich aller feinbseliger Artifel gegen bie von ber Regierung unterflützen Theater zu enthalten. Ein Feuileton bes herrn Berlieg im Journal be Debats, welches bas Orchefter bei Anfführung des Wilhelm Tell ftat hergenommen hatte, war die Beranlaffung zu dieser Maßregel. — Daß man Schausspielerinnen, die dem Prafibenten gefallen, nicht tadeln barf, versteht sich von selbst.

#### Runftverein.

\* Dieje Boche faben wir fammtl iche angefanite Runftwerfe noch por ber Berloofung ausgestellt, und fann biefer Totaleinbrud nur ale ein fehr gunfliger bezeichnet werben. Die verschiebenen Bilber waren größtentheils möglichft gut placirt, nur batten wir einigen, a. B. Fries, Sanshofer, Ebborf, bie boch ju ben bebeutenberen Erwerbungen biefes Jahres gehoren, einen befferen Blat gemunicht. Es wurden angefauft : 95 Del . , 5 Manarell ., 2 Borgellan . , 1 Glas : Bemalbe . 1 Beidenung . 9 plaftifche Werte und 24 Rachgewinnfte (Rupferfliche und Lithographien); im Gangen alfo 137 Stude. - Die ganbich aften fteben an Rabl und Bebeutung oben an, und gieben bie Bilber von Dorgenftern, Seins lein, Bimmermann, Schleich, Lange, Burfel und 3 weng: auer ben Befchauer befonbere an. - 3m Genrefach leuchten Rirs ner und Bifchoff, im Architecturfach vorzuglich Bermerich. Reber und auch beg berver. - Die Siftorien : Malerei ift ber Bahl nach am wenigsten vertreten. Die Ginfeltigfeit, Die Tenbengriecherei ber gegenwartigen Beit mag wohl auch Miturfache fein , warum bas Relb ber Siftorie jest weniger bebaut wirb. - Außerbem feben wir nech viele fleine Bilber meiftens von jungeren Runftlern, worunter manches Treff. liche. - 3m Gebiete ber Blaftif find habenichaben's Thiere eine febr gludliche Mauifition. Borguglich munichenswerthe Gewinnfte aber fint bie beiben erft in jungfter Beit angefauften Erg ftatuetichen nach. ben Mobellen von Bibnmann (Ronig Lubwig) und Schaller (Dichter Calperon). -

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Mündener

# PUNSCH.

Gin fatprifches Driginalblatt von DR. G. Chleid.

Sanzjahrig 2 fl., halbs. 1 fl., viertels. 30 fr., einzelne Nummern 3 fr. Fünfter Band.

Conntag.

Nro. 8.

22. Februar 1852.

## Dehfen Betrachtungen.

Betrachtet man einen Ochfen an fich (ober beffer gefagt an ihm), fo wirb man finden, daß er ftolg und burum ift. Stolg und Dummheit find gewiß bie Stammaltern aller bofen Eigenschaften.

Als im Anfang alles muft nub leer mar, fdmebte ber Geift Bottes über bem Baffer, ber Teufel aber, ber von je ein Dudmaufer mar, tauchte unter und wuhlte auf bem Grunbe, und ale ber liebe Gott anfing ju icaffen, war er immer baneben und fouf bas Gegentheil. Sagte Gott: es werbe Licht, und es marb licht, fo fnir fchte ber Teufel: es werbe finfter, und es wurden Berfaffungen und Brefgefete. Der lange Tag gehort Gott und bie langen Rachte gehoren meiftens bem Teufel. Schied Gott bas Rluffige und bas Trodene, fo machte es ber Teufel nach und bie Sammlung ber Baffer nannte er lprifche Bebichte und bas trodene bieg er fubventionirte Blatter. Souf ber Berr Mond und Sterne, fo machte ber Teufel Bolfen. Sturmwind und Dunchener Gaelaternen. Dit einen: Bort, er verbfufchte bie gange Schopfung; ben Rofen gab er bie Dornen, ben gifchen bie Graten, ben Gefeten bie Bolljugeinftruftionen, und ale ber liebe Gott angerte, er wolle ein Bild machen, bas ihm gleich fei, ba rannte ber Tens fel bin und her und gerbrach fich ben Ropf, wie er auch biefe Rreatur verberben fonnte - und er blies ibm ben Stol ; in bie Rafe !

Da fprach ber Teufel: es ift nicht gut, daß der Stolz allein fet, ich will ihm eine Gehulfin machen, und diefe Gehulfin des Stolzes war ble Onmungeit. Und der blofe Stolz und die nachte Dummbelt, fie fchamten: fich nicht.

Um aber, lieber Lefer, wieber auf unfern Titel, namlich auf bie Dch-

fen, gurudgutommen, fo find biefelben bumm, weil fie ftolg find, und ftolg,

obgleich fie bumm finb.

Daß ein Ochs bumm ift, barüber waltet fein Zweisel; von ihm fann man nicht mehr verlangen als Rinbfleich, und ber Ochs weiß nichts von ber Sonntag, nichts von ber Lind, nichts von Frln. Epple. — Gleichwohl hat ein Ochse selbst Achnlichteit mit einem guten Stud — er zieht immer, ob es jett Sonntag ift ober Wertrag.

Die Ochsen find aber auch ftolg, was ich sehr ertlärlich finde, benn fie gehören jedenfalls zur bevorzugten Rlasse. In der Bibel find fie sogar mit den Dienstboten, ja selbst mit der handfrau auf eine Stufe gestellt, benn das zehnte Gebet besiehtt: Du follft nicht begehren beines nächsten Beib, Knecht, Magd, Ochs, Rind. Ja noch mehr; es heißt: du sollst dem Ochsen, der da arbeitet, bas Manl nicht verbinden. Nirgend aber sindet kich eine Stelle, wo es verboten ware, der hausfrau das Manl zu verbinden!

## Safenbratl,

der fühne und graufame Ritter,

ein schreckliches, unterhaltliches und tragisches, vaterlandisches Ritterstud aus ben Zeiten ber verworfenen Jubenemancipation, nach einer wahren Begebenheit.

## Berfonen:

Ignag hafenbratl, ber fuhne, auf bem Felfenichlof Gifenftein haufenbe Ritter, nabe an ber baprifchen Grenze, wo bie bohmifchen Dorfer fteben.

Suno, Bruno, Bruno, Uffo.

Annamiedl, eine Jungfer, biesseits ber baprifchen und jenseits, ber Jugenbgrenze.

San eorgeletto, ein Schafer, ihr platonifcher Geliebter. Rebenpersonen.

#### Erfter Mft.

#### Schloßhof.

Die Bante find lauter abgeriffene Felostude. Schauerlich schwarze Mauer bes Schloffes. Ans einem Loch berfelben schaut eine Nachtenle herans; mehrer Unten rufen ihr "guten Abenb" ju. Safenbrati,

(gang in Gifen, ichlagt jum Spaf feinen Ellenbogen gegen ein Feloftud, bag es Funten gibt. Bruno tanert auf bem Boben).

Bruno (fingt jur Laute). Ich bin ein fühner Rede Und fige hier im — Grafe. Safenbrati.

(Fahrt aus feinen Gebanten.) himmelfreugtergenstumpel, Tanfends bonnerwetterparapluiubergug! (Stutt ben flachen Ropf in Die hohle hanb.) Bruno (fingt).

3ch liege bier im Gras Als wie ein faules - Rinb.

Bafenbratl.

(Fahrt wieber aus feinen Gebauten.) Pobhimmelgaebeleuchtunges blithagelaffefurang!

Bruno. Serr, bift bu unwirsch? - (Der Ritter fcweigt.) herr was argert Dich?

Safenbratt.

(Murmelnb.) Daß bas Fauftrecht aufgehoben ift!

Menn bie anbern bas Recht aufheben, heben wir die Fanst auf, und wehe bem, ber nns an ben Leib kommt. Uebrigens bebarf die Nachricht noch ber Bestätigung. Giner unferer Anechte hat heimzebracht, außen im Reiche fei man noch unentschloffen, und bas Faustrecht bestehe einstweilen noch fort. In unserm Telfenschloß find wir jedensalls geborgen.

Safenbratl.

Das genügt bem hafenbratl nicht, ber nach Thaten burftet (rauscht fürchterlich mit ber Ruftung). Uebrigens hore. 3ch habe heute von ber Binne ber Burg aus eine Maib entbecit — Brun o.

Ach - ich verstehe, bas ift bie Annamiedl (uimmt schnell bie Laute und fingt)

Annamiebl schön und holb, Blaue Augen, Haar wie Gold Und a grünes Bauernhüatl, Ja bas is bie Aunamiebl!

Aber mein Gerr und Ritter, fie wird ichon platonisch geliebt von einem Schaferjunglinge, Namens Sannsorgel, und wer zuerft kommt, ber platonifirt zuerft.

Safenbratt (ftampft ein Loch in ben Felfen).

Seit wann gibt es fur einen Ritter meinesgleichen ein hinberniß? In's Burgverließ, bu hund, wenn bu fie nicht icaffit. Ich will gu Bette. Die Sagemuhle ba unten geniet mich im Schlafe: bu gehft mit beinigen Reifigen hinunter und fperrft fie.

Brunc.

Sehr mobl, ich habe ohnedem noch einige Bachter auszutreiben, ba geht's bann gleich in einem bin!

Safenbrati.

Saft bu mein frifches Nachtpangerhemb hergerichtet? Bruno.

Alles fieht bereit - (fie geben in's Colof).

3meiter Aft.

(Unnamiebl und Sanneorgel figen auf bem Teppich ber Ratur.)

Sansorgel.

36 but' viel Lammelein und eine Ruh, Und du, o Schat, ghorft auch bazu!

Annamtedl.

Dannsorgel, es ift mein Berg fo voll, . 3ch weiß nicht, wie ich fcnaufen foll!

Sie lehut fich auf feine Achsel, er flütt ben Ropf in die Hand; der Schäferhund webelt.

(Bruno, Uffo, Sugo und Runo fturgen ploglich mit hurrahgeschrei aus einem Bufch und ergreifen bie Daib.)

Brune.

3m Ramen bes Burgherren! Du bift verarretirt!

Alle (fingen):

Rann es benn mas icon'res geben Als ein freies Ritterleben! Gurrah! (Sie fchlevpen fie fort.)

hansorgel rumpelt aus feiner Minne empor, fchreit! Ja Safera, was is benn bas? mahrend ihm Bruno noch guruft : halt's Maul bu bummer Rerl — und bieg alles ift bas Bert eines Augenblicks.

#### Dritter Mft.

helbenfaal im Schloß. Safenbratl liegt auf einem eichenen Ranapee unb flochert mit einem Blammberger in ben Bahnen.

Bruno.

herr, ein reitender Bate hat biefen Brief gebracht.

Bas enthalt er ?

Bruno.

Der Bote fagt, es fei eine Dankabreffe ber hinterpommer'ichen Junter an Ench fur Gure eifrigen Bemuhungen um bie Bieberherftellung ber alten, iconen Ritterzeit. Safenbratl.

Rannft bu lefen, Buriche ?

Bruno.

3a, Berr !

Safenbratl.

(Rumpelt empor.) Ha, hab ich bich? Fort aus meinem Dienst! Marsch! Dieses Laster soll in meiner Burg nicht einreissen. Kaum ist es mir durch die eiseigsten Bemühungen gelungen, diese unritterliche und dem Mittelalter ganz widerstrebende Teufelstunft endlich zu vergessen, so singen meine Kpechte damit au? Hinaus mit dir!

San borg el (ruft von auffen).

Bormarte, ba find fie brinnen!

(Die Thure wird aufgesprengt. Sannsörgel fturmt an ber Spite eines Landgerichtsaffeffore berein; zwei Praftifanten und ein Schreiber nach.)

Sandorgel.

(Steigt auf ben Ritter zu.) hat ihn icon! Annamied, bu bift ges rochen! Du Tyrann (zu Bruno) und du verarrethierter Söldling, ihr wers det abgeliefert an das Gericht zu Stranbing — da herr Affessor, spannen Sie die zwei auf's Protofoll, bis sie betennen.

Safenbratl.

(Brult fürchterlich.) Run fo war ich ber lepte Ritter! (Er ergibt fich. Annamiebl fturgt herein. Schlufigruppe.)

# Artistisch = Literarischer Theil.

## figl. hof- und National-Cheater.

Sonntag, 15. Febr. (Ren einftubirt) Graf Armand, Oper von Cherubini. Als die Glangpuntte dieses Tonwertes aus der "italienischefranszösischen Schule", möchten wir die Duverture und das Sertett am Schluße bes ersten Altes bezeichnen. Der "Bafferträger" ift mehr eine "Spieloper", weßhalb hrn. Kindermann als Micheli neben der bekannten Bravour seines Gesanges auch mehr Bravour im Spiel zu wünschen ware. Borzüglich war hr. hartinger als Graf Armand. Frin. hefner (Confianze) konnte sich, abgesehen von einigen verzeislischen Gedächtinfssehlern, in den Geist ihrer Rolle nicht recht hineinfinden. In der ersten Szene legte sie ihre Berhüllung ab, ehe sie uoch darum angeredet wurde. Fran Diez (Marzelline) war als Bauerunnaden ganz brav; hr. hoppe (beren Bruder) carrifirte ben naiven Liebhaber allzusehr.

Die geftrige Darftellung bes Onblow'ichen Uriel Acofta bot ungewöhnliches Intereffe, ba Frin. Dambod, Die lang entbehrte, nuns mehr vollig genesen jum erften Dal wieber bie Bretter betrat; es war wohlthuenb, bie Sallen unferes Runfttempels wieber einmal von einer fos noren weiblichen Deflamation ausfüllen ju boren und bie Buhne wieber im Befit ihrer iconften, impofanteften Geftalt ju feben. Frin. Dambod wurde nach bem zweiten Aft 2 Dal hinter einander, und auch noch im weitern Berlauf bes Studes hervorgerufen. Die Borftellung felbft gehorte inbeff ju ben matteren. Befondere wollte es bas Schicffal, bag berr Schent (de Silva) auch noch febr lange Reben gu halten hat, bie uns eben fo unverftanblich maren, ale ber Umftant, bag er fich in biefer Rolle feine Beidheit mit einem monftrofen fchneeweißen Bart ju wattiren pflegt. Rann biefer de Silva nicht ebenfo gut auch ein Dann in ben beften Jahren fein? Durch folch monftrofes Greifenthum hat offenbar bie Erichelnung bes 90 jabrigen Ben Afiba verloren. - Erheiterung muß es gemabren, bag ein hiefiges ultramontanes Blatt biefes Stud, als ein Produft bes "fauberen Bugfow" von ber "jungsbeutschjubifchen Sippfchaft", gar nicht aufgeführt haben wollte. Das nämliche Drgan nimmt auch noch nachträglich Mergerniß über eine Aufführung bes "Richard III.", wo gwei Bifcofe in "vol-Iem Drnat" erichienen feien. Jene Bifchofe hatten bamale violettfarbige Tas lare mit Bermelinfragen und Rappchen, unferes Biffens bie Civiltracht hoher Bralaten. Der "volle Drnat" eines Bifchofe aber befteht in Rauchmantel, Stab und Inful. Denft man an bie offizielle Ruge, welche feiner Beit ein biefiger Runftler wegen feiner braftifchen Darftellung bes Batriarchen von Jerufalem empfangen mußte, fo geht baraus bervor, bag unfere thea= tralifche Gelbftcenfur in Pietaterudfichten binreichend angftlich ift.

## Munchener Bufdauer.

Auch am heurigen Fasching. Sonntag Mittags gibt der befannte Kinderfreund, fr. hofmufitus Schönchen, wieder eine mastirte Kinderprosduction im Saale des Odeon. Diese Borftellung durfte fich einer um fo größeren Theilnahme erfreuen, als die großartigen Deforationen des heute Abend flatischenden Kunflermaskenfeftes ft ehen bleiben, so daß auch Richtlichender Gelegenheit bekommen, das lokale Arrangement zu bewundern.

herr Dahn hat heute einen 4 wöchentlichen Urland angetreten und gibt zumächft Gaftrollen in Darmftadt. — Da die Lachluft mitunter auch en gros befriedigt fein will und die jungft gegebene Staberliade diefen Bweck so gat erreichte, werben uns, bevor herr Lang in Urlaub geht, noch einige Pieçen dieser Kategorie, z. B. die "Burger in Wien" vorgeführt.

Anfange Darg fommt auf bem boftheater wieder eine antife Raris tat, namlich "bie Bruber" (Adelphi), Lufifpiel von Terentius und von biefem nach bem Griechifchen bes Denanber, jur Aufführung. Terrene ift ungefahr 200 Sabre per Chriffus in Rarthago geboren und fam bafelbft als Rnabe auf ben Sflavenmartt, mo ihn ein reicher Dann fur ein Spotts gelb faufte, und, an bem munteren Jungen Bergnugen finbenb, benfelben nach Rom gur Erziehung ichidte. Dort entfaltete fich fein bramatifches Zas lent und verschaffte ihm Ruhm, Chre und bie Freundichaft bedeutenber Danner. Sein Sauptvorzug ift bie Reinheit und Leichtigfeit ber Sprache. Der Inhalt feiner Luftspiele felbft. beren Stoff er meift aus bem Briechifchen . nahm - wie unfere Terenge fich mit bem Frangofifchen behelfen - breht fich ftete um bie Bublichaften leichtfertiger Cohne, bie ihren geizigen Als . ten viel Berbruß machen. Die "Bruber" find babei nicht ohne pfpchos, logifche Scharfe. - Lenteres Stud ift übrigens auf ber beutiden Bubne nicht mehr nen. Die weiland Sepbelmann'iche Rolle bes Sclaven Sprus hat herr Chriften überfommen.

Die beiben in Baris gemalten Deforationen gum verlornen Sobn find angefommen, bleiben jeboch allen voreiligen Bliden verfchloffen. Mande Lente branchen inbeg gar nichts bavon ju feben - fie geben boch ihre Urtheile ab. Freilich entspringen biefe Urtheile nicht aus ber Unichaus ung, fonbern aus einem dinefifden bag gegen alles Fremblantifde. Sollen aber bie Bolfer nicht fille fiehen und verfauern, foll bas Baffer ber menfclichen Thatigfeit nicht in Pfugen verfiegen, fonbern in lebenbigem Blug erhalten werben, fo muffen fich bie Bolfer, b. i. ihre 3been und Erzeugniffe mit einander vermifchen und gerabe jene fregififden Ultras babern in Runft, Biffenicaft und Bolitif find bie eigentlichen Feinbe ihres Baterlandes, weil fie es mit Brettern vernageln und von bem Sonnens fchein bes Beitgeiftes und ber belebenben Luft bes Beltverfehre abichließen wollen. Bie fonnte man in einem noch fo fconen Bimmer exiftiren, wenn Jahr aus Jahr ein fein Renfter geöffnet murbe ? Ronfurreng ift bie Triebfraft, welche bie große millionenhanbige Denschheitemafchine fortbewegt. - Der Runftlerruhm unferes einheimifchen Deifters S. Qualio fieht fo feft, bag er nicht erschüttert werben fann, und wenn Sanft Lufas felbft in Baris Deforationsmaler murbe. nur wir, fonbern auch bas Ausland ichatt und bewundert ibn, und warum foll bann umgefehrt auswartige Runft nicht auch auf unfere Aufmertfamteit Unfpruch haben ? Schaufpieler, Sanger, fogar Deernres Siffeure, muffen fich, wenn auch ungern, Gaftrollen gefallen laffen, mars um foll bie bilbenbe Runft nicht auch ihre Auefluge machen? Dber mers ben vielleicht bie Bilber, welche bie etlichen hunbert Daler Dundens anfertigen, alle in Dunchen vertauft? Laffen wir une alfo von feiner

spezifischen Leibenschaft hinreissen, und bebensen wir, daß wir beschalb boch Bapern bleiben, und die Isar boch nicht aushört, an München vorbei zu fliesen, wenn auch in den Barasen nächst dem Gotbeater zwei in Paris gemalte Hintergrunde ausbewahrt werben. Die deutsche Letmvand und die französische, die Müncheners und die Nacisersarben kommen sicherlich zut miteinander aus, und last uns diesen an Klugheit nicht nachstechen. Es wird ein interestanter Wend, wo so viele Künste miteinander um den Preis ringen und am Ende alle an's Ziel gelaugen. Man wird vergleichen, man wird die Eindrücke gegeneinander abwägen — Duaglio's Werbienste werden sich in threm alten Glanze bewähren, und auf der anderen Seite muß es für jeden Gebildeten von Interesse, auch die nationale Kunkfertigteit des Nachbard kennen zu lermen. Alles, was anregt und Leben in die Sache bringt, ist von Anzen; der Schlendrian allein ist Glift für die Kunst. Wir können uns daher nur freuen, daß die königliche Zustimmung diese Decorationsgastrolle ermöglicht hat.

## Epredfaal.

Baris. Der Bring-Prafibent hat ben Befehl erlaffen, bag ohne Specialerlaubnig von ihm fein Frember binter bie Rouliffen in ber großen Dper jugelaffen werben barf, und er zeigt fich auf bie Borrechte, bie er fich felbft angeeignet bat, gang besonders eifersuchtig. Da bie Doral an ber Tagesorbnung ift, fo vermuthet man, Louis Rapoleon will baburch les rats (bie Figurantinnen ber großen Dber) vor ben Gefahren icunen, benen fle fouft ausgefest maren. Er felbft betreibt biefe lebermachung hinter ber Scene febr eifrig, und, fo viel befannt, bat bis jest bie einzige Spes gialerlaubnig einer ber Attaches ber turfifden Befanbtichaft erhalten, ber alles Bertrauens murbig, und fr bie Direttion eines Barems vorzuglich qualifigirt fein foll. Die große Oper icheint in ber That ein febr anges nehmes Batronat ju gemabren, weghalb benn and hohern Dris bebeutenb Rompetenzconflifte barüber ftattfinben follen. Br. v. Berfigny und Gr. v. Manbas find nicht allein argerlich, bag ber Brafibent fich bas Batronat felbft aneignet, fonbern fie ganten fich auch über ben Untheil, ber Bebem von Ihnen bavon abfallen foll. fr. v. Berfigni behauptet, bie Dper habe ftete ju bem Reffort bes Innern gebort, fr. v. Daupas führt fur fich bas Defret an, welches alle Theater unter bie Jurisbiftion bes Polizeiminiftere fiellt. Ingwifden fcreitet Louis napoleon ein, und nimmt ben Lowenantheil fur fich. Diefe Rollifionen baben viele Bonmots hervorgerufen.

Drud ber Dr. Fr. Bilbifchen Bachbruderei (M. Bilb).

# PUNSGI

Gin fatprifches Driginalblatt von DR. G. Echleich.

Gangidhrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Fünfter Band.

Conntag.

Nro. 9.

29. Februar 1852.

### Parifer Briefe

bes

herrn Pimpelhuber, f. b. Einwohners von Munchen,

-01010-

Sohe Rebaftion! Dit Freuten ergreife ich bie Feber, ba Gie mir meine Correfponteng getlenweis bezohlen, um Ihnen por Allem einen que ten Morgen ju munichen, und Gie ju fragen, wie Gie gefchlafen haben. . Es ift heut ju Tag ein harter Beruf fur einen Correspondenten, benn bas Befte muß man zwifchen ben Beilen lefen, und bas wird ihm nicht bezahlt. Much habe ich lange gezweifelt, welches Beichen ich mablen foll, benn eine Beitung ift wie ein Dlasfenball, wo einer, wenn er auch nicht in einem Charafterartifel ericeint, boch wenigftens ein Dasfenzeichen haben muß. Bas fell ich mablen? Gin Gleichheitszeichen (=)? Das bat fur einen magigen Dathematifer etwas Dticfee; voraus ficht nichte, bierauf bas Reichen und bann bie Correspondeng, alfo fo viel wie : Dichte ift gleich Diefer Correspondeng. Der ein phihagoraifches Dreied? Da fann feber mit Recht fagen: Das ift eine rechte Bintel-Correspondeng. Der ein einfaches Rreug? Das ichiene nicht unpaffenb. Gin publigiftifcher Artitel ift in ber jegigen Beit ein mit verschiebenen Rebeblumen und grunem Beug bepflangter Sugel, unter welchem in einer porfichtigen Diefe bie eigentliche Tenbeng begraben liegt, und ba paft ein fleines Rreug gang trefflich auf bas fuhle Grab, und wenn ber Lefer einen folden Beitunges

friedhof burchwandert, mag er fich erbarmen und benfen: Memento homo, quia pulvis es; gebenfe o Denfch, baf bu Bulver bift!

Der Denich ift alfo Bulver. Die Rirche fagt es, alfo muß es mabr fein. Aber es ift noch nicht bestimmt ausgemacht, mer bas Bulver und wer bie Denichen erfunben bat; in China, beffen Befchichte am weis teften binaufreicht, trifft man beibes am frubeften. Es gibt grob = unb feinfornige Menfchen, blinde und icarfe Batrone, beftige Spigfugelmens ichen, bie nicht in jeben Schidfalelauf paffen, Gieperln und Rieperln, lars menbe Frofche, Speiteufel, prachtige Rafetten und bergleichen. Es ift nicht angenehm, immer ju bebenfen, bag man Bulver fei - man fieht formlich ben Tob mit ber brennenben Lunte binter fich fteben, und wenn wir verpufft find, mas bleibt von une, mas erinnert an une? Dichts als ein fcmarger Fled, um einen but gewidelt, ober ale Barnitur um ein Saubden gezogen. Aber es ift ja in obigem Afcherwittwochipruchlein nicht gerabe bireft gefagt, bag wir ausschließlich nur Schiegvulver finb. Die Mergte g. B. find mebiginifche Bulver, welche bie Borfebung ber Menfcheit ale Abführungemittel verschrieben bat, bamit fie nicht gar gu bid und vollzählig werbe. Gebr viele Menichen, und gerabe bie fich am meiften einbilben, find nichts ale Bahnpulver, womit fich bie Beit ihren Bahn putt.

Doch ich fomme von meinem Thema ganz ab, nämlich von bem Zeischen, bas ich midlen soll, worüber ich um so mehr um Entschulbigung bitten muß, da Sie mich zellenweis bezahlen. Also ein Zeichen wollt ihr von mir! But, ich wüßte eines, und zwar "bas Zeichen bes Propheten Bonas", ber brei Jahre im Bauche bes Verfassungswallsiches begraben lag, im britten aber glorreich aus bemfilben hervorging, ber bas bemofratische Ninive bes kehrte zum Glauben an die großen kalserlichen Trabitionen, und der eine Königsfamilie bahin brachte, daß sie trauerte über seinen Sack, weil er eisre Guter eingeschoben, und in der Asche ihrer herrlichseit. Sie kennen doch unser modernes Minive mit den großen hangenden Garten und schwes benden Schulben, bessen Baustätte nicht weit entsern ist vom bahhlonis schen Thurm, wo die ersten Symptome des parlamentarischen Prinzips ausbrachen, indem eine solche Sprechverwirrung entstand, daß alle anes einander mußten, bevor der Thurm fertig war.

Ja so ein Wallfisch gleicht wirklich einer Constitution, er ist weber Fisch noch Fleisch, schwimmt im bemokratischen Meere herum, macht Basserschaum, und ist doch ein monarchisches Säugethier, er führt ein entsehlich großes Maul, und gibt sich doch nur mit kleinem Gewürm und faulen Fischen ab.

Parteifragen und Prinzipienstreitigkeiten find die harpunen, die man auf ihn wirft. Zest ift bieses Conftitutionsungeheuer, bas ichon manches

Staatsschifflein umgeworsen, weit seltener, als vor einiger Zeit, benn man hat zu viel Jagb barauf gemacht; und es wird mit ber Zeit wohl ganz ausgerottet werben. — Unser Prophet Jonas aber war nicht faul im Bauche bes Berfaffungsfisches, sondern rief zum herrn: Ich bin hinadges sahre in die Tiefe ber Bolkssourendat, beschworne Paragraphen schlasgen über mir zusammen, und die fturmische Republik umgibt mich überall! — Und er ward sehr unruhig, machte der Berfassung das herz schwerzrich ihr über die Leber, legte sich ihr in den Magen, stieg ihr in bie Rase, ging ihr mit sehr flarten Schritten im Kopf herum, und tam ihr zusest in den Sals, daß ihr übel ward, und sie ihn von sich gab.

Nun fallt mir zu meinem Schrecken ein, daß Sie mich zeilenweis bes zahlen, und ich noch immer bei der Frage stehe, welches Zeichen ich wähslen soll. Da die Poft sogleich abgeht, so melbe ich Ihnen nur noch in Eile, daß es bem Faschingsochsen in den Auilerien sehr gefallen hat, daß er glaubte: er ware ein Consul, weil die geschützten Littoren mit dem Beil vor ihm hergingen und daß er gerne noch um eine zehnsährige Dauer seines Daseins eingesommen ware — daß aber die Franzosen als charafterseste Menschen streng an ihren Fastnachtsgeses hangen und ihm auch nicht eine Minute länger gewährten. — Leben Sie wohl!

Pimplhuber.

### ANZEIGE.

Ein gefchidter Pubel fonnte in meiner Rabinetstaffe eine icone Stelle ausfüllen, Maheres zu erfragen bei

2. Napoleon, Defretmacher.

## Politit und Leibenfchaft.

herr Maier (legt bie Beitung weg und entfaltet fein Schnupftuch). Ma, was bos für Kerl fan, bie Englanber, ba möcht maglei — (fchneugt fich) jeht will ber Lord Johann Ruffel toa Minister nimmer fein, weil ihm's Parlament aus feiner (fchneugt fich noch einmal) "Bill" glab i hoast ma's, ein anzigs Wörterl g'ftrichen hat. (Wischt sich ab.) Jeht bitt i Ihna, wenn Daner da alle Mal glei geh'n mußt', weg'n oan Wörterl

(fciebt bas Sacktuch ein) Unfere Staatsmanner , moanet i , verfteheten bech a was.

Berr Suber. Ja wehl (entfaltet fein Sadtud).

herr Maier (nimmt bie Dofe und flopft barauf). Aber weg'n oan Bortl fan's foane Rarr'n, bag 's genga.

herr buber. Si, bi. (Schneugt fich.)

herr Maier. Da barf femma masunderwill, fie bleib'n bo ba. (Schnupft.)

herr buber. Ja, ja, (fchiebt fein Cacituch ein).

Gerr Maier (legt bie Dofe bin, und nimmt bie Beitung wieder).

herr Suber. 3a, ja, (nimmt feine Dofe).

### Rleinigfeiten.

Begen ber neuen Uniformen wird ber Sammet in Paris fehr theuer. Dafür ift ber Orleans besto wohlfeller.

## Artiftisch = Literarischer Theil.

### figl. Sof- und National-Cheater.

(Faidings) Dinetag, 24. Febr. Saueherrenfatalitäten und Inwohnerichidfale, Boffe vom igl. hofiheaterfouffleur fr. Bruller.

Der Souffleurfasten ift ein wichtiges Nöbel; er ist ber eigentliche comm obe Kasten, aus bem ein Künftler alles herausnehmen kann, was ihm eiwa fehlt. Er ist ein Nöbel, das auch die größten Nivalen gemeinsam nnb friedfertig benüben, wo sich manchmal die seindlichsen Elementernhig begegnen, freilich nur mit Stiche und Schlagwörtern. — Die Bretter, heißt es, bereuten die Welt; was ist aber die Welt? Eiteseit, nichts als Eitelseit! Ein Tanz von Seisenblasen, ein vergängliches Regenbogens faxbenspiel, ein summender Narrenschwarm, ein Tand, ein Flitter. Wenn also die Bretter die Welt bedeuten, so bedeuten sie eigentlich gar nicht wiel. Der Sousseursten aber beseutet, daß auf dieser Belt Niemand nach eigenem Gutdussen, sondern nach einer Borausbestimmung handelt, der Soussseurbalber bedeutet das unstädibare Katum, sein Buch ist das

Schicksalebuch, werin die ganze Geschichte, wie fle kommt, vorgezeichnet ist. Jener Kasten ist also weit mehr, als die Buhne selbst, und wenn auch der Soussteur bis an die Aniee unter den Brettern ift, so steht doch sein Anden über den Brettern, und es ist leicht erklärlich, wenn ein Soussteur das Bichtige seiner Stellung fühlt und Lust bekommt, sehnen, und ein paar Studen ein bischen Schicksal in seine hand zu nehmen, und ein paar Stunden lang die Bretter zu leufen, welche die Belt bes beulen, das heißt etwas zu machen, was ein Stut bedeutet.

or. Bruller hat bereite in mehreren Bolferftuden viel Borfebungetalent entwidelt; er hat in ber "iconen Rlofterbauerin" einen Bofewicht auf einen braven Menichen fchiegen laffen, es jedoch jo gefügt, bag ber brave Denich nicht getroffen wirb, welcher, nicht weil fonbern obgleich Offizier, fich ges fcwind tobt ftellt und feine Gelogurte nehmen lagt, aber fpater por ben Bofewicht tritt, und ausruft: Du Schurfe haft mich tobt gefchoffen! Er bat eine Lavine herabfturgen und bie gange fcone Rlofterbauerin vers fcutten laffen, um fie nachher wieder wunderbar an's Licht gu fcaufeln. Ginige gewichtige Stimmen haben biefe Art von Schaufpielen fur vers berblich erflart, weil bas Bolf von ber Bubne Bilbung, und por allem eine reine beutiche Sprache lernen foll, mabrent es burch jene Berrichaft bes Jargon in feiner fprachlichen Trivialitat niebergehalten wirb. Diefe Befürchtung hat einiges fur fich, und es tann vorfommen; bag Couls finder ober Feiertagefchuler, wenn fie an ben Straffeneden auf ben Thes atergetteln lefen: "Do Freiwillinga" u. bergl, an bem biechen Ortogras phie, bas ihnen eingeblaut murbe, wieber zu verzweifeln anfangen aber es ift boch burch bie erhohte Thatigfeit ber Breffe und bie ausgebehnte Deffentlichfeit aller Berhandlungen bem Bolfe auch anbermarte Belegenheit geboten, orbentliches Deutsch gu boren und gu lernen. Die "Fulle ber Beiten" wird une hoffentlich Bolfebichter in reiner Mutter= iprache bringen; es wird noch ein gutes beutiches Bolfetbeater entfteben. aber nicht eber, ale bis ein teutsches Theater und ein bentiches Bolf ba ift. Ginftweilen laffen wir in Gottesnamen die Daffe genießen mas ihr mundet, und forgen nur bafur, bag fie nicht Gift befomme. Dag einige Brobucte bes herrn Bruller fur bas Bolf einen gewiffen angiebenben Berth haben, erhellt aus ihren bugenbmaligen Bieberholungen; in feinen Sujets liegt immer mas craffes, criminelles; im Dialog eine berbe Raturlichfeit, ein fdroffer Bis fur gefunde Land : und Borftabtmagen. Die Saimones finder, die icone Magelone, ber bayerifche Biefel und bergleichen Bolts: literatur findet immer Abfat, mabrend bie "Theorie bes Schonen" liegen bleibt, fowie anch bie Rramer im Durchfchnitt mehr Lofdpapier verfaufen ale Belinbogen. Chenbefhalb aber haben jene Ratur- und Borftabtbichter eine um fo großere Berantwortung , und wir rathen Grn. Bruller, feine Diftion ber Zweibentigfeiten gu entlebigen, fo viel es ibm moglich ift, und auch bie Rudfichten ber Bietat nicht auffer Augen gu

laffen. Die Grobbeit, womit in feinen Studen bie Rinber gegen bie Eltern, ober auch bie Gatten mit einander au perfabren pflegen , macht einen üblen Ginbrud und ein flein biechen Doral foll fich bas Bolf aus einem Bolfeftud immer herausnehmen fonnen. Gin Sauptverbienft bat or. Bruller; er ift bescheiben und macht von fich nicht viel Ruhmrebens: wenn er in ber "Ditbeutichen Boft" und in ber Granffurter "Dibasfalia" ju einem großen Dann gestembelt wirb, fo ift bas nicht feine Schulb. Moge er nur auch bie Datur feiner "fafrifchen" Dufe erfennen und fie nie ihrem landlichen Aufenthalt entreiffen. Dimmt er fie in Die Stadt herein, bamit fie einem fange und flanglofen, wenn auch Boffe getauften Stud-Stoff jur Amme biene , fo friegt fie alle Buftanbe vor Beimweh. Sie fublt fich nur wohl in ihrem "Dieba" und "Suatl", und alle Stabt: fleibung, felbft bie Riegelhaube ift ihr verhaßt. Gr. Bruller wird auch gefunden haben, bag bas Bublifum in ber Stabt, und maren es auch bie namlichen Menfchen, nicht fo empfänglich und findlich bantbar ift, wie brauf: fen an ben Ufern ber gebirgeniftromenben 3far. Die "Saueherrnfatalitaten und Inwohnerschidfale" erregten viel Gelächter, aber bas Enbichicfal bes Studes felbft mar eine Fatalitat, mahrent es, mit guten Rouplete verfeben, in ben popularen Stadtvierteln von Bien und Dunchen gewiß ges fallen wirb. Dag bie Intenbang bem Berfaffer ben Mardi gras preisgab, um fein Glud ju versuchen, fann nur gelobt werben, benn bas Sans war jum Erbruden voll und bie Ginnahme eine febr aute.

Freitag, ben 27. Febr. Deborah, Schaufpiel von Mosenthal. herr von Beissenthurn, aus Innebruck, ben Joseph als Gaft. — Der geehrte Gast ift ein "herr von", aber tein herr von Talent, benn er verbindet eine falsche Betonung mit einer durchaus versestlten Mimit. Wie fann man 3. B. ausrusen: "Du armes herz," und dazu lachen? Auch hat feine Stimme eine nedische und unpassende Berschäntheit; ausstätt nämlich frisch aus dem Mund zu treten, verstedt sie sich im Gannen. — Ueber den ungeschmälerten Wiederbesth der Frin. Dambod gab das Bublifum auch diesmal seine Frende in fturmischen Applausen zu erkennen.

### Münchener Buschauer.

"Der verlorne Sohn" foll nun am 11. Marg jur Aufführung fommen.
— Die Sangerin Fran v. Marra Bollmer, bie jungft in Ansbach und Rurnberg Furor gemacht, weilt hier, fommt aber nicht zum Auftreten. Unfere liebliche Schauspielerin Frln. Jahn, welche von einem sehr bebenklichen Schleimfieber befallen war, ist zwar noch nicht außer aller Gefahr, boch geben sich bie Aerzte ber hoffnung ihrer balbigen Wieders berftellung bin.

Bie man vernimmt, follen bemnachft einige Stude ans ber baprifchen Gefchichte vorgeführt und ber Reigen mit Friedrich hebels "Agnes Bernauer" eröffnet werben. Der Dichter verweilt gegenwärtig auf ein paar Bochen in Munchen.

\* Angeburg. Auf unserer Buhne gastirt gegenwartig Fraulein Bilhelmi. Ihre Bahl ber Rollen "Jungfrau von Orleans" und "Maria Stuart" war unglüdlich; benn zum helbenfach reicht ihr Organ nicht aus, wenigstens bekommt man burch ihr Ringen mit heiseren Tonen Besorgniß, sie möchte nicht bis zum Schlusse bei Kraft bleiben. Das Consversationsstätch fagt bagegen allen ihren Mitteln vortrefflich zu; beun als zweiter Demosthenes weiß sie ein leises Anstoßen mit der Zunge fast unsmerklich zu machen, und ihr immer flammenbes Augenspiel will in uns bem Gebanten nicht ausschmen laffen, daß bies reigende Wesen ein ganz flein wenig schiele. — Die Oper "Undbine" wird durfe unsere Sanger langsam zu Grabe getragen; denn sie siede rebost darüber, daß die neuen Decorationen mehr applaudirt werben, als ihre mittelmäßigen Leistungen. Thut nichts, Sie können hier doch viel Lob darüber lesen.

### Spredfaal.

In Burgburg ftarb jungft ber ehemalige großherzogl. wurzburg's iche Hofconcertmeister Attilio Grift. 1765 zu Eremona geboren erreichte er bab feltene Atter von 87 Jahren. In ber Mitthe feiner Jahre bereiste er als Biolinvirtuose bie verschiebenften Gegenden Italiens, Deutsch laubs, Ungarns und war zu Mozart, Plepel, C. M. v. Weber und bes sonders zu Hahp im vertrautesten Berhältuisse gestanden. Durch sein ganzes Leben widmete er ber Musit die unermüdet it Erhätigfeit und letztete bis zum Ende feiner Tage den musitalischen Gottesdienst in der Ressibenzlirche zu Murzburg. Selbst ein ausgezeichneter Biolinvieler erward er sich auch den Ruhm, manchen Biolinvirtuosen unter seine Schüler zu zählen.

Die in Runden in vortheilhaftem Andenfen flehende Schaufpielerin Frl. Petitjean hat fich mit bem hoffchaufpieler Bengel in Stuttgart vermablt. — Frin. Wilhelmi eröffnet femmenben Montag in Stuttgart als "Marie Stuart" ihr Gafipiel, wie es icheint auf Engagement, ba bie bortige hofbuhne eine erfte Liebhaberin entbehrt.

In Dresben ift am 22. Febr. nach langerem und schwerem Leiben Frau R. von Weber, Wittwe bes unvergestlichen G. M. v. Weber mit Tob abgegangen. Sie hat ein Alter von 57 Jahren erreicht und ihren berühmten Gatten um 26 Jahre überlebt. In früherer Zeit gehörte sie als Demoiselle Brand ber Buhne (zu Brag) an. Bon ben Kindern bes berühmten Componisten bes Freischus z. z. ist nur noch ein Sohn, Mar, am Leben.

Der lette ber Meimar'ichen hoffchanfpieler aus ber Schile Bothe's und Schillers, ber Regiffeur Duranb, ift am 12. Februar mit Tobe abgegangen.

Bei Gelegenheit ber Anwesenheit bes herzogs von Sachsen : Coburg in Bien wurde im Dofoperntheater bie Oper "Cafilba" zum zwölften Male zur Aufführung gebracht. Bei bieser Gelegenheit hat ber herzog ben Damen Liebh ardt und Bilbauer jeden ein fostbares Armbanbem hrn. Ander einen werthvollen Brillauting, ben ho. Standig I und Leithner jedem eine reichbesette Bufennadel für ihre vorzügliche Ausführung der hauptparthieen überreichen laffen.

Der Raufvertrag ift abgeschloffen, burch welchen bas Königstäbtische Theater in Berlin ganglich in ben Privatbesit bes Königs gelangt ift. Sammtliche Unterbeamten bieses Inftitutes erhalten bis auf weitere Dispositionen ein Wartegeld aus ber Chatoulle Gr. Majestät.

Aus Ber lin wird gemelbet: Es hat fich mahrend der Generalinstendang des hrn. v. Sulfen vom 1. Juni bis 31. Dezember 1851 ein Defigit von mehr benn 25000 Thir. ergeben. Die Garberobe allein joll in befagter fiebenmonatlicher Zeit einen Aufwand von 30,000 Thirn. in Anfpruch genommen haben.

Die große Oper: "Der Traum einer Sommernacht", von Ambroise Thomas hat in Paris bereits hundert Borstellungen erlebt und übt noch immer ihre Attractionsfraft auf das Parifer Publifum aus. — (Nun?)

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUNSCH.

Gin fathrifches Driginalblatt von DR. G. Chleich.

Sangiahrig 2 fl., halbf. 1 fl., riertelf. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Funfter Band.

Cenntag.

Nro. 10.

7. Marg 1852

## Der Constitutionalismus

in feiner tiefften Rindheit, eine perfifche Novelle aus ber neueften Beit.

Auf bem Throne Berfiens fist ein Schach, ber nicht nur herrscht, sendern auch regiert und er hat eine schöne Armee, die er von öfterreischischen Offizieren unterrichten laßt, damit fie bas Bolf fur ben Schach im Schach halten fonnen.

Und ber Schach und bie Schachin lebten fehr gemuthlich unier ihren Springern und Laufern, benn bie Bauern auf ben Felbern sorgten, baß es ihnen gut gehe. Und als bie jungen Schachleins ben Zoroafter lernen sollten, ber zwei Gotthelten aufftellt: Ormuzd, bas Licht, und Ariman, die Finsterniß, brachten es ihnen bie Derwische burch folgendes Sprüchlein bei:

Aufflärung, Licht und Ormuzb, Die Wörter find gang abgenutt; 3ch mert' es wohl, ber Ariman, Der fpricht mich icon weit beffer an.

Und ber wadere Minifter Mirga legte bem Schach ein ftrenges Brefigefet vor, wornach jebem, ber eiwas ichriebe, bie Sand abgehauen, und ein Bereinsgefet, wornach allen Mitgliebern eines entbedten Bere eines bie Ohren abgeschnitten wurden. Und bie perfische herrschaft fuhlte sich badurch sehr fest, und ber Schach freute fich feiner Schacherel.

Indeß geschah es, baß Mirga, ale Minifter ber offentlichen Arbeiten, fich veranlaßt fah, gegen bie ausschweisenbe Lebensart einiger Angehorisgen bes hofes einzuschreiten, und bem Schach eine Abanberung biefer Les

bensweise vorzuschlagen, was er sich wohl erlauben burfte, ba man ihm eingestanbener Massen sehr zum Danke verpslichtet war.

Aber ber Schach, als hauptfactor ber Moral, fand fich bewogen, biesen Borschlag nicht zu genehmigen, weshalb ber Minister ber Krone feine Entlassung anbot. Die Entlassung warb angenommen, und bieses Berfahren war constitutionell.

Aber in Erwägung, daß einem entlassenen Minister nichts recht ist, was geschieht; in Erwägung, daß ersahrener Massen ein entlassener Misnister immer Opposition macht, und endlich in Erwägung, daß die Auhe und Bohlfahrt eines Landes feinerlei Opposition zuläst, beschloß der Schach, den Er-Minister matt zu machen. Und er ließ seinen Hofsund Rammerscharfrichter, den Bader Schnepper, der da wohnt in Ispashan, Terres-Gasse, zu sich sommen, und befahl ihm, den Mirza mit seinen Tasschausschlossen, und auch der war in seiner Art constitutionell.

Direa nahm eben ein Bab, um fich von bem Geschäfteftaub gu reinigen, und bie auf bem weichen Dinifterftuhl geholten Samorrhoiben gu pertreiben; er faß in ber Banne, rauchte eine Cigarre, und freute fic, nicht mehr Minifter ju fein. Und wenn es ihn auch argerte, fo freute er fich extra. In biefem Mugenblid trat Berr Schnepper berein. Dirga: Onten Tag, Schnepper. 3ch will mich jest noch nicht rafferen laffen, foms men Sie fpater. - Schnepper: Entschulbigen Erzelleng, ich habe Ihnen etwas ju fagen. Dirga: Mun, gibt's mas Renes? Bollen Gie mas? Sprechen Sie. Schnepper: 3ch, ich foll Ihnen von unferem anabigften Schach etwas ausrichten. Dirga: Run? Schnepper: Erzelleng, Sie werben enticulbigen - ich - ich foll Gie binrichten, wenn es Ihnen gefällig mare. Dirga: Bae? ich habe Gie nicht recht verftanben. Sonepper: (in Berlegenheit) 3ch bitte, fich burchaus nicht ftoren gu laffen. Gine fcone Empfehlung von Schach, und (mit Betonung) ich foll Em. Erzelleng binrichten, wenn Gie bie Bewogenheit haben wollten. Dir ga: (fpringt aus bem Bab) 3ch? hinrichten? Jest? Und wie benn nachher? Sonepper. 3ch werbe bie Ehre haben, Ihnen einfach eine Ihrer Bulsaberin ju öffnen, wenn Gie erlauben. Dirga: Simmel Rreuggoroas fterbonnerwetter Ariman. Dicht einmal ein feibenes Schnurl bin ich merth? Und wann? jest gleich? Schnepper: Benn Gure Ercelleng nur einen Augenblid rubig fein wollten , es ift gleich vorbei. Dirga: 3ch muß meinen Cafe trinfen, wenn ich ben nicht hab, bin ich frant. Soneps per: Den Augenblid, Ercelleng - ich bin gleich fertig (fcblagt ihm bie Bulsaber). Go Ercelleng, ich bante Ihnen vielmal es ift icon porbei. Berbunben werben Sie nicht, ba brauch ich Sie nicht mehr zu beläftigen. Co lang's lauft, lauft's. Recht guten Abenb! (Geht ab.) Dirga: D Mles, nur nicht Minifter fein! (Sest fic.)

Und eine Stunde drauf brachtebem Schach ein in Carrierereitender Bote bie telegraphische Nachricht: Das Blut bes entlaffenen Minifters Mirza hat ebenfalls seine Entlassung genommen. Und ber Schach war sehr froh und becretirte wie folgt: In Erwägung daß die Familie beffen, der zu regieren aufgehört hat, wenn sie in dem Lande noch Gut und Gelb beschennoch einen Einsuß üben fann, in Erwägung, daß eine gute Regierung, der an der Ordnung liegt, seinen fremben Einsuß bulben fann, werden hiemit sammtliche Güter und Gelber der Familit Mirza im Namen bes persischen Boltes für den Schach consiszirt und mit Beschag belegt.

Die Derwische follen auch ihren Antheil davon haben, bamit fie uns nichts Bofes munichen. Auch biese Confiscation ift conftitutionell!

### Spnonymum.

Die Bonapartiftischen Agenten behaupten, bag ben Belgiern burch eine Bereinigung mit Frankreich eine Menge Bortheile entspringen wurde. Konnte man hier fur "ent fpringen" nicht bas gleichbedeutenbe Bort "austommen" feben?

# Artistisch = Literarischer Theil.

### figl. Bof- und National-Cheater.

Mitiwo ch, 5. Marz. (Zum ersten Mal.) Die Brüder, Lufts fiel nach Terenz.

Die Romer muffen icon frubzeitig ein Schaufpiel gehabt haben : man erinnere fich nur, bag Romulus gleich nach Erhauung Roms, als bie Beiber febr gesuchte Gegenstanbe maren, ein großes Schaufpiel aufführen ließ und bie benachbarten Bolfer bagu einlub. Da burchaus freier Gintritt berrichte, fo mar bas Saus alebalb überfullt und mahrend bie Damenwelt mit gefpannter Aufmertfamteit guborte, fturgten bie Berren, meiftens Dffis giere, ploglich ju allen Thuren in's Parterre und in bie Logen und feber griff nach einer Beute. Die Sabinerinnen, benn biefe hatte es vorzuge lich getroffen , erichraden entfeslich ob folder Art, vom Theater nach Saufe begleitet ju merben, und ba es weit fruher mar, ale ber Bettel bas Enbe gemelbet hatte, fo fant feine ihre Dagt, bie fie abholte, und Jegliche war gezwungen, ben Arm eines Romers zu nehmen. Gin Glud, ba es bamals noch feine Lunetten und Perfpettive gab, die gewiß in Daffe verloren gegangen maren. - Genug, bie Romer hatten bamale, wenn auch nicht ein flaffifches Theater mit Benfioneverein und eigener Bureaufratie, fo boch eine Art von Schauspiel. Der eigentliche Anfang vom Theatersvielen ift erft ungefahr 400 Jahre vor Chriffus ju fuchen, wo bie hetrurifchen Gaufler Tange und Bantomimen mit Dufit aufführten. Freilich maren biefe Bantomimen noch nicht fo wibig und geiftreich, wie etwa in neuefter Beit "Liebhaber und Brantigam", fonbern gegenfeitiges Bened und Bebrugel, melde Bors ftellungen man balb mit Stegreif-Berfen ausschmudte, mas mit ben aries difden Catpripielen Mehnlichfeit batte. Erft 200 Jahre per Chrifine, ale bie Romobie ber Griechen ichon bie hochfte Auebiltung erreicht hatte, gab Lucius Andronicus in Rom bie erften Schaufpiele, melde einen orbent= lichen Diglog mit gufammenbangenber Sanblung batten. Gine eigene Gattung von Schaufpielen mar bie fogenannte Atellanifche, bie in einer gewifen Dunbart aufgeführt murben, und auch ernfte Tenbens gen batten, vielleicht wie beut ju Tage unfere Gebirgefgenen; murbe jeboch ein foldes Stud ju ernft, fo führte man in ben Bwifchenacten bie fogenannten Grobien auf, bas ift Traveflirungen ber im vorigen Acte porgefommenen ernften Szenen. Bomit man alfo mabrent bee Actes ben Aufchaner ruhrte, bas murbe im 3mifchenacte laderlich gemacht. mobernen Atellanen wiffen Gentimentalitat und Trivialitat noch inniger au vermifchen, und brauchen gwifden beiben ben Borhang gar nicht fallen au laffen. 3m Traueriviel haben bie Romer nie viel geleiftet : bie Tras gobien bes Geneta find bem Ctoffe nach auch aus bem Griechischen ents lebnt und mit vielem Bombaft und ichgalem Beug verungiert. 3br Ccouund Luftfpiel aber hat fich allmablich nach bem Griechifden jugefdliffen. freilich ohne bie geinheit und ben Ginfluß ju erreichen, ben g. B. ber boshafte Ariftophanes fogar auf tie politifchen Berhaltnife ausubte. Gigenheit ber romifden Comobie ift, bag fie feinen Chorus hat, wohl aber einen Brolog, ber bem Bufchauer ben Sauptinhalt bes Studes auseinanberfest. Freund Tereng gebranchte haufig einen fogenannten Brologue Baleatus, b. t. ein behelmter (vertheibigenber) Brolog, worin gleich ben boswilligen Regenfenten eine binaufgegeben, bie Bufchauer gur Rube ermabnt, ober übers haupt Direttionsangelegenheiten bem Bublifum auseinander gefett murben. and bie beiben Bruber haben einen folden Brolog, ben wir ber Geltenbeit wegen bier mittbeilen. Er lantet :

"Unfer Dichter weiß nur allzugut, daß es hamische Menschen gibt, bie seinen Arbeiten auflauern; besonders kennt er die ges haßigen Bormurfe, womit seine Gegner das Siud, welches heute gegeben wird, heradzuwurdigen suchen. Er will daher sein eigener Antläger sein, und Euch die Entscheidung anheim stellen, ob, was man ihm aufburdet. Lob oder Tabel verdiene.

Bir haben ein Luftspiel vom Diphilus, Zuranogrygenorre; \*) überschrieben, welches Plantus, unter bem Titel Commorientes, auf unfere Buhne verpflanzt hat. 3m Original, gleich zu Anfang,

<sup>&</sup>quot;) Die Miteinanberfterbenben.

fommt ein Jungling vor, ber einem Auppler ein Freudenmadden abnimmt. Diefe Stelle, bie man beim Plautus nicht findet, hat Tereng mit der puntltichflen Treue überfest, und in die Abels phen (Brüder), ein völlig neues Stud, das heute vorgeftellt wirb, aufgenommen. War das ein Diebstahl, ober die nachges holte Bearbeitung einer Stelle, die fein Borganger überfehen hatte? Euer Urtheil enticheibe!

Bas biese gallsüchtigen Tabler weiter vorbringen — Terenz bebiene sich ber hilfe gewißer großer Manner, beren Feber flets für ihn geschäftigt sei — ift zwar, in jener Angen, beschimpfens ber Borwurf, aber, nach unsers Dichters lieberzeugung, bas ehrenvollste Lob. Denn was heißt es anders, als, er genieße ben Beifall ber Manner, bie Eueren und bes ganzen Bolfes Beifall haben? von beren Talenten im Krieg, im Frieden, im Geschäftsleben, furz, in jeber Lage Gebrauch zu machen, sich wohl noch niemand verbacht hat.

Den Inhalt bes Luftipieles werben Guch jum Theil bie Alten fagen, bie zuerst auftreten, bas Anbere werbet ihr im Fortgange ber hanblung erfahren. Schenfet auch biefem Stude gutige Aufpnahme; bie fraftigfte Ermunterung fur ben Dichter zu ferneren Berfuchen."

Ueber Tereng felbst haben wir ichen in einer vorhergehenben Aummer historische Racigen gegeben. Die Sharaftere feiner handelnden Berssonen sind fast durchge hende der Wahrheit und Natur gemäß angelegt und durchgeführt. Aus seinen beffern Szenen blickt eine tiefe Kenninis des wensschischen Herzens. Auch wußte er das Maaß des Ernsten und Leibensschiftlichen, welches die komische Schauspielgattung verträgt, fehr puntstich zu treffen.

Betrachten wir in ben Brübern ben gemüthlichen, alten Micio, ben offenbaren Anhänger bes Aristipp, ber niemandes Bergnügen floren will, und, ba er selbst für keine Kamilie zu sorgen hat, sein Gelb bem Sohnchen seines Brubers zum versubeln Preis gibt. Und sein Berhälts, niß zu diesem Sohn ist doch ein zartes, väterliches; auf welch' schöne Probe stellt er nicht sein herz, da er ihm das Bekenntuß seiner heimlichen Liebessünden entlockt. Wit welch' geschickem, wenn auch derben psychologischem Griffel ist dagegen der barsche, verdauerte Demea als sein Sentrast hingestellt, dieser grämliche Landwirth, der nichts kennt als ars beiten und die Familie ernähren, und der sich zuletzt in dem lustigen dause des Wicio die Leute nur dadurch besteunder machen kann, daß er selbst eine andere Miene annimmt, und seinen Bruber, um ihm einen Possen zu spielen, noch an Gute übertrifft. — Und welch' eine semische Figur spielt bieser verschmiste wanslige Stlave Evrus, der die Reigung, die sein herr für das Berznügen hat, an sich die zur Fressucht und Trunsenheit paros

birt. — Einige wirflich effetwolle Szenen beweisen, bag unserem Tereng anch bie technisch-bramatische Runft nicht fremb war. — Betrachten wir unssere heutigen Luftspiele, so ift zwar ein tüchtiger und für uns vortheils hafter Unterschieb, aber für ben Berkauf von 2000 Jahren ift der Fortsschritt doch nicht so ungeheuer. Die Darftellung war durchgehende trefflich. Den Kern ber Erheiterung bilbete herr Chriften, als Sclave Sprus, befsehn höchst linftige und originelle Maske bie Larve (persona) ber alten volltommen ersethe.

Diefe Art Romif ift awar fehr berb und aufferlich, aber gerabe bier trefflich angewandt; bie Charaftergegenfate gwifden Dicio und Demea und beren Entwidelung find pipchifch fomifch, Sprus ift aber materiell fomifch; ber alte Dichter wollte Alles lachen feben und barum hat er fur bie Bante ber Batrigier wie fur bie ber Blebejer feine Riguren angebracht. herr Chriften, ber unerfcopflich vielfeitige, ein mahres mimifches Raleis bofcop, wurbe unter ber Szene gerufen. - Sochft carafteriftifc mar auch bie Auffaffung bes Demea burch herrn Joft; Teint, Bewegung, Miene und Ansiprache, alles beurfundete ben homo rusticus, ber bas uppige Stadtleben verbammt und bie Braut feines Sohnes baburd beftrafen will, bag er fie Mittage ftoppeln geben lagt. - Berr Reller faßte feinen Dicio ebel auf, benn er ift fein leichtfinniger, fonbern nur ein recht gutis ger Bater, ber ben ihm anvertrauten Cohn nicht verbirbt, fonbern nur feine Jugend gemahren lagt, in fo fern er hiebei ein aufrichtiges Berg bewahrt. - Much bie herren Richter (Mefchinus), Lang (Beta), Solfen (Begio) und Buttgen (Sannio) leifteten Gntes und verhalfen ber Bors ftellung ju einem gerundeten, wohlthnenden Gangen. - hoffentlich wird bas Bublifum feine viel gerühmte Empfanglichfeit fur flaffifches bemabren, und bie Bruber tas nachfte Dal gablreicher befuchen.

### Erftes Conzert ber fonigl. Soffapelle.

Es gibt feinen Bauftyl mehr, nur ein Schnörfele, Gibele, Bogens und Snederlwert ohne Zwed und Zusammenhang, unfähig zu imponiren. Es ift gegründete Furcht vorhanden, daß es mit der Zonfunft einst ebenso gehen könnte, und man auf obysfeeischen Irrfahrten nach wahrer, guter und schoner Musik suchen wird, sowie man sich jeht bemüht, einen charafsteristlichen, spstematisch haltbaren und ästetisch vollkommenen Bauftyl zu ersinden. Das musikalische Labyrinth unserer Zeit hat verschiedene Gänge und Gemächer: den Disettantismus mit seinem Allerwelisgellimper, die pistante und überreizende Musik im Parisergeschmaat, die den Tönen dasselbe anthun, was ein Eugen Sue der Literatur und dem guten Gesschward zugefügt hat, und so tausenderlei falsche Wege und Pfade, in des nen wir verschmackten, oder vom Minotaurus der Geschmaatsverwilbers nen wir verschmaachten, oder vom Minotaurus der Geschmaatsverwilbers

ung und bes Barbarismus verschlungen werben, wenn wir nicht bie guten, bemabrten Deifter ale ben Faben ber Ariabne betrachten, an ben wir une halten, von welchem geführt wir wieber ans Licht gelangen fonnen. -Mehmen aber wir bie alten Deifter, fo wirb ber Faben vielleicht gu furg - wir muffen auch bie guten neuen baran fnupfen. Diefe Concerts spirituels, wie fie vielleicht wenige Stabte aufzuweisen haben, find eine herrliche Belegenheit, jenen guten Befchmadefaben in bie Sand gu befom: men. In allen Schichten menichlicher Thatigfeit gibt fich jest ein Streben nach Ginfachheit fund; in ber Debigin, in ber Religion, in ber Bolitif, in ber bramatifchen Literatur (bie Tragobie fullt bie Raffe) und fo auch in ber Dufif. Dan fucht überall bie überfluffigen Schnorfel abzuthun und bas Daag bes Schonen und Guten herzustellen; bas rationaliftifche Glement ift ber Stoff, ber icon anfangt alles ju burchfauern. Ras tionalismus ift aber nicht Umflurg, nicht Revolution, fontern Reaction, gurudführend auf bie Ginfachheit und Rothwendigfeit, b. i. auf bie Ratur. Mur die Natur ift mahrhaft claffifch! Gerade bie Dufit ift es, in ber fich biefes Streben gang befonbere außert; und biefer Drang, biefer ers wachenbe Ginn fur Boberes ift ein Beichen, bag bie Denschheit boch pormarte geht und beffer mirb. Lachner ift einer von jenen Ausermablten, bie ba berufen icheinen, bie Trager jenes guten Strebens gu fein, bem Befuhl, bas fich in ber Bruft ber Gebilbeten regt, Ausbruck ju geben.

Das Theater muß der Zeit Rechnung tragen und dem Bergnügen und dem Geldspeculation mitunter ein Krinzip aufohfern, obwohl erwiesen ift, daß gerade das Gute, wenn man beharrlich dabei bleibt, die ergies bigste Einnahmsquelle ist. Das Concert spirituel aber sei der Hort und das Aspl des ausschließlich Höheren, bieher ziehe es sich gurück, wenn es versolgt wirt, hier werde es erhalten, von hier aus fomme es wieder in die Welt. Es muß ein musscalisches Zion sein, wenn das goldene Kalb nicht allen Cultus in Beschland der Machwelt wird das Berblenst der Wächfer in die rechte Wagschaale legen. Es gehört übrigens zum guten Ton, der guten Musik nachzugehen, und die Conzerte der Hofchaelte sind immer zahlreich besucht, was auch namentlich dießmal der Fall war. Das Aublistum muß so lange in die Wildungsschule gehen, bis ihm der "gute Ton" Bebürfniß geworden ist.

Die ben Anfang und Schluß bilbenben Duverturen von Beethoven und BB eber (au "Coriolan" und "Gurnanthe") mit großer Graftitube ausges führt, erzielten herrliche Birfung. - Bon ben zwei Quarteten Denbels fobn's: "hirtenlieb" und "ber Gludliche", porgetragen von ben Damen Diez und Stanto und ben herren hartinger und Allfeld, gefiel befondere bas Lettere. - Frin. Sefner fang eine Arie ans "Rinalbo" von Sanbel, inftrumentirt von Megerbeer. Unter voller Anerfennung ihrer Stimmmittel muffen wir bemerfen, baf bie Methobe ihres Gefanges eine gang verfehlte ift, womit auch bie Undeutlichfeit ber Borte und bie verschiebenen Formationen bes Dunbes jufammenhangen. - Gine britte Movitat, große Serenabe fur 12 Blasinftrumente, Bioloncell und Contres bag von Dogart hat viel Intereffantes; es erregt unfere Aufmertfamfeit, wie ein prachtiges Rotofogimmer. Den Glangpuntt bes Abends aber bilbete Bach's Sinfonie. Borten wir in Mogorte Gerenade nur Blas: instrumente, beren Schluffabe wie Orgelmelobien erflangen, fo arbeiten hier ausschließlich Streichinftrumente. Sturmifcher Applaus folgte ber barin vorfommenben guge. Acht Contrabage brauften mit voller Rraft, und ber Anblid ber 8 Sanbe, wenn fie preftiffimo bie Griffblatter in gang gleicher Bewegung aufs und abhupften, hatten etwas eigenthums lich Ueberrafchenbes. Boll ber beften Ginbrude verliegen wir ben Saal.

### Spredfaal.

hente gibt herr hofmusitus Schonchen mit Familie ein Mittages congert in Augeburg. — Unfer einziger Meister ber Citber, Behmaier, veranstaltet am 1. April ein Congert im Saale bes Museum. Ausse bem flets mit Luft gehörten Spiel bes virtuosen Congertgebers werben wir auch noch andere anziehende Piecen als Zugabe erhalten.

Mugeburg, 1. Marg. (Correfo.) Geit vierzehn Tagen hatten wir Dant ber Dver Undine und ben Gaftvorftellungen ber Frin. Bils helmi ben "Romebiftabel", wie ber Augeburger-Bolfewig (!) unferen Musentempel zu tausen beliebte, voll gesehen; und die Rasse fant ihre Rechnung, benn es "geben viel gebulvige Zuschauer in ein Parterre". Unser Bublifum ift so schan und lebensluftig wie irgend ein anderes; aber eben well es lebensluftig ift, getraut es sich nicht recht in bieses Sans. Gin gut gebautes Theater mare une fehr nothig; hatten wir bann noch ein paar gut gebaute Schaufpielerinnen, bann maren wir gemachte Leute. Letthin hat bie Direttion Araber ihre Sprunge machen laffen; biefe Cobne ber Bufte fpringen wohl gut, aber giehen wollen fie nicht. Die Damenwelt fürchtet berlei Brobuftionen, benn wie fann ein Denfc, bem feine Rafe und feine Mugen noch lieb find, rubig mitanfeben, wenn ein anderer Denich, bier bor ber Sand ein nicht emangipirter Araber, awei Bajonette an bie Angen haltenb einen "Tobeefprung" macht ? Am geftrigen Sountag hatten wir fein Theater, warum ? Das fleht im Gulgs bacher Ralenber. Un folden Sonntagen, bie in Bufe hingebracht mers ben follen, arrangirte icon feit vielen Jahren Gr. hofrath Dr. Reifinger, Congerte gum Beften nublicher Anftalten. Fruber hatte man von biefen Congerten wohl fagen tonnen: Gine fleine Beile und ihr werbet fie nicht mehr horen, und bann eine lange Beile und ihr werbet fie wieber boren. In nenerer Beit haben aber auch biefe Rranten : Congerte ein befferes Anfeben gewonnen, und find nicht felten burch funftlerifche Leiftungen gewurgt. Geftern g. B. fprach wieber mit ehernem Munbe Cophie Schrober ju und. Ronnte man boch folch fraftigen Weift einer reigenben Runftjungerin einhauchen! Der Tenorift Stighelli vom Stalatheater gu Mailand fang mit recht viel Gefühl und sonorer Stimme zwei Lieber. Uebrigens -ift, so viel man hort; Stighelli del theatro della Scala von Stufert zu Saus und heißt stammesurfprunglich "Stiegele". Stighelli entflammte bie Bergen, welche Stiegele falt gelaffen hatte. - Mundus vult decipi, ergo - gebe mundus fleißig in's Theater.

In Condon ift ein neuer Conzertsaal unter bem Namen "Beethoven Room's eröffnet worben, in welchem nur Beethoven 'sche Compositionen vorgetragen werben.

Ale neulich bas Publicum in bas Besther Theater ftromte, wo "Ferbinand Raimund" gegeben werben follte, wurde ploglich annoncirt, bag bas Stud unterbleiben muffe , weil bas Soufleurbuch verloren gegangen fel.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUNSCH.

Ein fathrifches Driginalblatt von DR. G. Schleid.

Sangiahrig 2 ff., halbi. 1 ff., viertelf: 30 tr., einzelne Rummern 3 tr. Flinfter Banb.

Conntag.

Nro. 11.

14. Marg 1852

### Driginalcorrespondenz

bom

Cap ber geringen Soffnung.

Am Cap ber geringen Soffnung befinden fich bie buntelfarbigen Sots tentoten. Diefelben find in ber Bilbung febr weit jurud, und furchten fich namentlich vor bem fogenannten großen Damon, ben fie auf alle mögliche Beife auszutreiben und zu beschworen fuchen. Gie haben breite Ruffe und eine giemlich fichere Stellung, fehr lange banbe, bobe Rafen, platte Ropfe und ein breites Daul. Dan fann fie weber gu ben Dalaien noch ju ben Regern rechnen, fontern fie bilben fur fich eine gang eigenthumliche Race. Gie mabnen, bag ber große Damon einen Ginflug auf bas Schidfal babe, und bag vieles nach feinen Borberbeftimmungen ges fchebe. Einem Mythus jufolge merben bie angeblich guten Beifter, welche bermalen planlos im Welltall berumfahren, biefem Damon einmal in ber Mildfrage aufvaffen, ihn angreifen, befiegen und in eine andere Sphare treiben. Dann, meinen fie, fommt ihr golbenes Beitalter, wie es vor ber Sintfluth ober Erbreformation gewefen ift. Die hottentoten leben ges genwartig befanntlich im Rampfe mit ben protestantifchen Coloniften, von benen fie nicht leiben wollen, bag fie fich auch bei ihnen nieberlaffen, benn fie wollen bas Land gang allein haben. Gie heißen fich beghalb aues folieflich bie Streitenben. Rach bem Tobe glauben fie in ein Fener gu fommen, in welchem alle Dohren weiß gebrannt werben. Gie fuhren mitunter vergiftete Pfeile, und pflegen ben Bogen oft febr boch ju fpans nen. Gie leben gerftreut unter verfdiebenen Sauptlingen.

### Lotal . Beranderung.

Die gehorfamft Unterzeichneten: Das Glick und bie Freude, welche bieber befanntlich "am Ganges gewohnt haben", machen hiemit die ergebenfte Anzeige, daß fie biefe Bohnung verlaffen haben und nach Paris übergefiebelt find.

Glud unb Freube.

### Marl und Sepperl, Schufterbuben.

Marl. Also morgen, Du, wird der verlorne Sohn gegeben? Sepperl. So? Marl. Eine Arie darans kenn ich schon. Sepperl. So? Welche denn? Marl. Na — zulept, das Pater peccavi!

Sepperl. Woher kennst Du's benn? Maxl. Ach, "pater peccavi"'s hört man ja jeht überall-

### Boridlag.

Da bas foniglich preufsische Konigreich Preussen gegenwartig ein Flotten. Berfathaus errichtet, in welches bereits bie Fregatten. "Edernforde" und "Barbarossa" gebracht worden sind, so konnten sich vielleicht die übrigen Deutschen eine finanzielle Erleichterung verschaffen, wenn sie, wie man im Winter die Sommerrode verset, zu bieser Jahreszeit auch die Dampsichisse zum preussischen "herrn Better" spatieren ließen. An politischen Bersamweibern wurde es gewiß nicht fehlen.

Ein übriger Deutscher.

Lehrer. Warum hat ber fromme Konig Philipp II. gefagt, bagin feinem Reich bie Sonne nie untergeht ?

Schuler. Beil - weil - fie mahricheinlich nie aufgegangen ift.

# Gin Biener Blatt wollte neulich folgenbe Stelle citiren :

Sire! Beben Gie Bebantenfreiheit!

Marquis Bofa.

Die Cenfur ließ biefe Stelle nicht paffiren, fonbern fie mußte fo abgeans bert merben :

> Monfieur! Beben Sie Billarbfreibeit! Darqueur Bofa.

Berr Brofeffor Boffer, wenn Sie fich vielleicht nach Brag begeben wollen, laffen Gie fich burchaus nicht aufhalten, fonbern geben Gie gang ungenirt. Bir werben icon feben, wie wir uns mit unferem biechen Befdichte allein behelfen tonnen!

Berr Brofeffor Bhilippe! Sie fteben noch immer in Dunchen berum, fegen Gie fich boch gefälligft auf ihren Biener-Lehrftuhl nieber, wir haben fcon gefeben, wie groß Gie find!

Wie ber Tailleurgehilfe Anollerl feiner Geliebten bas Programm jum "berlornen Cobn" ergablt.

Beift bu, liebe Babette, bie Befdichte ift fo. Dem verlornen Sohn fein Bater war Dagiftraterath in Coboma. Beil es aber ba immer Schwefel geregnet hat, fo ift bem herrn Rath biefes ichlechte Better que wiber geworben, und er ift auf's Land gezogen an ben See Tiberias, fur bie alten Bebraer bas, mas fur une ber Starnbergerfee, nur baß fie bas male noch fein Dampfichiff und auch noch feine Schiffspolizei barauf ges habt haben. Ale nun ber verlorne Schn, von bem man aber bamale noch gar nicht wußte, bag er verloren mar, majoren wurde, hat er fein Bers mogen, 40 bis 50 taufend Gulben, angetreten, und wollte nun ein Biechen herumreifen, um Bilbung ju lernen. Megbpten, bas mar bamale fo viel. wie wenn jest einer nach Franffurt ober Wien geht. Megupten mar febr ichon eingerichtet, benn bas Bolt war in lauter Raften eingetheilt, es gab Rriegerfaften, Raufmannefaften, wie wir in abnlider Beife ein Die fizierstafino, Raufmannstafino haben. Das Land, nicht unferes, fonbern bas aegyptifche, ift berühmt burch feine große Finfterniß, burch bie vielen Frofde und Brogen, burch beu : und andere Schreden. Aber es hatte auch fein Angenehmes. In Megypten gibt es noch mehr Dumien als bei uns , aber auch fcone Dabchen; fcabe bag bafelbft bie Rrofobiles thranen ju Saufe finb. Und eine ichlechte Schrift baben biefe Megyptier.

nicht jum lefen, mabre hieroglyphen! Ihr einziger Fluß ift ber Dil, und ber ift ein Finbelfind ber Datur, man weiß nicht, mober er ents iprungen. Dem verlornen Schn ift es übrigens bort ichlecht gegangen; in Megnpten wird namlich febr viel Bharac gefrielt, und bas hat ibn gang ruinirt, fo bag er gulest Schweine huten mußte. Diefelben finb aber bei ber theatralifden Bearbeitung in Rameele verwandelt. Dem verlornen Sohn aber ging's immer folechter, benn wenn ber Denich viel Bed hat, bleibt er überall hangen. - Ge blieb ihm fein anderer Musweg - er begab fich ju Rug ju ben guffen feines Batere und rief: "Bapa, ich mar ein Lump, ich habe feinen Rreuger Gelt mehr, fei fo gut und hilf mir aus ber Doth." Der gute Alte hatte eine ungeheuere Freude, baf fein Junge wieber ba war, und fagte nur: Wart bu Coblingel, haft mir gar nie geschrieben ! - Bernach ließ er ein Ralb flechen, ju guten Cotelett's und Burften, rich: tete ben tête-de-venu a la financière , bolte ein paar Glafchen guten 48ger aus bem Reller und alles mar freugfibel. Der verlorene Cohn aber wurde ju feinem eigenen redlichen ginter und übernahm frater bas Weichaft feines Batere, ber auch nur von feinem Gelbe gelebt hatte.

### Erflärung.

Den allgemeinen Berbachtigungen bes Pfarrers Beftermager gegenüber erflare ich hiemit, daß ich, was meine Person betrifft, mich nie in baprifche Regierungsangebegenheiten gemifcht habe.

Abgrundhaufen, im Darg.

v. Leviathan, Damon.

### Abfertigung.

Sollte ber befannte beputirte Prediger Anton Westermaher mit seis mer infolenten Behauptung, bag fich ein Damon zwischen Rrone und Misniskerium mischt, vielleicht mich gemeint haben, so muß ich vorbehaltlich weiterer Schritte gegen jenen herrn, ben ich bei meiner Großmutter verstagen werbe, erstaren, baß ich mich in nichts und zwischen nichts wische, sondern meine Ruhe haben will.

Apocalppfenheim, im Darg.

Dr. Belgebab, penficnirter Damon und Antichrift außer Dienft.

# Artistisch = Literarischer Theil.

## figl. Sof- und National-Cheater.

Dinstag, ben 9. Marg. Ein beutiches Dichterleben, nebet einem Borfpiel, ber Gainbunb, von Mofenthal. - herr Strafe mann ben Burger ale Gaft.

Benn wir icon bie verichrobene "Deborah", biefes bebraifch-protes ftantifche Floefelmagagin, fur bie miglungene Geburt einer lyrifch fein folls enben und bramatifch fein wollenben Sofmeifterphantafie halten, und weber Die überfpannt liebende und fluchende Jubin, noch ben ibealifirten Bauerne jungen, ber fo bumm ift, bag er bas plumpefte aller Digverftanbe niffe nicht merft, goutiren fonnen , fo hat une bas obengenannte Schaus fpiel noch weniger von einem bramatifchen Beruf bes herrn Dofenthal überzeugen fonnen. Bas foll uns entzuden an bem Stud ? Diefe Dora, bie ben gangen Abend mit platonifchen bornern berumlauft, und gulett unter einem Baum an einer ichlecht galoppirenben Lungenfucht ftirbt ? Dber Burger, ber bie eine beirathet und ber anbern nachgeht, und weiter nichts thut, als ben homer überfegen, mas boch feine bramatifche Sandlung ift? Dber Dolly, biefes fammetweiche Schmachtlappchen, bie weiter nichts ift, ale bas Sannchen aus ber Deborah, bie personifigirte Entjagung? Dber ber mahnfinnige Dufel Chriftian, ber eine "hiftorifche" Berfon fein foll, aber mit ber Sandlung auch nicht bas Dinbefte gu thun hat? Dber follen wir und erbauen am abgeriffenen Rirchhoffreng, bas neben Rabelbuchechen und Fingerhutchen auf bem Rabtifch liegt ? Dber an ber poetifchen Bauernfgene, obwohl manniglich befannt ift, bag bie Banern in ihren Dorffneiven feine Gebichte lefen ? Das Bange, welches eigentlich gar fein Banges ift, und aller leitenden Gebanfen , aller inneren Babre heit entbehrt, wird in bem bleibenben Regifter beuticher Schaufpiele feinen Blat finden. Bir wohnten ber Borftellung nur bei, um einen Gaft, Grn. Strafmann in ber Rolle bes Burger gu feben, ber in ber That burch einnehmenten Befichteauebruct, fcone Beftalt und ein flangvolles Organ, woran nur bas provingielle icharfe r auszumergen mare, auf bas befte unterftust wirb. Anch feine Gestifulation zeigt von Berftanb unb naturlicher Gragie; nicht minber gab er einen Fond von Befuhl gu ers fennen, ber ihm bei weiterer Erfahrung und Ausbildung ju bem Range rines tuchtigen Liebhabers, gegenwartig eine gefuchte Raritat, perbels fen fann.

Donnerstag, 11. Marg. Der Cohn ber Bilbnif, romantifches Drama von halm. Die jum verliebten Gelbenfach gehörige Rolle bes Ing omar fanben wir für herrn Strafmann nicht passenb. It auch ber Character ein barbarischer, so muß doch in der heftigkeit seines Pathos eine natürliche Abwechslung eintreten, und wenn er zur Parthenia sagt: Du weinst? jo darf er nicht ganz so schreien, wie wenn er seine Tectosagenhorbe haranguirt. Der Gast ärntete auch dießmal wiel Applaus. Einen gleichen Fehlgriss der Ausstehenia ist der Begensah des wilden Ingamar: ein liebliches Täubchen, Parthenia ist der Gegensah des wilden Ingamar: ein liebliches Täubchen, ein Liebesgott, der den grimsmigen Leuen an einem Rosenbande führt. Frin. Damböck aber war eine imponirende heldin. Wir schängen gewiß die äußern und innern Vorzüge dieser Künstlerin, wir haben ihre herrlichsten Leistungen bewundert, wie seber, der Gefühl für Schönes hat, aber die überschwengliche Arplaudirvunth, wie sich sier gegenüber geltend macht, müssen wir mishilligen. Wenn man Alles beapplaudirt, was bleibt dann noch für Gervorragendes, sur besonders Gutes? — Was ist ein überschüssiger Veifall?

"Bwei Sanbe und ein Schlag, "Biele Seelen und - fein Bebante!"

### 3meites Conzert ber fonigl. Soffapelle.

Auch bas zweite, sehr zahlreich besuchte Conzert ber föniglichen hofstapelle bot wieber eine Auswahl ber besten kernhasteften Conwerke. Den Reigen eröffnete die herrliche, melodienreiche Sinfonle in G von Mozart. Der cherubinische Canon aus "Kaniska," vorgetragen von ben Damen Diez, heiner und hen. härtinger mußte repetirt werden. Frau Diez sang auch eine Conzentarie von Meubelsohn. Das von hen. Strauß zum ersten Mal gehörte Abagio und Kondo für das Balbhorn gab biesem Virtuosen Gelegenheit, seine Bravour zu entwickeln; es ist eine wirkliche Bohlust für das Ohr, namentlich die höheren Tone zu vernehmen, die hr. Strauß seinem Instrument in so außerorbentlicher Reinheit zu entlocken weiß. Den Schluß machte die Duvertüre Nr. 124 des uns erschöpssichen Beethoven mit ihrer vompösen Introdustion und den musstalischen Scherzen im kinale. Ia, Beethoven spielt mit den Tonen, wie der Wind mit ben Saiten, aber er ist harfe und Keolus zugleich!

Die Lefer wird es intereffiren, über ben Gaftspleierfolg unferes heimis schen Runflers Dahn Nachricht zu erhalten. Derfelbe spielte auf bem Hoftheater zu Darmstadt den Bofa, Garrif, Professor in der hochs zeitsreise, Rubens in Mabrid, und Dr. hagen im Gefängnis. Ueber seine ersten 3 Rollen sagt die Darmstädter Zeitung: "Ein verständiges, wohldurchdachtes Spiel, das uns wahre Charafterbilder nach dem Leben

ju geben ftrebt, ein wohlflingendes, fraftiges Organ in beutlicher Aussprache, eine schöne Gestalt und gute Mimit zeichnen diesen Runftler aus, ber von dem Rublicum glangend empfangen und gerusen wurde". Mahren Jubel aber erregte der Gast als hagen im "Gefangniß", welch' amusantes Luftfpiel den Darmstädtern neu war. Der Franksurter "Di da 6 falia" wirt hierüber berichtet: "Mit fteigendem Intereffe folgten wir der Antwicklung seiner Rollen, die von Anfang bis zu Ende unterhielten und ergöhten. herr Dahn weiß sich so ganz innerhalb der Grenzlinien des Wahren und Schönen zu halten, daß man gleich in ihm den durch eine seltene Originalität der Darstellungsgabe unterstützten, gebildeten Künstler kennen lernt, der sonze Loss unterhalb der Grenzlinien des Wahren und zu einem lebenevollen Banzen glücklich zu gestalten versteht. Unvergestlich werden nns die schönen Abende bleiben, die wir ihm verdansten." herr Dahn verschafft nunmehr den Bürzburgern genußreiche Stunden, wo er sein Gastspiel am 17. beenbigt.

### Runftverein.

Dem Dunchener Leben hat in ben letten Bochen etwas gefehlt; wenn wir bieg bem Ausland fagen, fo meinen fie gewiß, eine Biers ober Burft- ober Bregenperiobe fei ber Begenftanb unferer Sehnfucht. Denn weun man auswartige Blatter lieft, ober bort, mas in großerer Entferns ung von une ergabit wirb, fo icheint es, wir fonnten unfere Blide nur wenig uber bie Bobe eines Daffruges erheben. Bufallig haben wir aber nicht nur naturliche fonbern auch funftlerifche Beburfniffe. In neuefter Beit ift es bie bramatifche Runft, an ber wir Befchmad finben, weil uns Butes aufgetifcht wirb, ohne hiebei unferen fruberen Leibspeifen, ben Bros buften ber bilbenben Runft, untreu ju merben. Burbe man uns fragen: "Bollt ihr gute Schaufpiele, gute Bemalbe ober fonft mas?" fo murben wir analog bem berühmten Barapluimacher antworten: Gute Schaufpiele und bann gute Bemalbe und nachher auch fonft mas Butes. In Bezug auf Runftgenuffe ift unfer naives Bublifum in ber That immer bei gang gefundem Appetit. In ben letten Bochen hat aber auf unferm geiftigen Speiszettel ein Gericht gefehlt, und bas mar ber Runftverein. Bir muffen ihn haben, unfer Schonbeitefinn wird fonft nicht fatt. Diefes foftliche Bericht ift une nun letten Sonntag in folder Fulle und fo gehaltvoll geboten worben, daß wir uns fur bie lange Banfe enticobiet, allen. - Bor allem ift es heinlein's "Donnerkegelwand in ber obern Goffan" por ber wir mit mahrer Chrerbietung ftehen bleiben. Benn jener Blind. geborne nicht begreifen fonnte, wie man ein Pferd auf ein Onartblattchen malen fonne, weil fich ja auch ein Schaffel Beigen nicht in einen Fins gerhut fcutten laffe, fo muffen wir Sehenden gleichfalls ftaunen, wie es ber Runft gelingen fonnte, Die Schonheit, Die Schauer, Die Große einer Bebirgenatur auf ein paar Quabraticuh Leinwaud gufammen gu brangen. Wenn man ben Denfchen ein Chenbild Gottes nennt, fo muß in ber That zwifden ihm und ber Gottheit berfelbe Unterfchied und biefelbe Aehnlichfeit fein, wie amiichen ber mirflichen Ratur und einem ihr treuen

Bemalbe. Alle wirflichen Großen auf ein Dinimum redugirt, und biefe Berfleinerungen boch in folder gegenfeitiger Proportion, bag barin eine Große fichtbar wirb. - garbe und Lichtwirfung fleben in heinlein's Wert in fold harmonifdem Effett, bag ber Befchauer gang von bem Gebanten bes Runftlere beherricht wirb. Riefige Felfengebirge umfchliegen ein fteris les Thal, ein Sonnenblid bricht burch buftere Bolfengebilde und bee leuchet gauberifch einen Gebirgefee, ben fich ein birfch jum fichern Aufs enthalt erforen. Der Ginbrud biefes Gemalres ift wirflich bewältigend. Dieran reiht fich Bamberger's "Gibraltar, gegenüber ber Rufte Much biefes fur feine Große vielleicht nur ju febr bes pon Afrifa". tailirte Bilb ift glangenb aufgefaßt und ausgeführt und verleiht ber abenbliche Farbenton bem Gangen einen befonberen Reig. - Gine "Barstie bei Murnau" von Dorgenftern gefällt burch ihre hubiche Coms - Babe's normegifche Bartie fteht ben Montlantichaften biefes Runftlers nach. - Gine Anficht von Sobenichwangan aus ber Bogelperfpective von Fried hat topographifche Bervienfte und mit biefem Bilbe in ber Sand fonnte man fich in jener Gegend gar nicht verfiren. - Rlenge's bochft intereffante, architeftonifche Biece "bas antife Athen neu aufgebaut" faben wir ichon fruber, fowie auch 3mengauer's Abends landichaft. - In ber "Bartie vom großen Kanal in Benedig" zeigt Bers meerfch mit anerfannter Deifterfchaft Benedig, wie es lebt und fahrt, reichlich mit Defterreichern ausftaffirt. (Lettere brei Bilber find im Befite Ronig Endwigs und burften bereinft bie neue Ennafothet gieren.) -Das Genrefach vertritt ein treffliches Biltchen von Enhuber: Bolgichnigerlehrling zeigt feinem Deifter ein Dannlein, welches er eben mit einer rothen Rafe verfah und wofur er ben Deifter jum Dufter ges nommen gu haben fcheint, ber bieruber nachtenflich wirb. - Durd's "Chriftbefcheerung" zeigt ein fraftiges, fcones Colorit. - Dar r's "Biehmarft", wo ein fimples Banerlein von zwei liftigen Roffammen bearbeitet wird, wirft brollig. - Fugli's Portrat (bie hubiche junge Grafin Ceineheim) ift fehr ahnlich und gut aufgefaßt, boch nicht gang rein in ber Farbe. - Intereffant ift bas Bilonif bes Chriftftellere Buchner († 1817) von Ettlinger. - Die "Stoa tes Sabrian in Athen" von General v. Beibed halt ben fruberen Leiftungen biefes Runftfreundes nicht mehr Ctanb. - Gine Dabonna von Graf Geins heim entfpricht feinem landlichefirchlichen Bred. - Duller's "Beiligenbilder" find bys gantinifch fteif. - Ginem Siftorienbild von Collifconn: "ber Comes benfonig Ingjald verbrennt fich und feine Bajalen" ift ein ganger Auffat ale Erflarung beigegeben. Gin ganger Commerce von betrunfenen Belben in Bottelbarfollen liegt bei mangelhafter Beleuchtung auf und übereinans ber und ber Ronig fieht ale Brandflifter im Borbergrund und gundet einen Ctubl an. - Licht enftein's "Dorfparthie bei Regen" fiellt bas ichlechte Wetter nicht fcon genug bar. - Bolfe r's furchtfame " Diutter mit ihren Rinbern bei einem Gewitter" macht auch nicht viel mehr rege, als ben Bunfch : bie gute Frau mochte fich fur nachften Commer einen Bligabs lefter machen laffen. - Die Blaftit reprafentirteine fleine Biltorie aus Darmor von Schwanthaler, nach feines Bettere Biftorien fur bie Siegeshalle. - Un Anoll's Statuette unferer Cagerin Diet gefallt une mohl bas Beficht, nicht aber bie Stellung. - Linbe mann's acht Beichnungen (Anfichten von Floreng) find außerorbentlich genau. - Außerbem feben wir mehrere Rupferftiche, Gefchente auswartiger Runftvereine.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Mündener

# PUNSCH.

Ein fatprifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Sangidhrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 12.

21. Mars 1852

### Munchener-Devefchen

an Deutsch= und bas fonftige Mus-Lanb.

- Runden, 20. Marg, zwifchen guber Pforten und gauf Damon. Die Ministerkrifis ift noch nicht beenbigt. Im Gegentheil hat ber Das giftrat in feiner letten Situng ben Beschluß gefaßt, bag bie Burfte nicht mehr gefchlagen, sonbern gehadt werben muffen.
- 5 Minuten fpater. Es fcheint boch nicht fo gefahrlich. So eben habe ich ben herrn Finangminifter begegnet. Die Rrifis hat ihn nicht im Geringften bergenommen.
- 5 Minut en fpater. Soeben find wieder 2 Alte vom "verlornen Sohn" vorüber. Das Bublifum ift ruhig.
- 5 Minuten ipater. Der monarchisch-conflistuzige Berein fur religibse Freiheit hat einstimmig beschloffen, bag ber Damon auch an ber Bertheurung bes Bieres Schulb ift. Einige Agenten werben in bie Brauhaufer geschidt, um in biefem Sinne mit bem braven Bolte zu unterhandeln. Dan verspricht ihnen Unterflügung, wenn ber permanente Betrag von 6 Kreuzern per Maß auch in bie Freisinger Foberungen aufgenommen wirb.
- 5 Minuten fpater. Die Sache fteht noch auf bem alten Stanbe puntt.
- 5 Minuten fpater. Ge fann noch Alles gut werben.

### 3um billigen, großen Mann! M

Der ergiebigft Unterzeichnete, beffen Perfonlichfeit fich jebergeit als eine politifche auswelfen laßt, zeigt hiemit an, daß er im fommenben April

öffentliche Borträge über die gegenwärtigen Zustände halten wird, und zwar über die Zustände von Bahern, über die Zustände von Destereich, über die französischen Zustände u. s. w., und so könneu die Zuhörer sicher sein, daß sie bald alle Zustände e. s. w., und so könneu die Zuhörer sicher sein, daß sie bald alle Zustände kriegen. Weil ich in meinem Arbeitszimmer immer ungestört sein will, so werde ich in bemselben die Subscriptionen in Empfang nehmen. Deutschland und ich, wir beibe sind noch nicht einig, und ich besonders nicht über das Lofal, wo ich meine Borträge halten soll. Ich werde es nächstens in Afford geben, und bemerke hiezu, daß mein eventuelles Aublitum mehr auf gutes Bier als auf große Atustit sieht. Meine Cintrittspreis-Ansehung ist gewiß sehr niedrig. Leuten, welche kein Geld haben, will ich meine politischen Abhandlungen sogar selber pum peu. Statt aller Anpressung genüge nur noch die eine Andeutung, daß die Märzproflamation nicht ganz ohne meine Mitsbilfe gemacht worden ist. Ergebenster

Friedrich, ber große Rohmer, nicht zu verwechseln mit Friedrich bem Greßen, ber vor mir lebte, und von mir gar feine Ahnung hatte.

Bitte auf meine Firma zu achten; rechts in ber Mitte, linfer hanb, in ber liberal-confervativen Reihe.

### (Correspondeng.)

Augeburg, 21. Mars. So eben war Fruhlings Anfang. Gestern Abend ift im Theater bas gange anwesende Publicum erfroren. Man gibt fammtliche funf Bersonen für verloren. Alle Belebungeversuche, welche die Direction bisher noch angestellt, find vergebens am Publisum gewesen.

Der Befuch ber Mundener Merfwurbigfeiten wirb wieber lebhafter. Der Bavaria geben fortwährenb Frembe im Ropfe berum.

### Erfuchen.

Ginige Bafferfüchtige, benen ber Athem an furg wirb, erfnchen bie Softheaterregie, ihnen gefälligft mitzutheilen, woher man benn bie prachtige Enft begieben fann, von ber in ber Bufte bei jeber Conliffe 6 Blen berabbangen.

In ber Arcieftrage girfulirt folgenbe Dinifterlifte:

Meuferes: Armanneperg ober Ballerftein.

Inneres: Giech ober Ballerftein.

Juftig: Beis ober Ballerftein.

Ringngen: Fornbran ober Ballerftein.

Sanbel: Berchenfelb ober Ballerftein.

Minifterprafibent: Unbeftimmt ober Ballerftein.

Abien, Berr Bofler!

Vox populi,

née vox dei.

Abfertigung.

Es ift uns ju Dhren gefommen, bag man fich hinter unferen Ruden heramenimmt, gelegentlich unferes Debute im "verlornen Sohn" ben mimis ichen Theil unferes Spiels, namentlich bie Art bes Ganges, lacherlich ju machen. Wir erflaren hierauf, bag einerfeite unfere Stellung ale Rameele uns gebietet, über alle niebern Dinge hinwegzusehen, und bag anderfeits unfer Bang ber allein richtige und achte Rameelgang ift. Richt genug, bag ber Benfioneverein gefchloffen, und bem Runftler eigentlich ohnehin bie Bufunft abgeschnitten ift, muß man fich auch noch Schmahungen gefallen laffen. Gollte bas noch lang fo fortgeben, bann wirb es gleich aus fein, und wir fiellen unfere Chre unter ben Schut unferes einschlas gigen Theaterrechteconfulenten.

> Die vereinigten neuerworbenen Softheaterfameele.

### Anzeigen.

Derjenige herr , welcher beim letten Festmahl bes Gesemaßigfeites-Bereines wahrscheinlich im Gewirr ber Freude meinen fleinen Cigarrenfpit gegen eine große Porzellanpfeife ausgetauscht hat, wird hiemit um Burnchabe gebeten, widrigenfalls man feinen Namen nicht weiß. D. U.

Beim letten Abschiedsfestessen des Bereines fur Freiheit und Gefessmäßigkeit hat ein aufgeloftes Mitglied vom Saal durch den Gang und wieder jurud einen hofentrag er verloren. Da derfelbe ein Andenken ift, bittet man den redlichen Finder gegen gute Belohnung um baldige Busrudftellung.

Denjenigen meiner lieben Freunde und Gefinnungegenoffen, welche mir nach bem lehten Festeffen unferes Bereines fo hulfgeichen Beiftanb geleistet haben, fage ich himit ben warmften Dant, und wurde mich gluck-lich fublen, ihnen bei einem ahn lichen Fall mit gleichem Busammenhalten beifteben zu fonnen. R. R.

# Artistisch = Literarischer Theil.

## figl. Bof- und Mational-Cheater.

Sonntag, 14 Marz. Der verlorne Sohn, groffe Oper von Auber, Text von Scribe.

Die befannte rubrence Barabel in ber Bibel enthalt wirflich viel bras matifche Elemente, und ein Tragifer von Bernf, fo wie ein ber Charafs terifif machtiger Tonbichter mußten baraus ein gutes Drama und eine aute Der icopfen tonnen, ohne eines befondern Aufwands von Spettas fein gu bedurfen. In bem Scribe'ichen Buch ift bie Sandlung nicht burchareifend motivirt, meniaftene find bie Motive nicht geeignet, ben Bus ichauer ju rubren, ju ericuttern, ober auch nur ju intereffiren. Denn wenn bas Textbuch in einer Barenthefe fagt: "Raufleute bieten Maael Stoffe und Rieinobe an, er fauft und gibt fein Gelb obne es ju gablen" - ober: "Maci verliert, verboppelt und verbreifacht fein Spiel und halt jebe Bette" fo ift bieg boch fein bramatifches Motiv, aus welchem feine gange phyfifch : moralifche Borfommenheit abgeleitet und ber Bufchaner gur Theilnahme entflammt werben fonnte. Das Bublifum fann boch nicht Acht haben, ob er bie ihm angebotenen Stoffe gn theuer begabit und ob tom ber agnytische Commis voyageur auch herauegibt; ober wie viel Angen Agael wirft , und wer bie Bant halt - besonders ba bieje Dinge mabrent bes upplaften Almeentanges por fich geben. - Die übrigen Diggefchide find nicht feine Schuld; Die Briefter machen ihn betrunten, Lia's uppige Conturen rauben ibm vollenbs alle Befinnung, bie intrignante Mefte führt ihn zu ben nächtlichen Mpsterien ber Isis, er foll Gögendiener werben — ba schleppt man seine heimathliche Braut Zevhta herein, um sie der Göttin zu opfern, er reißt den symbolischen Brüfunges Schleier von sich, läßt Zephta durch die Almeen in Sicherheit bringen, bietet sich als Defer dar, wird auch richtig aus dem Tempel hinaus und in den Nil hineingeworsen. Diese Schützung paßt nicht zum Knoten, diese Knallessete, die zufällig gar nicht fnallen, erscheinen neben dem eins sachen Stoff der Parabel in ihrer ganzen modernsfranzösischen Corruptheit. Die Musst erfreut sich feines charafteristischen Styles; wir fühlen in ihr weder die Giuth der Jone, unter der die handlung spielt, noch wandelt und bie patriarchalische Zeit daraus an.

Das Beste in Bezug auf handlung und Musik ist ber 4. Aft, wo ber verlorne Sohn im Elend beschließt, in seines Baters hans, das ihm als Traumbild erscheint, zurudzueilen. Wenn auch der Gesühlsauswand bes herrn hattlinger, der biese Szene mit mimischer Meisterschaft durchsführt, viel zu dem Essette beiträgt, so können doch hierin auch der Musik ihre drastlischen Schönheiten nicht abgesprochen werden. In den ungekünstelzten, psichologisch begründeten Szenen schwingt sich auch der Componist zu einer besteren höhe; im übrigen aber geht die Oberstächlichseit der Jandlung, des Dialogs und der Ausstellich, wenn der Kameeltreiber singt:

Wenn man von ber Reife

Bu ber Liebsten eilt,

D wie das Rameel ba Unfere Sehnsucht theilt!

Denft man fich bas Rling-Rlang und Tfin-Tfin ber Triangelbegleitung bingu, fo fragt man fich, wo bleibt fur einen Araber, ber unter tropifcher Site feine tragen Thiere burch bie Sahara treibt, bas bezeichnenbe Derfs mal? abgefeben bavon, bag nomabifche Bolfer, bei benen bas thierifche Element einzig und in erhöhter Boteng rege ift, "Liebe" und eine "Liebfte" in unferem Sinne faum fennen. Die Rameeltreibererpectorationen find amar gur Saupthandlung Rebenfache, aber fie beweifen boch, bag bie Laf. figfeit im Allgemeinen fich auch auf's einzelne erftredt; Berr Scribe hatte ben momentanen Borrath feiner Effette fur ben Bropheten ichon fo ers chopft, bag ihm fur bie Confurren goper nicht mehr viel übrig blieb. -Das Arrangement ber Auf- und Umjuge, Die Bahl ber Coftume und übers haupt bie technische Infgenirung zeigte von ebensoviel Beschmad ale Befchid, und es mar eine Reihe iconer und malerifcher Tableaux, bie an unfern Augen vorüberglitten. Die erfte Deforation von G. Duaglio: Rubens Bohnung, und nachher in ber Bifion beren Bieberholung, befuns bete burch ihre voetische Anffaffung und forgfaltige Durchführung bas Sas lent und ben Gleiß ihres Deifters. Gehr intereffant maren une bie beis ben von Cambon in Baris gefertigten aus lauter Berfetfluden beftebens

ben Ansichten der Stadt Memphis und des unterirbischen Tempels. Die Berspektive ist fehr gelungen, und die Massen fehr rund und kräftig gehalteu; man sieht es dem Stein an: das ist Stein und nicht Kappenbeckel.

Mit ber Buftenbeforation bes Grn. Schnigler fonnten wir une nicht recht befreunden, noch unpaffender aber war beffen "Balmenhain" im 5. Afte. Die Botanif ber Balmen, bie bier im Grunen über: und burchein= ander machfen, wie die Safelnufftauden, muß bem Maler nicht recht flar fein. Es ift überhaupt eine fonberbare Deforation um biefe graegrun ein= gefaßte Blache, in beren Ditte ein Rlotchen fteht, von bem man nicht weiß, wie es hinfommt, und auf bas fich ber alte Ruben beim Spagieren= geben nieterfest. Bare es nicht weit iconer, rubrenter und richtiger, wenn hier bes Batere paus ju feben mare? Der jurudfehrente Cobn erblicht es, finft jufammen vor Bonne, füßt ben Boben - ber alte Ruben ericheint unter ber Thure und bie gange Szene gewinnt an Bestimmtheit und braftifchem Anfeben; fo aber muß man erft vom Bettel erfahren, bag biefe Ruhweibe Agaels Seimath vorftellt. Diefe lette Deforation mare für Meifter Quaglio wieber eine preismurbige Aufgabe gemefen. - Ginen peinigenden Ginbrud machte am Schluß die ölgetranfte Glorie, beren gezupfte Rofenwelfen und Engelofragen an die Botivtafeln in ben Ballfahrtofirchen er= innerten. Bon ben Rameelen find ein paar von fo unverhaltnigmäßiger Große, bag ihrer zwei bie gange Lange ber Buhne ausmachen. Das mechanische Gangwert foll theurer gewesen fein, ale ber Gang icon war. - Unter ben Darftellern zeichneten fich aus berr bartinger (in ber Titelrolle) Berr Rindermann (alte Ruben), Berr Belegrini (feifter Bfiebiener) und Frau B alm (Berhta). - Die Auffaffungsart ber Frln. Rettich mit bem permanenten fauer-fugen Lacheln fonnten wir nicht recht verfteben. Unfer trefflicher , jugenblicher Tanghelb Frang Gengl erregte wieber fturmifche Bewunderung , mahrend feine Schwefter Sophie bie Sinne nicht wenig beschäftigte. -

### Münchener Buschauer.

Ein von sich selbst fagenannter Brofessor ber Musik, Namens Kloß, hatte letten Montag ben Einfall, ein antifellassisches Conzert anzukündigen, und das allezeit klassisches Münchener Publikum ging richtig in die Falle, d. h. in's Nuseum, wo die Produktion statt fant. Querti kam ein Possaunen: Quartett, angeblich eine Buge von Bach, und wollte das Publikum nicht selbst aus den Fugen gehen, so hatte es augenblicklich aus dieser Fuge gehen sollen. Die Instrumente waren somtlich verkehrte Gerichtspesaunen, benn während diese Tobte lebendig machen, waren jene geeignet, die anwessenden kerbendigen tobt zu machen. Nachher kam der Pseudo Prosessor Kloß selber, um auf dem Hachtett, genannt Piano, eine Beethoven'iche Phantasse zu spielen. Der Conzertgeder bewies sehr lange, aber steise Finger,

so baß sich ber anfängliche Jorn bes Aublitums in ein gewisses Mitsleib für ben fläglichen Klavierfrüppel verwandelte. Darauf folgte der eigentsliche Angiehungspunkt: Eine Ode von Pindar, gesungen im Urtert mit den griechischen Originalmesoden. Einige Schulknaben hatten die Arbeit bieses Bortrages übernommen, während der größte Theil der Juhörer beschämt den Saal verlies. Das Individuum Kloß aber, welches die Frecheit hatte, das Publicum sowohl mit der Production wie mit dem doppelt gedruckten (resp. gefälschen) Programm zum Narren zu halten, wird sich hossentlich in München nicht mehr bliden lassen.

Friedrich Gebbels noch ungebrucktes Drama: Agnes Bers nauer, bas von allen, bie zu beffen Kenntnifnahme Gelegenheit hatten, hoch gerühmt wird, kommt nächften Donnerstag bahier zur Aufführung.

### Spredfaal.

" 3m Saale bes Dufeum ju Rurnberg fant ein Congert fatt, burch bas bem funftliebenben Bublifum bobe und feltene Benuffe bargebos ten murben. Rachbem Berr Dittermaier aus Dunchen burch ein Biolin-Congert von Mendelsfohn, und herr Menter burch eine Phantafie über ruffifche Melobieen fur Bioloncell bie Buborer entjudt hatte, fang Frau von Marra : Bollmer eine Arie aus Belifar mit einer Deis ftericaft, bie fich nur von einer fo burchgebilbeten Gangerin aus Donis getti's eigener Schule erwarten lagt. Diefer Biece folgte ein Duett aus ben Sugenotten, in welchem biefe Runftlerin an Berrn BBeig, ber bie Barthie bes Darcel mit flangvoller Stimme und guter Betonung jum Bortrag brachte, eine murbige Unterftubung fanb. Frau von Marra-Bolle mer gab wenige Tage fpater , am 11. b. Dite. abermale Beugniß ibres allbefannten Bobltbatigfeitefinnes, inbem fie bie Barthie ber Linba in Donizetti's gleichnamiger Der jum Beften bes Chor: Berfongle am Rurne berger Theater übernahm. Das Saus war, obicon bie Runftlerin in furger Beit 39 Dal jum Auftreten tam, überfullt, und reicher Beifall fo wie fturmifder Bervorruf nach ben einzelnen und am Schluffe ber Bore ftellung belohnten fie fur ihre trefflichen Leiftungen. Gie hat Murnberg perlaffen, um in Stuttgarbt einen Gaftrollen-Cyclus ju beginnen.

### Runftverein.

unf bie überreizende Ausstellung ber vorigen Boche mußte naturzich ein schwächerer Moment folgen. Rarfo's (in Rom) schone "Balblanbichaft", mit uppigen Iggerinnen, die fich in ihrer mythologischen Stellung

bei Bahl bes Jagbcoftumes immerhin einige Blogen berausnehmen burften, und im Gangen von ber Abendfonne fehr icon beleuchtet, ift mit Leichtigfeit, Feinheit und Beichheit burchgeführt. — heilmaper's "Mondnacht auf ber Alpe" und "Bartie bei Ebenhaufen" zeigen, besonders erfleres, von bedeutenden Fortichritten bes Runftlere. - Bon Sedel, bem Darfteller fentimentaler Bauernfamilien, erbliden wir wieder eine borfgefchichtliche Gruppe, "nach bem hagelwetter". In der Mitte läßt bas Familien= haupt ben Ropf hangen. Die atherische Mutter nebst einer guten Anzahl von Rinbern, bavon ein Dabchen im Bembe, postiren fich um ben Alten und feben fo melancholifch barein , baß man ihnen gurufen mochte: Aber warum habt ihr euch nicht in die hagelaffefurang aufnehmen laffen ? 3m hintergrund fehlt naturlich nicht ber Contraft ber beitern Unwiffenheit eines Widelfindes. Dag une herr heckel nicht nur etwas weiß macht, fondern daß wirflich ein Sagel ba war, bavon zeigt ein zerbrochener Ros jenftod, wenn ihn nicht etwa eine von ben ungeschickten Figuren berunter geworfen hat, und mehrere barniederliegende Mehren. Der Rnabe, ber fich ungeachtet bes nothwendig ichmutigen Bobens, nieberfniet, um eine erfchlas gene Schwalbe aufzuheben, icheint bei biefem Geschäft einzuschlafen. Dem Ganzen fehlt bie Bahrheit und barum auch bie Birfung. — Abam's Schlachts ober vielmehr Leichenbilb: "Szene aus dem ruffifchen Reldzuge 1812" ift wohl ein Stud furchterlicher, graflicher Bahrheit, ob aber auch ein paffendes Dotiv fur eine Runftbarftellung? Auf ber enblofen Glache nichts ale Bolfen und Schnee, und in bem Schnee einige theilweis angegos gene Leichen mit blauen Beben, rothen Rafen und violettfarben, im Froft geballten Sanben. Rur ein Kuraffier fteht noch, mit einem hoffnungslofen Blick in die Ferne, neben feinem Rofe, bas in ber nachften Minute fallen wird. Mit schrecklicher Empfindung wendet man fich von diesem Bilbe ber Verzweislung, welches einige für eines ber besten Malereien Abam's erflaren. - Gin Tableau von Seibed zeigt, wie nach geschehener Arbeit bas Schlachtfelb von Eggmuhl jufammengefehrt wirb. Es ift ein fcones, grunes, hugliges, freundlich gelegenes, mit allen Bequemliche feiten verfebenes Schlachtfelb; bie Tobten liegen auf ben Ranten ber Sugel berum, einige, obwohl unter freiem himmel, boch in Betten. Bauern im Bober: und Sintergrund haben es fehr nothwendig mit ihren Tragbahren und ein Theil ber Tobten ift icon fehr aufgeraumt. Bon berfelben Sand feben wir ein geifterhaftes Racht= und Sochgerichte-Phans tafieftud : "Leonore fuhr um's Morgenroth ac. ac." Bir haben noch nie gewußt, welche Stellung ber Tob eigentlich einnimmt, nun wiffen wir es: Der Tob ift ein babifcher Boftillon! Benigstens reitet er in biefer Uniform auf feinem Nachtrappen mit Leonoren jum Rirchhof. 3m Sintergrund großer Gefpenfterconduft mit Choral und Fahne. Bang im Sintergrund eine Richtstatte mit Armenfunderballet. - Subich fopirt ift Riebel's "Safontala" von Sin. — "fünfzehn Anschten aus Benebig" von heln. Ab am, in einem Rahmen vereinigt, gewähren einen febr verschiebens farbigen Anblict. — Dasselbe gilt von bem "Rloster Munfterling bei Konftang" von Ehnrau. — Bon ben Zeichnungen erwähnen wir 311e's "Genblingerschlacht"; bas gange ift poetisch gebacht, aber bie einzelnen Sendlingerbauern fcheinen ju manierirt. - Bon Lindemann intereffiren uns zehn fehr ichone Beichnungen: "Anfichten von Rom". - Salbig's "Bufte" bes Maler Ainmiller (im Befig Ronig Ludwigs) und Schutinger's "Bacchus und Amor" find gute plaftifche Berfe.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Münchener

# PUNSCH.

Ein fathrifches Driginalblatt von IR. G. Schleich.

Ganzjahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 tr., einzelne Rummern 3 fr. Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 14.

28. Marg 1852

Mit ber nächsten Nummer beginnt



weßhalb wir bie Quartalabonnenten zur balbigen Erneuerung ihrer Bestellungen einlaben. Preis vierteljährig 30 fr. halbjährig 1 fl.

### Münchener Wochenfalender.

Connt ag. Die Minifterfrifie ift noch lange nicht entschieben.

Montag. Die Minifterfrifie ift foviel wie beigelegt.

Dinstag. Die Minifterfrifis burfte erft nach Beenbigung bes verlangerten Landtages gur Enifcheibung fommen.

Mittwoch. Niemand weiß über bie Minifterkrifis etwas Gewiffes zu fagen.

Donner stag. Aus bester Quelle erfahrt man, baß morgen bie enbliche Entscheibung erfolgen wirb.

Freitag. Es herricht eine große Differeng in ber Berichiebenheit ber Bahricheinlichfeiten.

Samftag. Es war gar feine Dinifterfrifis!

### Rinnbarte-Abschied.

#### Conurbart.

Bill fic Guftav Abolph von mir wenben, Bo Rafeur mit ben unnahbar'n Sanben Der Revue ein schrecklich Opfer bringt? Wer wird unter mir bann glangen, Bas bie Symmetrie ergangen, Benn bich bas Refeript verschlingt?

#### Rinnbart.

Theurer Schnurbart, laß bas Sehnen — Statt bich isolirt zu mahnen Strahle fort in neuer Bichse. Für die Gleichheitstheorie, Für die Schönheit der Nevue, Steig ich nieber zu bem Sthre.

### Conurbart.

Mimmer imponirft bn Liebchen, Bloß und obe liegt bas Grubchen, Bas ben gangen Schnitt verbirbt. Grane haar' laß ich mir wachsen, Wenn, so wie in Preußen, Sachsen — Auch bei uns ber Kinnbart flirbt!

#### Rinnbart.

Meine frausen Loden alle Bringt bas Schickfal mir zum Falle — Aber meine Wurzeln nicht. Horch', es tobt schon anf ber Stiege — Wenn ich auch geschoren liege — Meine Wurzeln sterben nicht!

### Der Hebraismus

bringt auf beunruhigenbe Weise in alle Berhaltniffe, und hat auch icon ben Conflitutionalismus ergriffen.

Bir feiern jest ben langen Lanb: Tag. -

### Sternichnuppen.

In Wien burfen bie friegsgerichtlichen Prügel-Executionen nicht mehr zur öffentlichen Kenntniß gebracht werben. — Es wird also heimlich geprügelt. Möchte es boch so heimlich geschen, daß die Betroffenen selbst nichts davon merken.

Die Frauen und Jungfrauen in Bremen find bekanntlich wegen Entsfernung ihres Paftors Dulon rebellisch. Bunbeserecution fieht in Ausficht. Man hofft jedoch, daß fich weder Frauen noch Jungfrauen den Bunbess truppen wiberfegen werben.

### Ein literarisches Riferifi.

Frau 3ba hahn shahn, bekanntlich früher eine babhlonische Grafin, ift nun ploglich fromm geworben. In der Einfamkeit des Baarfuffertlosstere fühlte fie fich sogleich gebrungen, ihre Reifebeschreibung "von Babyston nach Jerusalem" im Druck herauszugeben. Das ift ein Rathfel; denn wie kann die Schriftsellerin hahn shahn zugleich Blaustrumpf und Baarfufferin fein?

Bon Babylon nach Serufalem, bas ift eine fcone Fugparthie! Jest ift fie Baarfufferin. Db bas wohl auch eine fcone Fugparthie ift ? Ober ob man fieht, baß fie auf einem großen Rug gelebt bat ?

Sie ist fehr fleißig. Sobalb es graut, fraht ble Sahnshahn, und sobalb die Sahnsdahn fraht, graut es einem. — Ihr neuestes polemisches Werf ift confiscirt worden, denn die Hahns-Sahns-Kämpfe können in einem civilifirten Lanbe nicht mehr gebulbet werben. — Uebrigens hat ihr jest. ger Stand etwas liebenswurbiges; man tonnte fie heirathen, benn als Baarfufferin hanbhabt fie teinen Pantoffel!

#### Mus ber parlamentarifchen Welt.

In Schwaben beantragte man die Biedereinführung ber Brügelstrafe. Die Rammer erflärte fich hiemit einverstanden. Die Justiz follte als Maximum 100 Brügel anwenden burfen. Die Rammer fand jedoch bieses Bubget zu hoch, und bewilligte dem Antragsteller nur 50 Brügel, jedoch mit dem Beisah, daß er hierin fein Mißtrauensvotum erblicken sollte. Die Opposition sprach die Erwartung aus, daß auch über diesen geringen Anssatz Bechenschaft gegeben, und ihr seiner Zeit alles wieder aufgezählt werbe.

### Befuch.

Begen fcleuniger Berfetzung nach Brag fucht man babier eine freundliche Sommerwohnung, die notibigenfalls auch noch ben Binter über bewohnt werben tonnte. Naheres beim Geschichischreiber R. N. rud warts.

## Auffoderung.

Um die Aufregung zu ftillen, und die fieberhafte Erwartung ber Maffen zu beendigen, wird herr Rohmer hiermit bei der Ruhe der Stadt beschwos ren, seine politischen Borlesungen baldigst zu beginnen, und die brennende Begierde einer Bevölterung nicht langer hinzuhalten. Er möge die Einstrittspreise noch so hoch ansehen, und sich entweder als "Prophet" ober als "verlornen Sohn" betrachten — das Publisum wird sich um die Billete reisen, wie es sich noch nie geriffen hat. Aber balb muß es sein, balb — sonft ist es zu spät!

# Artiftisch = Literarischer Theil.

# figl. Sof- und Mational-Cheater.

Donnerstag 25. Marz (zum erften Male) Agnes Bernauer, Eranerfpiel von Friedrich Gebbel.

Gin fonberbares Stud! Gin in vielen Studen merfwurbiges Stud! - Die Belbin, Agnes, ift icon und nur an ihrer Schohnheit ftirbt fie. Dieg ift bas Biel, bas ibr ber Dichter porgeftedt und womit er ihr eis gentlich jebe Sanblung abgeschnitten bat; fie fann nicht ringen, nicht fampfen gegen ein Schidfal, bas ausihren eigenen Augen leuchtet, bas ihr unbewufit um bie Lippen fpielt, bas ihr am Bufen liegt; fie fann ihr eigenes Beficht nicht flieben, tann nichts thun wiber fich felbft, benn fie geht ju Grunde - nicht obgleich, fonbern weil fie eine icone, gute, liebensmurbige Berfon ift, von ber fich ber junge baprifche Bergog Albrecht nimmermehr trennen fann. Der alte Bergog Ernft verwunicht naturlich biefe Digheirath, proclamirt feines Brutere Cohn, bas Rind Abolph, au feinem Rachfolger, und Albrecht, bem feine Agnes mehr gilt als Reich und Rrone, fonnte furber ein gang rubiges Brivatleben fuhren; aber ba fommt bas Schidfal in Rubrodengestalt, bas Rind ftirbt und Albrecht muß Thronfolger werben, wenn bas bieden Bapern, bas Ernft noch ges blieben, nicht feinen gantifchen und neibifchen Bettern ale Beute gufallen foll. Dit ber Baberetochter von Augeburg aber, beren Bettichaft nur einen Schröpffopf aufzuweifen hat und beren dirurgirende Ahnen felbft mit bem fur unehrlich gehaltenen Abbeder in Berufeverwandtichaft lebten, fann ber Bergog nimmermehr ebenburtige Rinber gengen, und auch Bapern mare folden Rachfolgern nicht holb gewesen, vielleicht aus Gurcht vor ihrem angebornen Talent jum Aberlaffen; ju einer Trennung, und frifchen, madels lofen Seirath mar Albrecht nicht ju bewegen und fo mar Agnes ber eine gige Chelftein bes Unftofes, beffen Beifeitefchaffung fo nothwendig geboten ichien, baf wir felbft bas eingeholte Gutachten einiger Juriften, welche ba bemeifen, bag man aus irgend einem Grunde irgend einen Denfchen in irgend ein Baffer werfen burfe, fur überfluffig halten. "Wenn man an Schiffe ift und einen noch fo toftbaren Chat bei fich tragt, und es erhebt fich ein verberblicher Sturm, fo muß alles uber Borb geworfen werben, auch ber Schat" - fo argumentirt ber Bergeg und bie paffive Manes lagt fich in biefem Argument erfaufen. Das gange Drama ift ei : gentlich eine Berherrlichung ber berühmten "ft aaterechtlichen Rothwendigfeit". Das BBaffer fieht langft aufbem Berbe, und bas Schidfal braucht nur bas Fleifch, b. i. bie Agnes jugufegen und wenn ber Dichter noch fein Salg und einige Empfindungefrauter beimifcht, fo ift bie tragifche

Suppe fertig. Dem Bublifum wird bie Nothwendigfeitetheorie alebalb flar, aber es ift ju viel verlangt, wenn es warten foll, bis fie auch bem betheiligten Albrecht einleuchtet, weshalb bie große Rebe bes alten Ernft unterftust burch eine fehr umftanbliche Mechtungeurfunde und einem nothigens falls paraten Bannftrahl, nachftens wohl gefürzt werben burfte! Ift aber biefe Rebe fur bie Bufchauer ju lang, fo ift fie boch fur Albrecht guturg, ber fich, felbft wenn man bas verfprochene Monument und Seelenamt boch an= rechnet, burch ein viertelftunbliches Bolitifiren unmöglich barüber berubigen fann, bag feine fo innig geliebte Gemahlin, um beren Befig er bas Schwert wiber ben Bater gegudt, jo mir nichts bir nichts mit Donau= maffer bingerichtet murbe. - Auch hat ber Dichter wenig gethan, um und bie Manes lieb ju machen, fo bag wir mit ihr fuhlen, une fur fie angfligen. Ihre Schonheit gebort bem Albrecht, und baran fann fich ein Dritter nicht lange erwarmen. Diefer "Engel bon Augeburg" muß fein nabenbes Berberben nothwendig ahnen, bie Liebe bes Gemahle, bas baus= liche Blud ift es, wo fie fich auf biefer gefahrlichen Sohe anhalt; es hatte fich ein reiches Seelenleben, viel Luft und viel Schmerg ausmalen laffen. - Der in Agnefen verliebte Babergefelle, ber weiter nichte ift, ale ein verwunschener Bradenburg, hatte vielleicht ale witige Berfon beffere Birfung gethan. Das ben großentheils mit hiftorifcher Treue gehaltenen politifchen Theil ber Sanblung betrifft , fo befaßt fich berfelbe gerabe mit einer partie honteuse ber babrifden und beutichen Gefchichte, mit ber Beit ber bys naftifden Anarchie, wo fich Bater und Sohn, Bruber und Bettern befehbeten, und bas Land immer in fo viele Theile gerftudelt murbe, ale bie Befiger Rinder hatten. Erft durch bas Recht ber Erftgeburt entwickelte fich bie eigentliche, geordnete Monarchie. Benn baber bas Stud in Localblattern als vaterlanbifches Trauerfpiel bezeichnet murbe, fo ift ber locale 3med ber Erbauung nicht erreicht, ja felbft pom allgemeinen Standpunft aus fann es nicht wohlthuend mirten. wenn ber Cohn bem Bater - ber noch bagu im Gangen als braver Dann gefchilbert wirb - fortwahrend mit bem Schwert vor ber Rafe berumfabrt. Satte ber Dichter, ftatt bie Benealogie ale leitenbes Drin= gip binguftellen, lieber irgent einen Gecretar jum Gunbenbod gemacht, und feine Belbin ale Opfer ber Intrigue fallen laffen, annahernb ber alten Begrheitung, er mare eines maffenhafteren Beifalls ficher gewefen. -Manes Jugend, Albrechte Dffenheit haben feine Begenfate, burch bie fie ihren Glang verdoppeln fonnten; es find lauter liebe, brave, madere Leute, bie nur megen ber leibigen faaterechtlichen Rothwendigfeit gegen= feitig fich befehben, verbrennen, und ertranten. - Uebrigens fann bieß Alles ben bemahrten Ruf bes Dichtere nicht beeintrachtigen, ber, binges riffen von einer 3bee - und biegmal mar es bie ber ftaaterechtlichen Rothwendigfeit! - fich nicht bamit aufhalt, Gemuther zu figeln und Bers gen moblauthun, fonbern uber Leichen und Schlachtfelber feinem Bringipe aus

ftenert. In vielen Stellen bes Dialogs zeigt fich ber befannte hebbel'iche Gebankenschwung, in ben Sitnationen burchweg bas klare Bewnstsein ber Sauptibee, und dies ift in Agnes Bernauer: baß, wenn nöthig, Eine Allen geopfert werde. "Im Namen der Wittwen und Waisen, die der Erhsolgesfrieg hervordringen, im Namen der Dorfer und Städte, die er einäschem würde," unterzeichnete Herzog Ernst das Todesurtheil. Es gehort eine surchtbare Kälte der Ueberlegung, eine unempsindliche Combination dazu, um zu deren Aussichung zu gelangen. Ift aber diese talte Combination Grundfloss eines Orama, so wird das Drama nimmermehr erwärmen. — Der Dichter wurde breimal gerufen unter einer Opposition, von der man nicht genau weiß, ob sie durchweg kritischer Ratur war.

Die Darstellung war in ben meisten Theilen nicht beziebigend. In ber fühnen, ritterlichen Rolle Albrechts vermisten wir herrn Dahn, während wir die, bei einiger Unzulänglichfeit bes Darftellers leicht lächer; lich werbende bes liebenden Babergesellen frn. Richter gewünscht hätten, Auch herr Büttgen konnte sich als Helbenvater nicht heimisch fühlen. — Frln. Dambod endlich fand als Agnes Bernauer wieder ein hindernis in ihrer helbengestalt; die Ugnes ift ein gartes, schnuckes, sindlich sühlendes Besein, etwa vom Schlage ber Greichen und Klärchen, wozu die Diemensionen der Frln. Dambod in Figur und Organ nicht wohl pasten. —

# Die beiben letten Conzerte ber fonigl. Soffapelle.

Bir berichtigen eine Soult, inbem wir nachtraglich ermahnen, bag in bem vorlegten (3.) Congert ber hoffapelle bie Symphonie von Riet, bei welcher ber forcirte Theil gerabe ber ichmachere ift, und bie zweite Balfte bie guten Ginbrude ber erften verwischt, feine fonberliche Birfung erzielte, baß hingegen unfer jugenblicher Biolinvirtnofe Walter, ber technifche Schwies rigfeiten gar nicht mehr ju fennen icheint, burch ben Bortrag eines Beets hoven'ichen Congertftudes alle Buichauer entzudte. Bir borten biefelbe-Biece and von herrn Ernft, und mabrlich unfer junger Deifter ift binter bem alteren nicht gurudgeblieben. Dochte fich Balter's Genine balb auch in's Beite entfalten, und er jur Befeurung feiner felbft und jum Rubme feiner Baterftabt ben größern europaifchen Schanplag betreten. -Das lette (4.) Congert brachte bie Beethoven'iche Baftoral. Emphonie, gang: geeignet, jebes fublende Bemuth in bie iconfte Stimmung ju verfeten. -Unfer Strabella, herr hartiger, trug bie einzige von Strabella noch hers ruhrenbe Arie: Bitte gu Gott, (componirt 1676) mit oft bemahrter Deis fterichaft vor. Im Lindpaintner'ichen "Bater unfer" erntete ein Gaft: Frin. Baffe aus Stuttgart, großen Beifall. Das Bater unfer ift ein befonbere burch Rurge und Ginfachheit erhebenbes Bebet, und wir fonnen baber eine Composition, bie an ermubenter Ausbehnung leibet, nicht als

bem Stoffe entsprechend betrachten. — Der Schumann'ichen Quverture zur "Genovefa" nebst ber barin bezeichneten Sirschutz-Jagd, in ber und gleich ber Helbin bes Stückes die 3bee felbst als eine unschnlög verfolgte ents gegenrang, fonnten wir wenig Geschmack abgewinnen. — Uebrigens mußen wir uns über die Verschiebenartigkeit bes Gebotenen nur freuen, babledurch belehrenbe Bergleiche ermöglicht werben.

Fr. B. Brudbrau ift mit ber herausgabe feines hiftorifcheromantis ichen Wertes: Agnes Bernauer beschäftigt, bas nach ben besten und vielen noch unbenütten Quellen bearbeitet und als umfaffenbes Gesmälbe jener Beit feine hauptreize besonders in ber Detailmalerei entwischen soll.

Am 18. Mary ftarb in Berlin nach breitägigem Krantenlager in Kolge eines Lungenschlages ber bramatische Dichter Geheime-Rath Eruft Raupach. Er hinterließ ein Bermögen von 70,000 Thaler.

#### Runftverein.

. Bon Moris Duller, ("Bener-Muller") ergosten uns zwei hubiche Bilber: ein , Sochzeitsmahl im baprifchen Gebirge" und ber ,Abichied ber Brautleute von ben Eltern", welche mit genauer Renntnig ber Charactere, fowie bes Roftumes ber Dberlanber (Lenggriefer), und mit großem Fleiße ausgeführt find. Das Motiv ift zwar nicht mehr neu, aber bie lebeneluftis gen "Buab'n und Dienb'in" wirfen burch bie geschictte Gruppirung und vorzügliche Beleuchtung. Befonbers ber "Abichieb" ift gut gelungen. Das hubiche Brautpaar besteigt in Begleitung bes "Beistanbes" ben geschmudten Rachen; bie Dufifanten "fpielen noch eines auf", und bie Bochzeitefactel beleuchtet elegisch bie Szene. - Un Julins Bimmermann's Gruppe : "Kinder entbeden eine Schlange" ift besondere ber Knade, der nach der Schlange wirft, gut aufgesaßt. Rostüme und Staffage lassen auf eine italienische Gegend fchilefen. Dem jungen Kinfler fieht bei weiteren Fortsschrifte ine schone Gutunft offen. — Bod lund's "Braut bei ihrem Großvater" war schon poriges Jahr ansgestellt und besprochen. — Bon Lindemann feben wir abermale eine neue Folge guter Aquarellbilber: 10 Anfichten aus Italien. - Defto übler gefallen uns 17 verschiebene Aquarell Lanbichaften von Sipp mann. - Bon ben plaftifden Berfen heben wir halbig's Bufte bes Maler v. Robell (im Befite Ronig Lubwige) fcon wegen ihrer großen Aehnlichfeit hervor. - Die Dabonna von Bes fceint une nur ein Faltenwurf-Studium ju fein. - Die Cleobatra von Rneis (bem Furft Brebe gehorig) ftrahlt in gar gu gemuthlicher beis terfeit. Go gang angenehm fühlt fich ein folder Schlangenbig boch nicht. - 3mei Photographien von Locherer bringen Gruppen aus bem ,, Marrenchwarme" bes letten Runftlerballes. -

Drud ber Dr. Fr. Wilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Münchener

# PUNSCH.

Ein fathrifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Sangfahrig 2 fl., halbf. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Nummern 3 fr. Wünfter Banb.

Sonntag.

Nro. 15.

4. April 1852.

# Dekret.

Im Namen der Redaktion des Punsch wird beschlossen, daß sich die 4½ prozentige Rente des Redakteurs in eine 5 prozentige verwandeln soll, und ist hiermit ein Kredit für 30,000 neue Abonnenten eröffnet. Die betreffenden Expebitionen und Postämter, wo überall Einzeichnungen angenommen werden, sind mit dem Bollzug des Dekrets beauftragt. Der geringste Einsah beträgt & Gulden für ein Vierteljahr.

Begeben im Elpfium.

Nabowle Punsch Bonapars.

Defret, Abonnement betr.

# Sternidnuppen.

Bei ben Rarmeliten in Straubing geht es um, und es ruft oft: Bebe! Debe! — Es ift ber Geift ber Agnes Bernauer, Die man nicht ruben lagt, fondern immer wieder nen bearbeitet. — Wehe! Webe! 3ft benn ber hiergewefene ruffifche Abjutant Filosofoff wirklich ein Filosof, und wenn, verfteht er es wirklich aus bem ff?

#### Pimpelhuber,

f. b. Einwohner von Munchen außer Dienft, nunmehr mit gelehrten Beobachtungen beschäftigt.

Der jetige Landtag ift febr elaftifch. Er gibt einestheils nach, fullt anberntheils leere Raume , g. B. Kaffen , aus, und lagt fich besliebig verlangern.

## Auffoderung und Lebewohl.

Da ber Befehl jum ichleunigen Abreigen nochftens an mich ergeben wirb, fo labe ich alle, bie noch etwas von mir ju fobern haben, ein, fich ju melben , und ergreife biefe Belegenheit, allen , bie mich fennen, ein hergliches Lebewohl jugurufen. Ueber 300 Jahre bin ich einer bes beutenben Stelle in Dunchen vorgeftanben, viele Boften haben fich unter mir befunden und vieles ift bnr ch mich gegangen. Dan wirb mir nicht nachfagen tonnen, bag ich jemale gegen jemanben verfcloffen war, fonbern immer offen und gerabe bageftanben bin. Gine neue Beit hat begonnen, eine andere ale bie in ben fruheren Dunchener Blanen enthaltene. In fruberen, friegerifchen Beiten habe ich mit meiner nun auch fehr abgetragenen Lebensgefährtin, ber biden aber ehrenfeften Stabt= maner, wichtige Dienfte gegen ben geind geleiftet; jest aber mar ich eine Sinefure und mein Blat wird nicht mehr befest werben. Ginestheils fcmergt mich bie Erennung von meinem alten Boben, anbererfeite bin ich frob, bas gantische Treiben, bie vielen Meuerungen und bie alles gleich und frei machenben Menberungen nicht mehr in folder Rabe anfeben an muffen. 3ch gehe babin, wohin mir bereits bas Schwabingerthor. ber Ruffinithurm und andere Benoffen einer befferen Beit vorausgegangen find. 3ch bitte um nichts, als um ein geneigtes Anbenten und bie gewöhnliche fteinerne Tafel.

Das Angerthor.

# An den Redakteur bes Bunfch.

Em. Boblgeboren! -

Gine Dame, bie wo geheim bleiben will, hegt feit lange einen öffents lichen Bunich, ben fie fo frei ift, Ihnen hiemit mitzutheilen. Gie brauschen nicht zu wiffen, glaub ich, wie bie Berfafferin heißt, wenn fie nur baven Gebrauch machen, von bem Bunich nämlich.

Bahricheinlich haben Sie bas neue Stud, welches unlängft gegeben wurde, neulich gefeben, bie Ugnes Bernauer, Tragobie von Bebbel, welche befanntlich ins Baffer gefallen ift, wobei ich Ihnen auch noch unbefannter Beife bemerfen muß, bag ich mire gerabe fo gebacht habe, wie Cie in Ihre Rezension hineingeschrieben haben. Gie fennen felbft bie ftaate: rechtliche Rothwendigfeit und wiffen, bag es bart ift fur ben, wo es trifft. 3ch muß Ihnen fagen, ich und ein paar Freundinen , une fcwebt biefes arme Frauengimmer, bie Ugnes, noch immer vor Augen. Die Fraulein Dambod, bie ich und noch mehrere Damen fonft nicht recht leiben fonnen, bas muß man fagen, hat bie lette Szene im gelben Rleib, wo fie nach: her hinunter gefturgt wirb, recht icon gemacht. Denten Gie fich in bie Lage eines fturgenden Frauengimmere es ift fein Gpaß, wenn man bloß befibalb ertranft wirb, weil man gar nichts gethan hat, ale bas einzige, bag man icon ift. Und wenn, wie Sie fchreiben, bie ftaaterechtliche Nothwendigfeit es febert, ba bant ich bafur. 3ch bin gwar nicht icon, aber wenn boch bie Deglichfeit bagu ba ift, baß fo etwas gefchiebt, fonnte ich feine ruhige Stunde mehr haben. 3ch und meine Freundinen, unfer Bunfc mare baber folgenber, Sie mochten in Ihrem vielgelefenen Blatte aufforbern, bag bie icon langft angeregte Schwimmichule fur Damen enblich in biefem tommenben Sommer in's Leben treten mochte. Wir Frauenginimer tonnen bas leichter lernen, benn wir find im Allgemeinen leichter, ale bie Danner. Satte bie Ugnes Bernauer ich wimmen fonnen, fo mare gewiß ber Schlug von herrn hebbel feinem Drama anbere aus: gefallen. Go viel Beit fann jebes Dabden berausreifen , baf fie bie Boche wenigftens ein paar Dal jum Schwimmen ge ht. Und bann fann paffiren, mas ba will , es braucht feine bas Baffer mehr ju furchten. 36 bitte Gie alfo recht bringent, biefen Bunfch im rein menfclichen Intereffe aufgunehmen und mir meine freimuthige Anonymitat, womit ich mich meiner mir auffteigenben Bebanten entledigte, ju verzeihen. Dit orzüglicher Sochachtung verbleibe

Gine Dame.

Neuer Münchener Theaterzettel.

Mündjen.

# WAPPEN.

(Erflarung des Bappens.)

Das Bange wirb gehalten von zwei Lowen, bem Softheaters und bem Sofmufifintenbanten ; man fieht, bag beibe Lowen burchaus nicht gufammen: fcauen. In ber Mitte bes Schildes abwechselnb buntle unb lichte Stellen; bie lichten find Antigone, Pantalon, geheime Agent — bie bunteln: Hauss herren = Fatalitaten , verlorner Sohn, Agnes Bernauer. Linfe ift ein Pfahl ju feben, bas ift bie Borftabtbuhne, ein Pfahl im Bleifche bes Softheaters. 3m Schilbe bemerten wir noch zwei fleinere Lowen auf ihren einschlägigen Felbern; ber eine fcheint nach ber Raffe gu feben und ift blaß, Grund: bunfel. - Der anbere ift ein juribifcher Lowe und ift bunfel, Grund: Licht. - Das Bange ift von einem Belg eingehüllt, mit bem Dotto: Bafd mir ben Belg und mach ihn nicht naß; fei jungs beutfch und boch babei alt= babrifd.

Theater.

National-

Am 1. April:

# Viel Larm um Nichts

ober

Es war gar niemals keine Ministerkrifis nicht! Ein feines Lustspiel in mehreren Auf- und einigen Abzügen, verfaßt und bearbeitet nach Schöp & b ier, von Kalbe-Sch lege l und Schickfale-Tu de.

#### Derfonen :

- Die öfterreichische Zolleinigung, eine gang junge Bienerin, bie erft in einigen Jahren in die Belt eingeführt werben foll, aber jest schon Manner in ihr Nes zu loden sucht.
- Der Zollvoroin, ein reicher Rentenbefiger, ber aber fur feine Eris fteng furchtet, wenn er bie Borige nicht heirathen tann.
- Die Missionsangelegenheit, eine Bittwe, Mutter von mehs reven unerzogenen Zweifeln.
- Der Episcopat, ein alter herr, ausschließlich bamit beschäftigt, Schulben einzufobern; Bormund ber Borigen.
- Die Verfassung, eine theilweis im Beg ftehenbe Anverwandte.
- Die Kammer, eine Anftanbebame.
- Die öffentliche Meinung, ein natves Mabchen, in Dienften ber Berfassung.
- Der Liberal-Conservatismus, ein Stuter, ber allen bie Kur macht.
- Anhänger bes Bollvereins, Gefoige bes Cpiscopat's, verschiebene Schildknappen und Leute vom Trof.

Anfang um halb und halb. Enbe nach halb.

Unpaflich: Mehrere wiffenichaftliche Facher, welche barnieberliegen. Beurlaubt : Gerr Damon.

Im Monat Marz wurden folgende Stude aufgeführt: Frühlings Anfang, ober: "die Mäntel". — Das Glück der Fremben, ober: "die deutschen Kleinstädter." — Das bewilligte Budget, oder: "Bas ihr wollt!" — Der ungeduldige Deputirte, oder: "Er muß auf's Land." — Die "Großfürsten", großes militärisches Schauspiel von den Generalen Taxis und Flotow. — Wer wird Intendant? oder: "Alle spekuliren".

# Runftiger Sipungebericht

ber '

# frangöfifden Rammern,

und Mufter,

wie überhaupt alle Sigungeberichte fein follen.

Anfang 94 Uhr. Prafibent besteigt feinen Stuhl. — Mitglieber feten fich. — Tagesordnung verlefen. — Gegenstande ber Reihe nach vors getragen. — Dietustion und Abstimmung. — Beschwerbeausschuß. — Prasstient schließt. — Mitglieber geben auseinander.

Das ift bie mabre, gefahrlofe Deffentlichfeit!

# Artistisch = Literarischer Theil.

# Münchener Buschauer.

Die vergangene Boche brachte in theatralischer Beziehung nichts Renes. Die Anwesenheit ber russischen Prinzen, benen zu Ehren ber "verlorne Sohn" bei beleuchtetem hause gegeben wurde, verschaffte bieser Oper ein großes Aubitorium und die Musik schien in einzelnen Stellen diesmal wirklich mehr anzuhrechen. — Bei den bekanntlich ausgezeichneten Leistungen ber herren harting er, Kindermann, Belegrini, der Frau Palm und bes hr. Frauz Fenzl mögen bie nordischen Gaste gewiß einen gnten Begriff von den kuntlerischen Kraften der hiesigen Oper mit sich genommen haben. Den Schuß der Darftellungen vor Oftern machte Lachner's eingebürgerte "Kaiharina Cornaro". — Das morgige hostavellenconzert erfreut sich unter anderen tresslichen Piecen auch der Mitwirfung der Frau von Mangstleheigeneder.

Wie ein hiesiges Lokalblatt wissen will, ware man gesonnen, ben Stubenten die Ermäßigung ihrer Theatereintritispreise in das Parterre (24 fr. statt 36) zu entziehen. Sollte eine solche Maßregel wirlich bevorstehen, was wir vorderhand noch bezweiseln, so würden sie alle Freunde der Hofe und National. Runstanstalt höchlich bedauern. Allerdings sind die Theaterpreise in München niedriger gestellt als irgendwo, aber dasselbe gilt ja anch von den Concerten, Zeitungen, theilweise selbst von Lebensbedurfaissen. Eine Theatertheuerung und Runstgenuß-Lungersnoth hätte unstreitig die schlimmsten Bolgen für die Anstalt selbst. Und bei ber klassischen Richtung des Repertor schiene es doppelt ungeeignet, gerade den Studienden Anstalt gelbst werten.

benten ift nicht so reich, baf ihm 3 3wölfer immer gleichgultig waren und er auf schöngeistige Genuffe zwei Mannsnahrungen verwenden könnte. Man behne im Gegeniheil die Begünstigung der Stwentenkarten auf möge lichft viele Borstellungen aus, und das was einzelne weniger bezahlen, wird durch die vielen hereinsommen. Ein volles haus ift unter allen Umftänden angenehmer, als ein leeres, selbst wenn die Einzelnen erhöhte Preise entrichten. Indes glauben wir, daß ein solches Borhaben erft Bebante war und wieder welchen wird, bevor es an Consistenz gewinnt.

## Spredfaal.

- \* Nurnberg. Frau v. Marra-Bollmer hat am 30. in "Linda" ihr großes Gastipiel beschloffen, und damit ift auch die heurige Nürnberger Opernsaison zu Ente. Das haus war übersüllt und des hervorrusens fein Ende. Als sie nocheinmal hervortrat, machte das Orchester einen großartigen "Lusch", der in die Melodie hinüberging: "Menn die Schwals ben heimwarts zieh'n", welches Lied die Scheibende auch noch sang, wors auf ihr noch spät "bei der Nacht" vom Chorpersonal ein Ständichen ges bracht wurde.
- \* Dresben. Emil Devrient, ber sich vom hiesigen Publikum nicht mehr warm genug aufgenommen wähnt, wollte feinen Contrakt löfen und von ber schönen Roccoco-Clibestabt auf immer Abschied nehmen. Die Kunstfreunde waren über biese Schauspieler-Krisis sehr beunruhigt, aber ber König hat die Entlassung des herrn Devrient nicht angenommen, sondern ihn gebeten, sein Rollen- Porteseulle auch ferner zu behalten. herr Devrient ließ sich endlich bewegen, uoch länger verantwortlicher erster Liebhaber zu bleiben, verlangte jedoch Urlaub, und zwar 6 Monate. Das mit jeder Recht hätte, gab ihm der König Urlaub, jedoch nur 5 Monate. Devrient besindet sich dermalen in Breslan, und wird auf seiner Kunstreise zwar nicht München, wohl aber Augsburg berühren. Auch gedentt er mit Grunnert und Anderen als "beutsche Sesellschaft" diesen Sommer in London Gast-Schauspiele zu geben.

## Runftverein.

\* Abwechslungsweise ift biese Boche die Thiermalerei zahlreich vertreten. An Abam's Conterfei des durch die Rettung eines Menschens lebens berühmten hundes "Mentor" bewundern wir besonders den lebens und fraftvollen Ropf. Es ift ein über seines Gleichen erhabener, ideas lisitter hund. Das "tobte Bilb" desfelben Kunfters finden wir weniger

gut; hafe und Mauer icheinen an einander gu fleben. - Trefflich ausgeführt find Cberle's "Schafe mahrend eines Gewitters". Gin Sirte eilt unter bem Leuchten bes Blipes mit feiner Beerbe beimmarte. Eberle malt teine gierlichen Ofterlammer, fonbern naturlich getreue Schafe mit faft greifbarer Bolle; er ift ein Beobachter und Renner ber Ratur. -Gin "Ruhftall" von Boly ift hubich gruppirt; Ruh, Dabchen, Suhner und Rate beleben fich gegenfeitig. - Un Tunica's .. Scene por einem Pferbestall" find bie Farben gut, boch bie Figuren etwas vergerrt. -3m Lanbichaftefach ragt ein Bilben von Rich. Bimmermann .. Grntelanbichaft" hervor ; Alles voll Gewitterftimmung und brudenben Connens fcheines. - Lange's ,,Bartie" hat viel Anfprechenbes, und man fann ben tuchtigen Runftler bei feiner Fertigfeit nur ermuntern, weitere Daturs ftubien nicht zu verfaumen. - Burfel's "Dfteria in ber Rabe von Rom" zeichnet gang bas Leben auf einer italienischen heerftraffe. Die Ausführung ift fehr zierlich, wenn auch bie Farbe etwas matt. -Bas aus ben beiben Bilbern von Couven: "Ruine Falfenftein in ber Rheinpfalg" und "Rebenact von ber Biefent", befonbere und faft einzig bervorragt, ift ber Bleif, womit fie verfertigt find. - Spengel's "Abenblantschaft" war ichon früher ausgestellt. — Auch bas "Innere ber Lorenzfirche in Nurnberg" von hauer zeigt großen Answand von Bett und Muhe, nur mangelt bas Berftanbnig ber Wirfung. Unter der allgemeinen Monotonie fonnen fich bie Wegenftanbe nicht von einander trennen. - "Der Dom von Bergamo" von Rlenge bietet ale Architefturgeich= nung Intereffe. - Ginen erfreulichen Blid in bas erfolgreiche Streben unferer jungeren Runftlergeneration gewährt eine Reihe guter Por= trate, welche bie verbiente Aufmertfamfeit erregen. Sorfchelt lieferte bie Bilbniffe bes Soffchauspielere Richter und feiner Gattin, zwei burch frapponte Mehnlichfeit und vortreffliches Licht ausgezeichnete Bilber. Un bem Bilbe bes (befannteren) herrn Richter überrafchte une befonbere bie getreue und ebelscharafteriftifche Anffaffung. - Das von bem talentvollen Denftatter gelieferte Portrat einer Dame (geb. Fürftin Brebe) gieht burch bie mit ber Mehnlichfeit von felbft verbundene Bartheit an, und Gartner's mit Liebe gemaltes "Schwefterhaupt" tragt bie Borguge ber Bernhard'ichen Schule. - Mus ber reichgefüllten Dappe Linbemann's erfreuen und wieber beffen intereffante Reifeftubien aus Stalien. - Bei ber iconen Uquarelle Beichnung von Se ist; "Das brune Bier" wunich's ten wir bem Biertrinfer etwas mehr Charafterstit. Derselbe fann eben so gut fur einen Beintrinfer gelten, hier fann ber Kunstler fogar auss bruden, ob er Salvator ober Bod ober versiegelten heffelober Saft zu fich nimmt. - Die beiben Rupferfliche von Abr. Schleich: "Morgen und Abend, Tag und Racht" nach Rietschel (aus bem Ronig Ludwig 21s bum) zeigen von bem eben fo fein benfenben als arbeitenben Runftler. -Unter ben plastifden Werfen hat "ber Fischer nach Gothe" von Braig ben Fehler, bag bie Gruppe zwei verschiebene Gesichtspunkte hat; wenn man 3. B. ben Fischer betrachtet, fieht man bie Nymphe nicht, und wenn man bie Mymphe befchant, bleibt ber Fifcher verborgen. - Gin Botal aus getriebenem Gilber von Sarrach ift mit großer technischer Fertigs feit ausgeführt.

Drud ber Dr. Fr. Wilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Münchener

# PUNSCH.

Ein fathrifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Sangjahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 16

11. April 1852.

# Purzelberger

ober

# das Fenfter beim Mondichein,

ein commopolitifches Schattenftud.

## 1. Rapitel.

Es war Nacht, tiefe Nacht in gang Europa, in Deutschland, in Schwabing.

Und es war Mitternacht, Geisterflunde. Die Stunde der Geister ist aber bei und befanntlich die Polizeistunde. Alle Gaslaternen waren sinster, nur der Mond, die große "Richtungslaterne" der Natur, brannte noch.

Und ber nachtwächter von Schwabing, Emmeran Burgelberger, mans beite getroft seinen eigenen Beg. In ber Ferne boll ein hunden.

## 2. Rapitel.

Und es ward wieder Nacht in Guropa, Frankfurt und Schwabing, und ber Nachtwächter wandelte denfelben Weg bahin, versunten in melanscholische Gebanken über "Nacht und Mergen". Sas hundlein, bas ichon im erften Rapitel boll, lief ihm über den Weg, und boll wieder. Aber er horte nicht auf das fleine Bestiechen.

#### 3. Rapitel.

Und es war täglich Nacht in Munchen, Senbling, Schwabing und allen Dörfern und der pflichtgetrene Nachtwächter ging auf eigenen Kuffen feinen eigenen Weg und dachte nach, ob es benn gar nichts gutes Neues gibt unterm Monde. Da fuhr das Hundchen auf seine Fusse, und bist ihn in den Stiefel. Aber je lauter es boll, desto ftiller verachtete er es. Aber das Hundchen gab nicht nach, sondern bis nicht nur den Nachtwächster, sondern auch seine Frau, sein ganzes Haus, seine Freunde u. f. f. Da nun Purzelberger genauer herabsah und einige Spuren der Wuth an dem Thier zu bemerken glaubte, schlug et mit dem Stocke darnach, um es zu vertreiben.

#### 4. Rapitel.

Da heulte bas hunden jammerlich und viele Leute ans bem Dorfe riefen: Ach wie graufam! Das fleine Thier und ber große Purzelberger!

— Und einige haupter fleckten die Röpfe zusammen und berathschlugen sich und kamen zu bem Schluß: Nachtwächter könne seine Stelle nicht mehr behalten, denn abgesehen von dem vorliegenden Kall habe er 1) der Gemeinde einen verlornen Sohn gelegt, der nun aus der Raffe erhalten werden muffe, 2) habe er eine gewisse Agnes, von der man voranssehen konnte, sie werde ins Wasser fallen, nicht zuruckgezogen, 3) habe erneulich "viel Larmen um Nichts" gemacht, worüber sich viele Leute höchlich ärs gerten — aus all diesen Gründen vermeinten die Leute aus dem Dorfe Purzelbergers höchst wahrscheinliche Unmöglichseit ableiten zu können.

# 5. Rapitel.

Und die Nacht breitete abermals ihren schwarzen Spihenschleier über das Angesicht bes europäischen Continents, angesangen von der duster ges runzelten kahlen Stirne Rußlands über die zusammengezogenen schwebischen norwegischen Brauen und die fanst gesunkenen schleswig-holsteinischen Wimpern auf die spihige preußische Nase, das breite östreichische Maul und die bleichen Wangen von Frankreich und Spanien die hinab zu tem taskrten italienischen Ken. Und wo alles sinster ift, kann Schwabing allein nicht licht sein. Und es ward wirklich wieder Bundesnacht, und der

Rachtwachter manbelt annoch fürbaß, und einige mundern fich und wiffen nicht, wie viel es geschlagen hat.

## Telegraphische Depefche.

Durch bas Ableben Schwarzenberg's ift weber in ber außern noch in ber funern Bolitif Defterreichs eine Beranderung eingetreten.

Funf Minuten fpater.

Durch bie Bolitif Schmarzenberg's ift weber in bem außern noch in bem innern Ableben Defterreichs eine Beranberung eingetreten.

#### Lotales.

Geftern find bereits mittelft eines Extra guges bie erften Schwalben babier angefommen und im hotel zu ben zwei Frauenthumern abgestiegen. Gine Deputation ber hiefigen Spahen und Dachln machte ihnen fogleich ihre Aufwartung und hieß sie willfommen in ben Mauern Munchens. Die Antommlinge unterhielten sich mit ihnen langere Beit im freundliche ften Gesprach. — Die vor einigen Tagen hier befindlichen Schnepfen sind nach furzem Aufenthalt in ben königlichen Balbern wieber abgereift.

Ein feit gestern eingetreiener fehr reattionarer Froft legt bem Ersicheinen neuer Blatter bebeutenbe hinderniffe entgegen. Abg. Dr. Schmidt arbeitet bereits an einem energlichen Antrag, wegen dieses bersfaffungewibrigen Benehmens die gange Ratur in Antageftand ju verfeben.

Ab = und zugehenbe Frembe.

herr Dr. Damon ift vorgestern über Strafburg, Lon und Paris nach bem freundlich gelegenen Berg am Starnberger Gee abgereift.

Auf Betreiben ber grau Birchpfeiffer werben im Berliner Softheater mehrere nordameritanifche Biber gaftiren, um aufzuführen: "Bie man Saufer bant."

Marl und Sepperl, Schufterbuben.

Marl. Du, ift benn ber Jotosus wirflich gang alleiniger Berfaffer feiner Artifel ?

Sepperl. D gewiß!

Darl. Go? 3ch glaubte, er ware vielleicht nur Brugeljunge!

#### Reine Rrifis!

Bor einiger Beit hieß es: bas Minifterium werbe abireten. Alles falich! - Es war gar feine Minifterfrifis!

Ferner erfuhr man mit Bestimmtheit, bas Angerthor werbe bei Seite geschafft. Auf eingezogene Erlundigung erfahrt man, bages fteben bleibt. Es war gar nie eine Angerthorfrifis.

Anch von einem Intendanzwechsel wurde gesaselt. Alles falfch! Ein Intendang: Parcxysmus (exacerbatio, ober Habbeit) mag statt gefunden haben, aber keine Intendang: Krisis, statt beren eine einsache lysis ober solutio (Bezahlung) eintreten türfte.

# Wohnungeveranderung.

Die ergebenft unterzeichnete Freiheit, welche bieber befanntlich ,,auf ben Bergen" gewohnt hat, zeigt hiemit an, baß fie dieses Lofal verlaffen hat, und nunmehr im "Thal bei frommen Pirten" wohnt, wo fie mit ihrer Schwester, bem Mabchen aus ber Fremde, nachstens nach hause zu reisen gebenkt. —

Hochachtungevollst

Die Freiheit.

In Dunchen foll fich ein Literat fo glangend fteben, bag er fogar eine eigene hofcharge jum Rleiberausflopfen bat.

Sicherem Bernehmen nach wird bie Expebition bes Jocus bemnachft auf ben holge Rarft verlegt.

# Einlabung.

Diejenigen Gerren, welche mir bei meinen fogialen und birectorialen Bestrebungen fortwährend Prügel zwischen bie gube geworfen haben, find hiemit eingeladen, biefelben zwischen 11 und 12 Uhr wieder in Empfang zu nehmen.

Bonus artis genius.

Philippine von Schmachtenberg an ihre Freundin Amalie von Stuglhaufen.

#### O ma tres chère amie!

Berzeihe, daß ich Dir schon 3 Wochen nicht mehr geschrieben, ich war wirtlich zu mal disposée — D theure Amalie, es gibt Augensblicke im Menschenleben, wo man sehr schwere Stunden hat — verzeihe wenn ich Dich mit meinen Rlagen belästige, aber irgendwo muß ich mein Herz ausschütten! — Du weißt, daß ich liebe — — August ist ein herrlicher Mensch, einen halben Ropf größer wie ich, schone Taille, blondes Haar und Lustaugen — weißt du für die wir schon in der Pension immer so geschwärmt haben, weil sie so ins Unbestimmte sehen, worin eben die tiese Poesie legt — Die Unisorm kleibet ihn comme il kaut und ich war nenlich mit ihm und der Mutter in der Ludwigsstrasse. Alsessons begegneten uns just als ein Posten schulterte und Emma, die jeht so rothe Vierecke im Gesicht bekommt, zwidte die untere Lippe hinauf und lächelte mit der oberen, als sie uns sah. Neulich war Nugust sehr verstimmt, weil er par ordre du general seinen Rues

belbart wegibun mußte - ich litt mit ibm, benn mir mar's, als murbe er mir felbft weggenommen. - hier und ba fomm ich auch in bas Theas ter auf ber Tante ihren Bechfelplat, wo bann August in's Barterre geht. - Das Schredlichfte aber was une getroffen hat und woruber ich Rachte lang nicht ichlafen fann, ift bie Erhöhung ber Raution auf 15000 ff. -Du weißt, ich erbe von meiner Mutter 6000 fl. - 3000 fl. gibt ber Onfel barn, obwohl er eigentlich viel mehr thun fonnte, ba er feine Rinber bat, aber er vertanbelt zu viel mit feinen Sunben und Bogeln. 1000 ff. meint bie Mutter fonnten auf bem Gnabenweg nachgelaffen werben, woan fie icon ein baar Bange machen wirb - - nun fommt ploglich bie Erbobung - bente Dir meinen Cored und Auguft's Schmerg. -Unfere gange Liaison ift bebrobt - - Dein-Cher Papa bat fur folche Sachen gar fein Gefühl, und wenn Mama nicht mare, und troftete ich und August wir hatten uns ichon ein Leib angethan. Die einzige Boff= nung ift noch ber Ontel. Mama will ibn icon berumfriegen. O ma Amelie, bu weißt nicht, welche Sorgen an einem liebenben Bergen nagen. Das Militar ift ein iconer aber barter Beruf! - 3ch muß nun mit ber Mutter wieber fpagieren geben. Lebe wohl, und bente oft an beine treue Freundin

Philippine.

- P. S. Geftern hab ich gehort, bie Minna foll Braut fein mit einem Doftor, es icheint alfo mit bem Maler nichts geworben ju fein.
  - P. S. Denfe bir, bem Unterauditor Irheim feine Frau wird flerben, ich glaube bie Wally macht fich icon hoffnungen.
  - P. S. Gestern hab ich meinen neuen Strohhut zum ersten Mal aufs gefest. Auspugung von weiffem Till mit Moosroschen,
- P. S. Bergeihe, baf ich nicht frankire, ich habe fein Mark.

# Artistisch = Literarischer Theil.

Ronzert ber foniglichen Soffapelle.

Der Schluß ber Ronzert-Saifon brachte uns flatt bes sonft gewöhns lichen Balmsonntage. Dratoriums bießmal verschiebene firchliche Composition nen. Bon Menbells ohn's "Lobgesang", ber bie erste Abtheilung bildete, wurde besonders der erste rein instrumentale Theil meisterhaft auss geführt. In den Soloparthien bewunderten wir Hen. hartinger's wahrt haft erhadenen Bortrag. Auch die Chöre gingen gut. Die in der zweiz ten Abtheilung vorsommende "Arie aus der Passionsmusit von Bach mit oblisgater Bioline" und das "Quartett aus Idomeneo" erfreuten sich der Mitwirkung der Krau v. Mangst (hehnecker). Das Publikum legte seine Kreude, die unvergestiche Primadonna wieder einmal zu sehen und zu hören, durch rausschenden Beisal an den Tag. Ein "Doppelchor von Paslestrina und eine Fuge von Mozart" verhielten sich harmonisch zu dem seierlichen Abend, voll tieseruster Genüsse.

#### Spredfaal.

Das Unternehmen eines momentanen beutiden Chaufpiels in Bonbon fommt nun befinitiv ju Stanbe. Der Unternehmer ift Dr. Dit del, Direftor bes James:Theater. Derfelbe machte bie Ausführung feines Planes bavon abhangig, baf berr Emil Devrient feine funftlerifche Mitwirfung gufage. Dieg ift gefchehen. Berr Ditchel hat für bas Unternehmen eine vollftanbig bedenbe Raution bei einem großeren bentichen Banfier niebergelegt. 3m gangen engagirt Berr Ditchel vierzig beutiche Runftler und Runftlerinnen erften bis letten Ranges. Darunter auch ein Quartett tuchtiger Dufifer und einen Dufitbirettor, um fur bie Rompofitionen Beethovens, Denbels fohn : Bars tholby's, bes Furften Rabgiwill einen gebiegenen Rern ju bilben, und fie in beutichem Beifte in Ausführung ju bringen. Die beutichen Borftellungen in London fint fur Juni und Juli bestimmt. Berr Emil Deprient hat fich nun vorläufig fur ben Juni, und gwar fur awolf Rollen, verpflichtet. Außer ihm find von namhaften Runflern ens gagirt: herr Grunert aus Stuttgart, Frau Thomas aus Berlin und Fraulein Bilhelmi. Die Borftellungen follen mit Egmont beginnen. Dann folgen Rabale und Liebe. Emilia Bas lotti, Fauft, bie Rauber. Den gauft lernt fr. Emil Devrient erft fur London neu. Er hat bieje Rolle noch nie in Deutschland ges fpielt. Das moberne Drama follen Gustow, Salm, Laube ben Englandern reprafentiren, und gwar mit Urbilb bes Sartuffe, Sohn ber Bilbnif, Carlefculler. Auch zwei Dramen Chafes

fpeare's werben ben Britten bentich vorgefpielt werben: Samlet unb ber Sommernachtstraum.

Man hegt ble hoffnung, bag Roffini fich endlich bewegen läßt, seine felt mehreren Jahren vollendete Oper in 5 Aften: "Johanna b'Arc oder die Inngiran von Orleande", auf der Buhne der großen Oper in Baris zur Aufführung zu bringen. Kunftsenner haben Bruchftuck davon in Bologna von Rossini selbst vortragen gehört und verschern, daß dieses Meisterwerf Alles weit hinter fich lassen hötzte, was die moderne Tonkunk seit Ansang des lausenden Jahrhunderte geschäffen hat. Rossini selbst, dessen Schraltus befannt ist, pflegt zu sagen: "Gben weil die Oper "Johanna d'Arc" mein Schwanengesang sein soll, will ich sie so fpat als möglich verössentlichen, um nicht zu früh zu kerben."

Die Barifer Gemälbeausstellung ift am 1. April eröffnet worden. Ein Kriifter sagt, daß die fleinsten Gemälbe in diesem Jahr das Beste dort boten, mahrend die größeren Gemälbe der französischen Kunst nicht so zur Ehre gereichten, wie in früheren Jahren. Der Maler Couture hat mit seinen Botrtate Ausgezeichnetes geleiset. Bier große Bilber ziehen die gange Unsmerssamteit auf sich die Belagerung Kom's von Horace Bernet; das Calaisische Bilb: die Belgerung Kom's von Horace Bernet; das Calaisische Bilb: die letten Ehren für den Grafen Egmont; ein Schisstung und eine Ueberschwemmung von Alfgnard und Duvean. Das Bernetische Bilb wird berb beurtbeilt, und reicht nicht an sein früheres Talent heran. Im Ganzen sind 1750 Bilber ausgestellt.

#### Runftverein.

Die biegmalige Aueftellung ericbien , wie fur bie bobe Faftengeit paffend, etwas mager. An Rhomberg's Genrebilb: "Der frante Rnabe beim Mrgt" ift bie Dtalerei recht hubfch, wenn auch bie Romposition noch mehr Laune jugelaffen hatte. - Steffan's "Gewitterlanbichaft" zeigt gute Auffaffung und in Behandlung ber Details große Bierlichfeit. - Bei Rirchgefin er's "Darchen vor ihrem Schmudfaftchen" macht bie rothe Beleuchtung gar gu grelle Birfung. Diefes Licht ift nicht naturlich. es mußte benn ber Lampe an ber Seite eine rothgefarbte Rugel umgethan werben. - Gin "Thierftud" von Rarl De B, eine nachbenfenbe Rinbers familie vorftellend, erhebt fich nicht uber bas Gewohnliche. Dasfelbe ift bei einer "Rehfopf:Studle" von Ddert ber fall, bei welcher ber Sale ju furg gefommien. - Baabe's "Lanbichaft ans Normegen" mar icon ausgestellt. - Die 4 Stud Diniaturs, Schlachtengemalbe" auf Borgellan bon Erbmanneborfer wurden fich auf Saffen ober Bafen trefflich ausnehmen. - Linbemann's 8 Stubien aus Italien und "Richmond an ber Themfe" reiben fich ben fruberen in gleicher Borguglichfeit an. -Die 12 Bhotographien (Anfichten aus Rom) von Rlach eron (in Rom) überbieten, abgefeben von bem Intereffe ber Begenftanbe, an Scharfe und Rlarheit Alles bisher berartig bier Gefebene. Jede Dauerripe ift fictlic. -

Drud ber Dr. Fr. Bilbichen Buchbruderei (A. Bilb).

Wündener

# PUNSCH.

Ein fatprifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Gangjahrig 2 fl., halbs. 1 fl., viertels. 30 tr., einzelne Rummern 3 tr. Fünfter Band.

Conntag.

Nro. 17.

18. April 1852.

# Die deutsche Flotte,

bie niemals flott murbe, fondern nur immer im Safen Pflafter getreten hat; beren Unter fich niemals lichteten, gleich ben hoffnungen Deutschlands, -

## biefes Driginal von einer Flotte

ift nun an ben Bettels bas heißt an ben Relftab gebracht, b. h. aus bem Deutschen ins Preußische übersett worden. Biele Menschen sommen baburch, baß sie zu Baffer wirb, um's Brod, benn wer bei ber bentschen Flotte war, konnte wenigstens sagen: er habe eine bleibenbe Stellung. Der Kriegsbampfer Barbarosia hatte den vorigen Sommer gar nichts zu thun, und hatte ganz bequem an f's Land gehen können. Der "Erzherzog Johann" mit seinem großen Dreimaster war schon am Berwesen — bie ges schrandte Corvette "Deutschland" ware jedenfalls sigen geblieben — ber "Gagern" hatte sich mit seines Nichts durchbohrenbem Gefühle selbst einem Leck gemacht — wenn nicht Preußen die Güte hatte, alle mit einander aus der Schlammasse zu ziehen. Gratuliren wir uns, daß die Berhandlungen darüber endlich zu Ende sind, benn die deutsche Flotte gehört zu dem tro den ft en Gegenständen die es gibt. In der Kasse berselben herrschte nur eine Meeresbewegung, nämlich die Ebbe, und daher dürsen wir uns nicht wundern, wenn's nächstens in der Beitung heißt:

#### Warnung:

Ich warne hlemit Jebermann, meiner Stieftochter, ber befannten ehemaligen beutschen Flotte, etwas auf meinen Namen zu borgen, ba ich burchaus feine Bahlung leifte.

Bundestag, Schidfals : Commiffar.

Barte Canino, wenn bu Pabftens feine Ruhe lagt, bann geht's bir schlecht, und wenn bn zehnmal ber Better des Reffen bift. Weißt bu nicht, bag ber heilige Bater die Caninchen nicht leiden fann, und fie für fehr gesahrliche Buhler halt? Du magft bich auf die hinterbeine ftellen und Mannchen machen, so viel du willft, es hilft nichts. Bebente, baß gegenwartig in Europa die Abler fehr überhand nehmen, und benen find Bieher wie bu, ein gesundenes Fressen.

# Familienanzeige.

Allen unfern Freunden und Befannten zeigen wir hiemit an, daß wir in biefer Nacht von einer gefunten Berfaffung für Kurheffen entbunden worden find. Die Tanfe wird etwas fpater flatifinden, wenn alle Kinder ihren rechten Namen erhalten.

Saffenpflug und Angehörige.

#### Der Befub

läßt fich nun auch in Munchen durch einen eigenen neapolitan ischen Gefandten vertreten. Das ift fehr schon von Ihnen, Sie guter, gemuthlicher Gewohnheiter aucher! Man fagt, Sie leiben viel an Sand und Stein und innerlicher Berhitzung; auch hatten Sie einen abschenlichen Answurf. Nehmen Sie unser herzliches Bedauern über Ihr vieles Pech. Sie brauchten halten eine tüchtige Wasserfur, aber da dürsen Sie schon warten, bis unser herrgott wieder einmal die ganze Welt in eine Kaltwasserheilanstalt verwandelt und der ganzen Menscheheit eine solche Donche gibt, wie zu Noah's Zeiten. — Uedrigens schicken Sie uns Ihren Gefandten recht bald, so lange es noch Bock gibt!

#### Unfrage.

Schon wegen ber Bohnungemiethe munichten wir nun einmal beftimmt zu wiffen, wie viele Bochen wir noch in Munchen ichlafen werben. Dehrere verlangerte Deputirte.

#### Bitte.

Fraulein Jubith! Sie waren als Iphigenie wieder, Spas apart, fehr famos! Nur eines, bitt' ich, Liebste, Beste! Sagen Sie, nicht Tane sondern Tone, und auch nicht umgefehrt grönzenlos sondern blos einfach gränzenlos. Nicht wahr, das thun Sie? — Ach ja! hu!

Pimplhuber,

fonigl. Ginwohner von Munchen, Brivatier und freiwilliger Oberaussprechungscorrettor.

## Gerücht.

Commobore Bern ift von Reu-York nach Japan abgefegelt, um ber bortigen Frembenverfolgung unter jeder Bebingung ein Biel zu feben, und bas Land allen Nationen zugänglich zu machen. Commobore Bern foll gefonnen fein, fobalb er fein Geschäft in Japan beendigt hat, auch nach Bapern zu kommen, und auch biefes Land Fremben zugänglich zu machen.

# 3weiter Brief

ber

Philippine von Schmachtenberg an Amalie von Stuglhaufen.

#### Ma chére!

3ch bin in ber hoffnung, baß Du meinen Brief vor 8 Zagen richtig erhalten haft, worin ich Dir meinen Rummer offen bargelegt habe — aber mon Dieu — ich fühle mich schon wieder gedrungen, Dir, meine einzige Freundin, mein herz auszuschütten. Ich habe schreckliches Ropfweh, ganz wie Mama, die auch in ihrer Jugend fehr Nerven gelitten hat.

August - Du wirft bemerten, bag mir bie Reber bei biefem Ramen gits tert, benn bie Liebe ift nicht ohne Ginfluß auf bie Ralligrafie - mar ge= ftern ben gangen Tag nicht ba, und ift heute auf ber Bache, - auch hat er noch nicht um bie Beitung geschicht. Geftern Nachmittag war bie Rreis, rathin Sperl bei une, und hat ergabit - bag August in poriger und bies fer Boche ein Burgerehaus befucht hat, wo fich eine achtzehnjährige Tochter befindet - bie Rreierathin fagt, fie fei gerade nicht baglich. aber ber guß foll nicht ichon fein, auch hat fie fo rothangelaufene Sante. August hat mir felbft oft gefagt, bag ihn nichts mehr entzudt als ein fleines weißes banbchen wie meines. Naturlich furchte ich mich nicht im geringften - benn ich fenne ihn und habe nicht ben entfernteften Berbacht. Aber mas mich fcmergt ift bag es gerade jest gefchicht, mo bie Caution erhöht wird und ich nicht weiß, wie ich fie gufammenbringe. - Dama wird fich heute erfundigen, ob biefe Burgeretochter wirflich viel Gelb hat - - Das mich bei ber Sache argert bas ift mein Papa, ber heute Morgen beim Rafe gang troden gefagt hat : Bilb' Dir nichts ein, er fommt nimmer. - Dit folden Bureaumenichen ift gar nichts gu reben. Mama icont mich und macht mir Muth. 3ch fenne August; er ift burch und burch Boefie und hat oft gefagt, viel Belb habe fur ihn gar feinen Reig. - Bir geben nachber aus und an ber Bache vorüber. - 3ch bin überzengt, baß es noch Manner gibt, bei benen bas Gefühl porherricht uber bie Spefulation, obwohl bie meiften mehr objeftiver Ratur find und wir fubjectiven Frauen alles von ber iconften Seite betrachten. - Ma chere, wenn es Deine Beit erlaubt, fcreibe mir auch Deine Unficht, -D August! August! -

3ch bin Deine Dich liebenbe

Philippine.

- P. S. Es ift fehr talt, und ich habe ichon von meinem Winterhut bie Banber herabgeschnitten fur ber Mama ihren Werttagsfommerhut.
  - P. S. Riedichen heirathet einen Abvofaten. Er ift aber hafilich. —
    P. S. Ich benfe bem Angust zu seinem Namenstag ein Sigarrenetuis zu fliden. Bas rath'st Du mir fur ein Muster?

In ben "Neuesten Nachrichten" halt sich Einer darüber auf, daß bei ber Annstvereinsverloosung das Waisenmadchen so "schüchtern" in das Glückstad greift. Natürlich, vor Ihre zwölf Gulben wird man gleich eine Bola engagiren! — Anderseits beslagt sich der nämliche, daß das Bereinsgeschient einen so frechen Gegenstand vorstellt, das Blumenmadchen von Niedl. Jeht seht sien von deht. Jeht seht einer den heteronymus! Das Waisen mad den zieht ihm zu schücktern und das Blumenmadchen sieht ihm zu frecht. Da ist nichts anderes zu machen, als daß man nächses Jahr das Waisenmadchen als Bereinsgeschenk hergibt, und das Blumenmadchen ziehen läßt! —

# Artistisch = Literarischer Theil.

# figl. Sof- und Mational-Theater.

Bergangene Woche sahen wir abermals (!) bas "beutsche Dichterleben" von Mosenthal. Db es un abanberlich war, baß Krln. Strohmehr gerade in einem Sidd gastitte, wodurch bas Rublitum eher vertrieben als angezogen wird, wissen wie Wemerlung fnüpsen, baß uns bei ben Reprisen überhaupt ein gewissermassen einseitiges Bersahren Plat zu greisen scheint, indem bas frührer Repertoir doch anch so manches schähdare bietet und z. B. die einheimisschen Namen: v. Plöt und Beldmann nicht gänzlich verschwinden sollten. - Krin. Strohmehr (aus Darmstadt) hat ein volltönendes, aussfällendes Organ, und ist eine angenehme Erscheinung; da sie noch sehr jugendlich und aller Ausbildung fähig ist, so würde sie bei gehöriger Borsbildung ohne Zweisel schöner Kortschritte machen. — herr Straßmann trat als Bürger sein Engagement an; das Contingent unserer Liebhaber ist somit um einen stattlichen Rann vermehrt.

In ber am Donnerstag aufgeführten Oper "Beibertreue" von Mogart war wieber bas Abichiebs-Quintet ber Glanzvunft bes Abends und mußte basselbe auf flurmisches Berlangen repetirt werben. Frin. Rettich (Gjabella) spielte mit zu wenig humor, er liegt eben nicht in ihr. fr. Rindermann aber (Offizier) war voller Leben. Die Szene zwischen imm und Frin. hef ner (Rosaura), wo er ihr bas Bruftmebaillon abigat, gelang trefflich.

Freitag, 16. April. Iphigente auf Tanris, Schauftiel von Gothe. Wie fließen biese Berse so harmonisch, welche Erhabenheit der Gebanken, welche Einfacheit der Handlung — und doch alle Aeußerungen bes Seelenlebens enthaltend, vom leisen hauch bis zum heftigen Sturm! Der große Dichter hat es verftanben, bie plastische Schönheit der Antike

mit der Birffamkeit moderner Dichtkunk zu vereinen. Fr. Dah nwar ein erschütternber Dreft, ein denkender und fühlender Repräsentant jener wunderbaren, psichologischen Gestaltung, die uns das Alterthum unter diesem Namen über-liefert hat. WerBlut vergleßt, deß Blut foll wleder vergossen werden – bieses Maxim hat sich von den thierischen Anfängen der Wenschheit, von den Leiten des körnerlichen Rrafitebens die selbst in unsere verseinerte Nera erhalten — Dreft ist ein Träger dieser Dee, die für ihn deßdalb tragisch wird, weil er das Blut des Baters mit dem der Mutter sühnen muß. Die Szene, wo sich Drest zu erkennen gibt, und die Bison des Schatztenreiches zählen wir zu Dahn's ausgezeichneisen Leistungen. — Frln. Damböt, unser plastisches Ideal xar' Zozyr, war als Iphigenie ganz wieder in siemen Kement. — herr Schen frrach zwar stellenweise beutlich, doch konnten wir und mit seinem rechten Arm, den er großentheis steis shängen ließ, nicht recht befrenden.

# Ein beutsches Streichkomité.

In Stuttgart erscheint ein neues Blatt: "Centralorgan für bie bentschen Buhnen", unter Rebaction bes f. würtemb. Hoftheaterintenbanten Baron Gall und bes Dr. E. Boller. Ein Artisel ber Probenummer bezweckt nichts weniger als die her fellung ber be utschen Einstgfeit! — Freilich nicht in politicis, sonbern in Bezug auf die Besarbeitung, Busammenfellung unb buhnengerechte Einrichtung unferer und frember flassischer Dichter.

"Dicht genug, beift es in bem Artifel, bag von jeber fraugofis fchen Mittelmäßigfeit an gleicher Beit ein halbes Dutenb Ueberfetungen . "freie Bearbeitungen," "Rachbilbungen," "theilweife Benügungen" unb bergleichen Abs und Rachflatiche mehr ausgeschrieen, verfandt und barges ftellt werben; - nein, and unfere eigenen Rlaffifer und bie fremben find in faft eben fo vielen Ausgaben und Ginrichtungen porhanden, ale es Theater gibt. Jeber berühmte Darfteller Chafefpeare's fcher Belben, febe in Schiller'ichen Jungfrauen reifenbe Runftlerin bringt nicht nur ihre Barberobe, fonbern auch ihre, b. h. ihre gang eigenthums lich jugefchnittene und jurechtgemachte Rolle auf bie Bretter mit. balt es feber Dramaturg und jeber Regiffeur : von ihnen wird mit eigener Sant, auf eigene gauft "geftrichen" und "ein gerichtet". - Go gefdieht es benn, bag ber Berliner Chafefpeare bem Biener ungefahr ebenfo verwandt ift, wie Gr. v. Manteuffel bem Furften Schwarzenberg. und bag "Darie Anna, ober ein Beib aus bem Bolfe" in Dresben nach 5. Bornftein jammert, und in Munchen nach 2B. Friedrich. Das einleuchtenbfte Beifpiel gibt Macbeth. Dan follte meinen, mo eine Schile ler'iche Ueberfegung feit Jahr und Tag in aller Dund und Sanben ift. murbe folde auch auf allen Brettern fein; weit gefehlt : Schiller, Schles

gel, Bof und Raufmann theilen fich in ben Tert; Tied, Immermann, Laube, Eduard Devrient in die fzenische Einrichtung, und die Bers liner Buhne allein hat nachs, vielleicht nebeneinander die gute alte Laby in brei verschiebenen Bearbeitungen zu Bette gehen und nachtwandeln sehen, Gine vollkommene Einheit und Einig keit wird freilich nicht erzielt werden können — hier nicht, wie nirgends! — allein es genügt wenn nur annahernde und allmählige Schritte bahin geschehen. Wir dens fen nns diese in eiwa folgender Weise: Eine Anzahl von Theatern — bie größten und größeren wo möglich voran — vereinigen sich zur here anstagabe einer

#### Rlaffifchen Theater-Bibliothet

worin von einer, nach gemeinsamer lebereinfunft niebergefesten Commiffion bramatifder Dichter und Schriftfteller, mit gemiffenhafter Benugung aller porhandenen Borarbeiten und Berfuche, redigirt und ale Bubs nen-Sandidrift gebrudt, ein Stud nach bem anbern aus bem flafficben Repertoire Deutschlande und ber Frembe ericeint. Dit Leffing, Gos the, Schiller wird billig ber Unfang gemacht: alle ihre Dichtungen perlieren gewiß nichts, wenn eine erfahrene und eine feine Sand uber fie fommt, und fie ben Auforderungen ber Beit anbequemt. Grinnern wir nur an Egmont, bem eine Redaftion neuen Styles - mit Berftellung ber araufam verwischten Bilber ber Staathalterin und Dachiavels - uns ftreitig wohl thut; erinnern wir an bie ichlechterbinge nothwendigen Rurge ungen fast fammtlicher Schiller'icher Dramen, Die fich von Sandwers tern oft verftummein laffen muffen. An Die einheimischen Meilter reis ben fich bie auswärtigen : Chafefpeare und Calberon poran, Frans sen na die auswarigen: Share peare und Calveron volun, gruns zosen und Rana in bunter Folge hinterbrein. In zweiter kine mögen die Werfe zweiten Ranges sich anschließen: Schröder und Istand an Lessing und Schuller, Sheridan an Chaespeare, Love de Wega und Tirso die Molina an Calberon. Die leberfebung ber beften Reuigfeiten, von bes fahigten und berufenen Leuten, flatt von Fabrifanten und Taglohnern anes gebend, ichliegen ben Rreie." -

Daburch befamen wir also eine all gemeine beutsche Streichs com mission; unsere alten Classifer: Schiller mt gesenktem Saupte, Gothe mit ernfter Stirne, der ledige Moliere, ber eble Calberon, der riefige Shafespeare — sie alle musten die Musterung passifien vor den herren Guthow. Laube, Devrient, vielleicht gar auch Lewald und Deins hardlein! — Diese Commission ware gleichsam eine Duarantaines Anftalt sur alte Rlassiter, die keinen auf die Buhne läßt, die er nicht von dem hochlöblichen jungdeutschen Gollegio gereinigt, gesaubert und von etwaigen unsaubern Auswüchen keinen als die von großen Toden und gewissen unsaubern Kuswüchen elbendigen, ihren Zöglingen und gegenseitig Bespoleinen. Nach obigem Borschlag wurden und dann auch die Toden nur mehr ausschließislich in Gustow-Kaube'scher Cindalsamirung vorgetragen, und in herrlichem Dust der jungdeutschen Krauter. Wir gedenken auf dieses Kapitel zurücksommen!

#### Spredfaal.

Frin. Bilbelmi gaftirt bermalen in Durnberg.

Schauspieler Schunke hat beim Magistrat in Angeburg ein Memorrandum eingereicht, worin er darlegt, die Urfache schleter Theatervorzstellungen sei im Mangel des Schauspielerpersonals, eines tüchtigen Resgisteurs und Inspitienten, einer Wibliothef und Garberobe und in Theile nahmlosigseit der Direktion zu suchen. (In sonst nichts mehr?) — Theaters birektor Beurer hat diese Kunkte wierelegt. Da das Theater zu Ende ift, werden diese Aktenstücke bei Seite gelegt; doch sollen sie, da sich beibe Theile tüchtig ausgesprochen haben, zur Darnachachtung bei den Akten bleiben, zur Belehrung für die Zukunst.

Ueber ben Gemahl ber Jenny Lind, Blanisten Golbichmibt aus ham burg, hort man: Die Lind hatte ihn bereits in Euroba gefannt, berief ihn von Amerika aus zu sich und tam ihm bei ber Anfunft mit ben Worten entgegen: Ich heirathe Sic, aber nach brei Tagen! (Ach die Taube!) Der Ueberraschte hatte nun in brei Tagen alle Zurüftungen zu treffen, und feine Eltern in hamburg ersuhren die Vermählung erft aus ben Beitungen.

#### Runftverein.

Das Umfangreichfte ber biegmaligen Ausftellung ift ein Bilb von Grafle: "Germanns Triumph uber Die Romer". In ber Mitte feben wir hermann mit offenem Munde, mahricheinlich Triumph rufend, auf einer Bahre getragen, umringt von fibelen Rriegern und femmelblonben Beibern; im Borbergrunde liegt Barus, ber feine Bruft jur Gabelicheibe gemacht hat, auf bem Boben, umjammert von ichwarzhaarigen Romerinnen. Im hintergrunde opfernde Druiden, rechts fingende Barden mit harfen, alles voll Blumen, Jubel und heibnifchreligiofer Freiheit. Das Gange geigt von bebeutenber Kenntniß bes menschlichen Korpers, ift in allen Gingelnheiten mit Bollendung burchgejührt und glangend in ber Farbe. (Der Runftler lebte gebn Jahre in Baris und ift erft in jungfter Beit gurudgefehrt.) Gine bleibenbe, warme Birfung wird jeboch nicht erzielt; bie Schlacht felbft murbe einen gang anbern Effett gemacht haben, ale blefer Relevabenb. Die Runftler follten nicht unterlaffen, von ber bobe, auf welche fich in ber Neugeit bie malerifche Romposition geschwungen hat, wieder gurud auf ihre einfachen und boch fo großartigen Anfange gu feben, fich bie ichatbaren Gigenichaften ber Stifter Diefer Runft ju vergegenmars tigen und folche Deifter ju ftubieren, benen es mehr um bas Befen ber Gegenstande, als um ihre außere Erscheinung ju thun mar. - Sailer's "Abend" ift effettreich. allein in ber Dalerei "glafern". - Diedmann's "Grmachen nach bem Dasfenballe" ift burchaus nicht humoriftifc behandelt; ein unteimlicher, ziemlich alter Mann liegt im Bette. Rach ben am Boben liegenben Gegenstanben, womit ber hund fpielt, icheint er ale Schellenfonig gegangen zu fein. — Re uftatter brachte wieber ein gut gemaltes mannliches Bortrat. — Bei bem "ungarischen Schiffszng" von Rlein ift bie 3bee nicht neu. - Se i bel's Aquarellgemalbe find meift Copien. Seine verschiebenen Entwurfe, barunter ein Plan fur bas "beutsche Barlamentegebaube" (Gott erhalte herrn Seibel fo lange bis ein folches ges baut wirb), nach bem in London, durften nur wenige intereffiren.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Mündener

# PUNSCH.

Gin fatprifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Sangjahrig 2 fl., halbj. 1 fl., viertelj. 30 tr., einzelne Rummern 3 tr. Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 18.

25. April 1852.

# Louis Mapoleon

grant fich fehr barüber, baß er nicht im ruffifchen Ralenber fteht. Weiß benn Louis nicht, baß ber ruffifch e Ralenber überhaupt ganz zurück ift, und felbst abgefehen bavon — unter welcher Rubrif will er benu eigentslich in einem Ralenber angeführt fein?

Etwa unter ben "Jahreszeiten"? Salt er sich für ben Winter, vielleicht weil er im Dezember angefangen hat und unter ihm für Frankreich die längste Nacht angebrochen ist? Ober für den Frühling, weil er es bahin gebracht hat, daß auf dem parlamentarischen und jours na listischen Feld alles vegetirt? Ober für den Sommer, von wegen des Zeichens des Krebses? Oder für den herbst, wo die rothen Blätter zu Grunde gehen?

Ober will er feine Staatsoberhauptlingicaft als ein Beft betrachtet haben? Welcher Ralenbermacher, ben Papft nicht ausgenommen, weißaber, ob biefes Feft ju ben beweglichen ober ju ben unbeweglichen gehört?

Im Thierkreis ift auch ichon alles bejett. Da ericheint Cavaignac, ber ftarrföpfige Biberftandswibber; Perfigny ber Kaiserthumsstier; Fould und Rothschild bie nationalen Zwillinge, fichtbar in ben aufsteigenden Coursen bei schlechtem Wetter; Montalembert ber ehrwürdige Krebssenvater und Protestor ber Rudwartskriech-Freiheit in allen Ländern; Jerome, der alte Löwe in der Staatsmenagerie; Mistres Howard, die blauaugige, nunmehr übercanalische Jungfrau-Geliebte des Pring-Prafiben-

ten, mit letterem nur mehr in galvanischer Berbindung; Girarbin, die ewig schwankende, mistiebige Wage mit der nimmer ruhigen Junge; Graf Chambord, der legitime Storpion, der dem Prafidenten einen bedeutenden Stachel in's herz geseth hat; Dr. Beron, der "Schüh" in des Regenten Sold, dessen Beitungsbogen aber nie gespannt werden darf; St. Arnaud, der eigensinnige Steinbock, der Louis die Hörner zeigt, ohne daß man ihn fangen kann; Lamartine, der große poetischschiplomatische Wassermann und Direktor der Staatskannegiesserei; und endlich der schweigende Staatsrath und der flumme Senat und die nichtssagenden Deputirten, die als das vollenetete Sternbild der Fische herrlich glänzen am politischen himmel Kranfreichs!

Im Bobiafus ift also ichen Alles voll und ber Kalenber tonnte herrn Napoleon höchstens noch unter ben sichtbaren "Finfterniffen" aufführen: Ansfang berfelben — schon lange; Mitte — eben jett; Enbe — gar nicht abzusehen. Bon ber Finsternis werben berührt: Ganz Frantreich, Belsgien, die Schweiz; vielleicht auch ein Theil von Italien und bas linte Rheinufer.

Da man also bie Napoleons unter bie legitimen sonveranen Sausfer nicht setzen bar f und unter bie heiligen nicht wohl setzen kann, so bleibt ihnen, wenn sie benn im Kalender sein muffen, kein anderer Raum, als bie Mungtabelle, wo ber Name Napoleon seine Geltung haben wird, so lange es die Zeit erlaubt; benn —

Das merket euch, ihr großen Stolzen — '8 Wird alles einmal umgeschmolzen!

# Bitte an das Softheater.

Bird benn Mofenthals vortreffliches, unterhaltenbes und beliebtes Schauspiel: "Gin beuisches Dichterleben" nicht balb wieber gegeben? fur welchen Fall ein übervolles hans garantirt

Pimplhuber,

fonigl. Ginwohner von Munchen und geheimer allgemeiner Bunfche Aussprecher. Der Parifer Berein gegen Thierqualerei schlagt vor, benjenigen Metsgerburschen, welche fich burch milbe Behanblung ber Thiere auszeichnen, Mebaillen und Chrenfreuze zu verleihen! Da fonnte es fommen, bag bie Ralber und Ochsen, ben Leuten, welche Orben tragen, zulaufen, ober fich wenigstens nur mehr von beforirten Metgern behanbeln laffen.

# Erklärung.

Da über mein Befinden fortwährend die zweifelhaftesten Gerüchte in Umlauf gesetzt werden, so erflate ich hiemit, daß ich wohl etwas anges griffen bin, mich aber soweit gang wohl besinde, und namentlich für gewiße Leute fehr gefund bin, und mich einem geneigten Publifum emspfehle.

Rgl. Bahr. Placetum regium.

Marl und Sepperl, Schufterbuben.

Marl. Du, aber wie f' jest gegen ben Intenbanten losziehen! Bas hat er benn gemacht?

Sepperl. Ach, er hat fich halt ein biel verhaut!

## Preis:Musschreibung.

Bei bem fortwährend rafchen Bechfel politischer Berhaltniffe zeigt fich ber Misstand, daß die geschwornen Cibe höchstens eine feieiliche Geslegenheit hindurch halten und dann sogleich wieder undrauchdar werden. Es wird daber ein Preis von 100 fl. ausgesetzt für die Ersindung eines Berfahrens, wie man politische Eide, die man schon einmal an den Fing ern gehabt, wieder puhen und um billigen Preis noch einmal brauchdar machen könne. Bewerber haben ihre Ersindungen in fürzester Zeit anher einzusfenden.

Charles Chiffon de Fripon, Glagehanbichuhpuger in Paris.

## Dritter Brief

ber

Philippine von Schmachtenberg an Amalie von Stuglhaufen.

Meine Amelie !

Benn biefer Brief Rleden bat, fo bente, es find meine Thranen -- - 3d will es bir nur gerate beraussagen - - August - war noch nicht ba! - - Michteinmal am Saus geht er vorüber - wenn es mich auch fchmergen wurbe, bag er vorüber geht! - D Gott - ich bin fehr unwohl - Am Sonntag war ich mit Dama auf ber Barabe, wir faben ibn von weitem fommen - aber wie er une erblidte -Dama hatte ihren gelben Chawl - fehrte er fogleich um! Dama fagt, ein folder Charafter fei ihr noch gar nie vorgefommen. - Die Fas milie, an ber er jest geben foll, find ehemalige Bierbrauereleute, bie nun privatifiren, bie Tochter heißt Rathi und bat ein giemlich gemeines Befict, August foll namentlich auf bie Alte Ginbrud machen, naturlich folde Leute bilben fich auf eine Uniform etwas ein. Dag ber bloben "Rathi" alles recht ift, verfteht fich von felbft; Dlina bat fie geftern mit ihrem neuen Strobbute und ichmargfeibener Dantille in einem öffents lichen Garten gefeben, wo fie einen Rettig ag! - - Bogu bie Datur ben Dannern Berg, Gefchmad, Bilbung gegeben bat, bas weiß ich nicht. -Bas in meinen Gram noch bas Gefühl bes Bornes mifcht, ift bie Theilnahmelofigfeit meines Papa. - Ein August, ober fein August - bas ift fim gang einerlei; beute Dittag war er fehr luftig, weil, wie er fagte, bas Disciplinargefet beim T .... ift. Benn biefes Gefet burchgegangen mare. fagte er, hatte ich mein neues blagrofa Bolantfleib nicht angieben burfen, benn wenn mich ber Minifter gefeben hatte - fo hatte Bapa einen Bers weis befommen wegen ungeeigneten Aufwandes! Da bante ich, wenn fogar Familienverhaltniffe politifch beurtheilt werben und felbft Beamtenstöchter ber bieciplinaren Gewalt bloggeftellt find. - - Seute gibt Dama beim Bringen ein um ein Freibab - ich werbe fie begleiten. O ciel, wenn mir nur ein Bab fur meine Buftanbe helfen tonnte! Geftern begegnete und ber Lieutenant Stulpe mit bem fpigen Barte, er fagte febr luftig "Gu' Doirgen" - naturlich er meint, es befteht noch bas alte Berhalts niß - - Bergeih meine fchlechte Schrift, aber ich bin gang elenb,

bei Nacht hab ich Kopfschmerzen und herzstlopfen, bei Zag Bahnschmerzen und Ohrenweh. — Mama führt mich nun wieber ein wenig spazieren. — Ach Gott! —

Deine treue

Philippine.

P. S. Wenn ich Dir über 8 Tage nicht fcreibe, fo bin ich frank.

P. S. heute besuchte und ein junger Jurift, ber als Protofollift hieher versetzt wurde, und von feinem Bater an Papa empfohlen ift. Dem fieht man bas Land weiter nicht au!

# Artistisch = Literarischer Theil.

# figl. Sof- und Mational-Cheater.

Den letten Conntag mußte wieber einmal Salevo's ... 3 n b in" ansfüllen, bei welcher Belegenheit man herrn bartinger ale Bleagar mit Beifall überichuttete. Auch bie Gefangevirtuofitat ber Frau Balm (Titelrolle) murbe mit Applans belobut. - Das Baus mar feinesmegs übervoll ; bie Dagenaustheilung und ber große Delfub find nun icon gewohns lic. - Di enftag gaftfpielte Fraulein Stromeper ale Marianne in ,, Bicomte von Letorieres". Ginen Schleier uber biefen Abenb! - Donneretag fand bes alten Gretry "Richard Lowenherg" ziemlich guten Bufpruch. Die lieblichen Delobien biefer Dper, bie auch noch ale Belege jur Beicichte berEntwidlung ber Dufif Intereffe haben, gefielen allgemein. Das Diebererfennungebuett ber beiben Tenore (Blonbel und Ricart . Sartins ger und Brandes) mußte wieberholt werben. Die am Schlaf vorfommenbe Schlacht und Erfturmung ber Befte bot viel Beiteres: porque famen bie Beiber und Rinber, bieranf Banernburiche in Gembarmeln, welche einige gemuthliche Sturmleitern anlegten, wobei ihnen bie Bers theibiger ber Dauer lachelnb mit flacher Rlinge auf bie Sproffen flopfen. Gin anderer Bauerntrupp - (wie felbe bagu fommen, fur ben en ge lifchen Ronig fo fuhn ihr Leben ju magen, ift biftorifc unbefaunt) ftellt fic an einen Thurm, um mit ein paar Stoffen bie Daner beffelben einzureißen, worauf es ploglich im Sintergrund brennt. Die Reftung ift fomit erobert, aber man öffnet nicht, wie ublich, bie Thore, fonbern es formirt fich ein Feftang ber Sieger und Befiegten, welcher nebft Ronig Ricarb burd bas in ben Thurm gefdlagene Loch beransfpagiert. - Das Enbe biefer Boche verfeste une gang in bas vorige Jahrhundert ; Dons nereing: Richard Lowenhers, Freitag: bas Rathchen von Seilbronn. - Krin. Stromeher, von ber man glaubte, daß sie nach genügender Darlegsung ihrer Unfähigkeit abziehen würde, ohne ihren RollensChilus abzuspies len, bekam statt bessen noch eine Zugade über ihr Kestgesetze, namlich das "Käthchen". — Hossentlich wird das Repertoir etwas anziehender, sonst durste die beginnende "Salson der Natur" noch mehr Kintrag thun. — Hür nächste Boche ist wieder ein großer Todter angesept: Shasspoare mit seinem Coriolan. Herr Dahn gibt die Titelrolle, Krin. Denker Coriolans Mutter. — Dieses Stück allein dürste aber für den ganzen Sesmester nicht ausreichen, und wenn und die GugkowsMosenthals Laubes Mauthnersche Gompagnie nicht aus der Noth hilft, sind wir verloren. Zeboch — Jungdeutschland stammverwandt — wanse nicht mein Baters land

# Munchener Zuschauer.

Den Schluß ber Conzert Saison bilbete vorige Boche Bet maier's musicalische Abenbunterhaltung, welche von so vielen Zitherverehrern aus allen Ständen besucht war, daß der Museumstaal zu klein, und der Mangel eines passenden, ohne Schwierigkeit zu benütenden Concertsales wieder recht empfunden wurde. Rausschender Beisall folgte jeder Nummer. Die höchste Originalität bekundete unser Arion in seinen "Marimillands Balgern", die er auf flurmliches Berlangen wiederholen mußte. herr Betmaier spielt ohne Noten; sein Bortragstalent holt Alles uns mittelbar aus seinem reichen Innern. — Unter den Mitwirfenden nennen wir herrn Diez; dieses als Künftler wie im Privatleben gleichgeachstete, frühere Mitglied unserer Hofbühne hatte das Unglück, in Folge des grauen Staars an beiden Augen zu erblinden. hossentlich wird die bei wärmerer Jahredzeit durch Prof. Rothmund vorzunehmende Operation das Uebel beseitigen. herr Diez, der zwei Lieder sang, wurde vom Bustillum stürmlich empfangen.

#### Spredfaal.

(Gingefandt.) Im Augeburger Tagblatt vom 20. b. erflart ber Schaufpielregiffeur fr. Julius Schunke, baß ihm von Seite bes Directors Beurer bie Schuld ber bortigen mangelhaften Theater-Leitung aufgeburbet werben wollte, gegen welche ungegrünbete Beschulbigung er gemäß ber, von ber betreffenben Behörbe an ihn ergangenen Auffoberung eine Bertheibigung sich rift eingereicht habe, sohin nur zur Abswehr eines ungerechten Angriffes gegen bie Direction aufgeteten sei.

(Sangerinnen-Cifersucht, Direktorenkniffe, und sonstiger Wirrwar.) Frl. Johanna Bagner und Brau henriette Sonntag find am 17. April von hamburg abgereift; jene nach London, diese nach

Bremen. Reln. 2B. fang zweimal mitten in bem Baftrollencpflus ber Rr. Sonntag bie Parthie ber "Fibes" und bes "Fibelio" mit unerhortem, unbefdreiblichen Beifall, worauf Fr. Conntag, eiferfuchtig, fogleich von Samburg in ber "Dachtwandlerin" Abichieb nahm und ihren zweiten Cyclus nicht begann. - Frin. Bagner hat jugleich mit Lumlen, bem befannten Director bes Londoner "Ronigin:Theaters" und mit Dr. Bipe, Director bes Coventgarben Theaters Contracte abgefchloffen. Das gibt einen Riefen-Progef. Gie hat fich gulett perfonlich gegen Lumle p erboten, in feinem Theater 12mal in vier Bochen unentgeltlich gu fingen, wenn er fie bann aller Berpflichtung gegen ihn entlaffen wolle. Das war ein Opfer von 1200 Bf. St., fage 8320 Thir.; aber auch bies Bagatell nahm Gr. Lumlen nicht an, fonbern blieb feft babei : "fein Theater fur biefe Saifon ju ichliegen, und einen Schabenerfat von 20,000 Bf. St. (200,000 fl.) ju begehren," wenn Grin Bagner im Covents garben:Theater bebutiren murbe. Die erfte Differeng gwifchen Enmle p und Frl. Bagner hat fich baburch ergeben , bag Lumley's Colportenr, or. Dr. Bacher - anftatt ihr bie ftipulirten 300 Pf. St. Borfcug am 15. Marg baar auszugahlen, - ihr gefchrieben bat: "Diefe Sache werben wir fpater (28. Darg) perfonlich in Schwerin abmachen". Dann murbe ihr jum Debut bie Rolle ber "Fibes" von Enme le b jugefichert, und nun ftellt fich beraus, bag bas Recht gur Aufführung bes "Brophet" tem fin. Lumlen gar nicht gufteht, ba felber nur im Covenigarben bei Mr. Ghe gegeben werben barf. Das veranberte bie Cache vollfommen gn Gunften ber Grin. Bagner, und jest ift einer profen Bolemit in ben englifden Beitungen entgegen gu feben , angefacht burch Difverftanbniffe , unberufene Bwifchentragerei und lacherliche Uns magung, wo or. Lumley am Enbe erliegen wirb.

# Aunftverein.

\* Es ist unläugbare Thatsache, daß die früher so überfüllten Runsts vereinsausstellungen seit geraumer Beit abmagern. Es ist, als ob ein höherer Impuls, ein belebendes Prinzip gewichen ware. Der Magen der Runst ift von seiner Macht heradgestiegen und von der abgestunupsten Zeit übers haupt läßt sich keine besondere Zusuhr guter Werte erwarten; allein eine solche Blauheit, wie sie uns dermalen aus dem Kunstvereine entgegengant, muß bennech auffallen, und wir werden in Kürze erproben, ob in München wirtliches Kunstleben herricht, oder ob das bisherige nur ein erkünsteltes war. Photographien u. d. gl. und fämen sie vom Dipmp selber, müßen immer Nebensache bleiben, und es steht keineswegs glänzend um den Aush stellungsstor, wenn sie sast einzig betvorragender Dauptgegenstand sind. Der

Umftanb, bag viele hiefige Runftler ihre Brobucte frifch aus bem Atelier fogleich in bie Frembe forticbiden , ift fur bie Ditglieber bes Bereines auch nicht befonbere erfreulich. Es tommt haufig vor, bag bebeutenbere Runftler nur jene Bilber ausftellen, bie fie anbermarte nicht verfaufen fonnten, befonber 8 wenn fich bas Comité bei gewißen Ramen eine Chre barans macht, folde ichleunigft um boben Breis zu erfteben. Dan follte billiger Beife nur von jenen Dalern faufen, bie auch fonft ben Berein ber Beichanung ihrer Berfe fur murbig balten. Berben ble Anes ftellungen nicht reicher, belebter und gehaltvoller, fo burften bie gefchebenen Rudichritte nicht jum erfreulichften Biele fuhren. - Die Lanbichaftemalerei ift biegmal vertreten burch G. Roff: "Der Taps getos, im Borbergrund bas Grabmal bes Leonibas," welches Bilb viel Birfung macht, obicon ber Runftler burch bie Muffaffung beffelben, von bem verftorbenen Rottmann fo meifterhatt bargeftellten Gegenftanbes. fich einer Bergleichung aussette. - Minber bebeutent ift eine "Gollanbis fche Winterlanbichaft" von hart og enfis und bie "Ruine Fragenftein in Tirol" von Beingmann. - Faber's fcmugfarbige "Ausficht von ber Infel Jechia" gebott ju jenen Dingen, wie fie nur ju haufig bie Banbe unferes Runftvereines verungieren. - Gin mit großem Rleiß ge= maltes und reichlicher Staffage verfebenes Bilb (halb Architeftnr. balb Siftorie) lieferte Da ar: "Die Ginführung ber Reichofleinobien in Durnberg 1422". Bei bem "iconen Brunnen" auf bem Marftplane ift ber Bagen mit ben Reichofleinobien angefommen, worauf Rinber als Engel gefleibet . baneben berittene Batrigier, vor ihnen Berolbe ; bas Beleit befteht aus jungen bemaffnes ten Burgern. Im Sintergrunde bes Bilbes bie Rlerpfei, ber Rath und bie Burgerichaft, im Borbergrund Buichauer aus allen Stanben ter Reicheftabt. Storend finden wir bie gelbe Beleuchtung; bas ift Rergenichein, nicht Sonnenlicht. - Gin liebenswurdiges Bortrat von Friedrich Raul. bach (bie jugenbliche Grafin Duponteil) macht ben beften Ginbrud: Stieler, ber Beremiger ber Orben, Orbensbanber und Sammeifeffel. brachte bie Furftin von Lipp e. Detmolb. - Grafle's vier "Ropfflubien", im Beidmad ber neuern frangofifden Schule, find mit großer Leichtigfeit und Sicherheit ausgeführt und flechen blenbenb genug in's Muge; aber es fehlt bas Darf und bie Rraft, es tritt aus biefen Ropfen nichts berpor. was uns an fie feffelt, uns fur fie begeiftert. Es ift weißes, icones, begehrenswerthes Fleifch, aber aus biefen Befichtern fpruben feine Lebens= geifter. Lauter Margipan! - Die "Stubien nach Biegentopfen" von S. Roos icheinen Copien, find aber gut. - 3m Gebiete ber Photographie übertreffen 6 "Anfichten aus Paris" von Dartens (in Baris) an Scharfe und Rlarbeit Alles bis jest Gefebene, bie Leiftungen von Rlacheron miteinbegriffen. -

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Münchener

# PUNSCH.

Ein fathrifches Driginalblatt von DR. C. Schleid.

Sangidhrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Nummern 3 fr. Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 19.

2. Mai 1852.

# Ein Wort ber Erfahrung.

--3IOI€--

Da ich halter a Dol Laubstand war, und jest von bie Diaten bie Reb ift, mo herabgefe st werben follen, fo will ich aus braftifcher Erfahrung aufftellen, bas was ich gebraucht hab vor mich in Dunchen. 3ch hab lofchiert am Turfengraben, Rummer weiß ich nicht mehr, aber es war im zweiten Stod hintennaus , nichts brin ale Bett. Seffel . Tifd. Spiegel und Bebienung, per Monat 4 fl., alfo per Tag 8 Rreuger. -Rachber hab ich Cafee getrunten, benn bas ift bie Saubtfach, wenn man ben gangen Bormittag fo in ber Rammer fist, bag man Cafe getrunten bat; fur 6 fr., worauf ich ju Mittag gefpeift hab beim Lachenben febr gut um 15 fr. Auf bie Racht in ein Braubaus, 3 Dag Bier bamale 18 fr., und um 4 fr. Salfinabi. Rechne ich nachher baju noch ber Tag ein Loth Barifer Dr. 2 mit Augentabaf ju 2 Rrenger und monatlich bie Bafch au 1 fl., was fur'n Tag wieber fo viel macht, jo bin ich mit 40 Rrenger recht gut ausgefommen, und hab zwar nichts mitgemacht, hab aber anftanbig gelebt. Das waren alles nothwendige naturliche Beburfs niffe, wo man nicht helfen fann, nun tommen aber per Monat bie

#### Lurus ausgaben:

| Bafche von   | Batermorber , |        | , Schmifetten, |       | unter Tage | gewech= |            |       |    |     |
|--------------|---------------|--------|----------------|-------|------------|---------|------------|-------|----|-----|
| felte        | Soden         |        |                |       |            |         |            |       | 16 | fr. |
| Runftgenüffe | : 2 Mal       | in's L | ipperlth       | eater | und 1      | Mal 1   | ach Pas    |       |    |     |
| . fing       | gum Ba        | en .   |                |       |            |         |            | 1 fl. | 12 | fr. |
| Unbestimmte  | Debanfer      | ı, als | 3. B. B        | ftung | sblatte    | ln, B   | ettelleut, |       |    |     |
| Uhrf         | chluffel,     | Nuß, I | Nusich,        | ungef | ähr        |         |            | 2 fl. |    |     |

Macht alfo menatlich Luxus: Summa 3 fl. 28 fr.

hiefur rechnen wir fur'n Tag bie runde Summe von 7 fr., so baß man also sogar mit Luxus mit 47 allerhöchstens 48 Kreuzern burchtommt. Wer mehr braucht, ber schwendet. Bei mir ift bas noch bazu gesommen, baß ich sehr gut tarecke und sehr vorsichtig, so baß ich fein Solo mache, wo ich's nicht in ber hand hab', so baß ich im Durchschnitt gerechnet einem Burger und einem andern Deputirten jeden Abend 1 st. 24 fr. abs gewonnen habe, so baß ich also jeden Tag 5 st. 36 fr. reinen constitutionellen Prosit zurucklegen konnte. Ich sag's nur als Mann von Ersahrung, wenn sich einer barnach richten will.

Thaddaus Safenencpf,

### Infans miraculosus.

In illustrissimo omnibusque adhuc in memoria haerente Doctore Redero, qui olim republicanus gurgelos reactionarios abschneiditurus videbatur et per quinque florinos in camera populum vertretere vehementer inclinavit, postea broschüram peperit Absolutismum lobhudelautem — nunc ingenium cognovimus universale! Neque enim solum est "animal scribax", sed et musicalicum, quale se approbavit in societate philarmonica. In Violina hunc ludere audivi et confiteor: talls kratzia nusquam existit. Etiamnunc hoc "Adagio" circa aures mihi hwikwificat, hoc "Forte" per ventrem kollerat. — In politicis contra Rederum Montesquieu videtur pfuscherus, in musicalibus Paganini schundus!—Zweifelantes audiant!

 Doctorem vero nostrum beschwörimus apud stylum auum latinum, ut concertum quam citissime repetat.

Monachii, Cal. Maj.

Unpartheiicus.

# Morbert und Armira

ober

### jur Zundheit!

physiologisch-romantisch-meteorologische Preisnovelle, für das Samilienbuch des Cloud.

Motto.

Dich hat bie Liebe nicht verbroffen, Wenn ich auch noch fo viel "genoffen".

### I. Caput.

Rorbert und Armira liebten fich innig, aufrichtig, herzlich. Der blaffe Mond schien leife bazwischen, und ein fanfter Bephyr ging wie eine erlogene intereffante Neuigkeit durch alle Blatter. Es war eine herrliche, göttliche Nacht. — Norbert fühlte, baß sich fein herz öffnete, seine Nase aber verftopfte. — Und er befam einen Catarrh.

### II. Caput.

Beibe Obige aber liebten sich fortwährend, wie auch unten zu lesen sein wird, und Armira sprach: "Norbert, noch ein Bußerl". Norbert aber ries: Theu'res Mädchen, gib Acht — On wirst meinen Catarrh bekommen! Doch Armira antwortete: "Bon mir aus," und siel ihm um den bereits rauben Hals.

# III. Caput.

Und die Liebe beiber fannte feine Grenzen. Rotherts Catarth mar verschwunden, aber fiehe — Armira fing nun an zu niefen, und flufterte beforgt: Mannchen, Du wirft meinen Catarth wieder erben, wenn ich Dich tuffe. — Norbert aber brudte fie an fein herz, und rief: "Das macht nichts; getheilter Schmerz ift halber Schmerz — getheilter Catarrh ist boppelter Catarrh!"

### IV. Caput.

Morbert und Armira liebten sich betto. Armira vermochte wieber ganz gut zu schnaufen nut hatte ihren Schnupfen verloren. Dafür aber ent sbrannte Norberts Nase von neuem! Der Ahzi's war kein Ende und er wagte es nicht, ihr einen Catarrhalischen auf die Lippe zu drücken. Arsmira aber rief: "Wie? Eine Entzündung Deiner Nasengefässe sollte meine Herzensgefässe ertälten? Eine solche elende Affeltion Deines Organismus sollte einen Defett meiner Liebe herbeisühren? Anch in unseren Gefühlen sollte eine "Absonderung" eintreten? Nein, nimmermehr! Komm, Katarrh, ich fürchte Dich nicht!" — Damit gab sie ihm einen Kuß, saft noch hefstiger als die abstrafte Judith im großen Belte auf dem kleinen Sohha dem concreten holosernes, und Norbert gingen die Augen über vor Rührung und Schnupfen.

### V. Caput.

Morbert ward wieder frei, und bei Armira meldete fich wieder sein Castarrh. Und so liebten fie fich immer gleich fort, das Niesen aber wechselte zwischen beiben und wenn fich seitbem das Wetter nicht geandert, so ist es heute noch so. Norbert aber pflegte zu fagen:

Mich hat die Liebe nicht verbroffen, Wenn ich auch noch so viel "genoffen".

# Anzeigen.

Vorschlag.

Könnte man benn bie "Prannersgaffe" nicht paffenber Weise umtaufen in "Landtagsgaffe"? — Es ist ohnehin eine sehr langwellige Straße.

Der Unterzeichnete hat täglich noch mehrere freie Stunden zu vers geben.

Ehamborbl, Privatlehrer ber menschlichen Unbebeutenbheit.

### Anzeige.

Der Unterzeichnete fucht fogleich Jemanben, ber ihm jum Gustow's ichen "Borfpiel. Scher g" lachen hilft.

### Pimplhuber,

Rgl. Ginwohner von Munchen und Theatermelancholifer.

# Artistisch = Literarischer Theil.

# figl. Sof- und National-Theater.

Sage noch einer, unfer Repertoir fei nicht reichhaltig! In 4 Tagen - Dienstag bie Freitag incl. - faben wir zwei unb amangia Stude. namlich 12 Ballet: Biecen und 10 Lufte und Singfviele. Unter ben lettern gemahrten wieber einmal bie beiben "Fenfter In" mit ber tief gemuthlis den, naturgetrenen Reprafentation ber Fran Dieg und bes herrn Sigl gang befonbern Benug. Aufferbem bezeichnen wir herrn Chriften im "Berfprechen hinterm Geerb" und "Giner muß beirathen" und orn. Lang in "Reich an Liebe" als bie beitern Glangpuntte ber gablreichen Bwifdens afte. - Und nun gur Frau Beig, bie in 4 auf einanber folgenben Abenben ihr in Guropa und Amerifa befanntes Balletforbs porführte. Dan bente fich eine Reibe von 32 jungen Dingerchen in abfteigenber Groffe. in gang gleichen eleganten Coftume, jebe bie Taille ber Rachbarin umfaffenb. bie Banbe ineinander gefdlungen, fo bag alle gufammen nur einen Rors per bilben, in welchem ein einziger Bille, ber ihre Bewegungen gleichmäßig Ienft, fie wie eine Rofengnirlande bin und ber bewegt, bie fich ploplic loft - Rofen und Rofentnospen fallen auseinander - ein buntes Gemimmel aber nur fur einen Augenblid; im nachften haben fie fich ju nenen les benbigen Gruppen aufgestellt. Das ift bie Allemande. - Ginen nicht minber bubiden Ginbrud macht ber Pas hongrols. Die leicht und boch wie fenrig tangen bie Rleinen in bem reichen und fleibsamen Roftume! Die Rrone bes Gangen icheint une bas Pas de Fleurs, componirt und arrans girt von Fran Beif, getangt von 48 Tangerinnen, worin bie Dabchen im gierlichften Blumenput auf ber Bubne burcheinanber fcwirren. Benn fie, Gnirlanden in ben gehobenen Sanben, fich ploblich ju einem Blumens forbe ober an einem riefigen und boch lieblichen Bougnet grupbiren. mer untericeibet bann noch, mas Blumen und mas Dabchen ? Und in febem Angenblide wechfelt bas finnige Bilb. Und von welch' neuem Gifer fieht man biefe Rleinen befeelt, wenn bas Bublifum fein Boblgefallen lant aus-

brudt. Affen und Bubel machen and ihre Tange und Sprunge, aber es ermuntert fie nicht ber Beifall ber Bufchauer, fonbern ber Stod ihres herrn. Die Dabchen find nicht allein "breffirt", fonbern, man fieht es, bon Liebe ju ihrer Aufgabe befeelt. Schon in einem fruberen Jahrgang biefes Blattes murbe ber intereffante Saushalt biefes manbernben Ballets forpe beschrieben. Es berricht in allem fast militarische Ordnung und Drganifation. Dit gleichem Schlag wird aufgestanden, worauf fie fich bann gegenfeitig anfleiben und bie jungeren von ben alteren Unmeifungen erhalten. Sierauf paffirt alles an bem Rennerblid ber Gebieterin poruber und empfängt von ihr bie treffente Ration Raffebreb. Auf bas Frubftud folgt bie Arbeit; entweber obliegen fie ber Tangfunft, ober ber Bugarbeit. benn fammtliche Coftume find von ben Dabden felbft angefertigt, wobei wieber unter Oberleitung ber Frau Beiß bie alteren ben jungeren an bie Sand geben. Fur ben Unterricht in ber Religion und andern Rennts niffen forgen eigene Lehrer, die bem Inftitut bei langerem Aufenthalt beis gegeben werben. Da bie Befellichaft aus verschiebenen Rationalitaten, namentlich Englanderinnen und Deutschen besteht, fo ergibt fich eine große Sprachbilbung von felbft, und Ohrenzeugen fonnen bie Rertigfeit. womit bie Dabchen fich beutsch, englisch und frangofisch ausbruden, nicht genug ruhmen. Die hoftheater von Bien und Sannover haben ihre Ballets corps aus ber Beif'ichen Gefellichaft refrntirt, und biejenigen, welche que Tangfunft nicht Reigung ober Talent genug haben, finden burch ihre Fere tigfeit in Sprachen und Bugarbeiten leicht ein gutes Unterfommen. Den monatlichen Behalt (bei ben Befferen ungefahr 20 fl.) begiehen meiftens bie Eltern. Dag fie ber Pflege berfelben nicht "entriffen" wurden, zeigt ber Umftand, bag Frau Beig gar viele arme Eltern, bie fie um Aufnahme ihrer Rinber baten, abweisen mußte.

# Münchener Buschauer.

Borigen Sonntag hörten wir wieber bie liebliche Oper: "Fra Diar volo", worin fich bie herren hartinger (Litelrolle), Branbes, (Lorenzo), Sigl (Englanber) und Bran Diez (Berline) auszeichneten. Sie wurden von dem zahlreichen Bublitum gerufen. Die alte Orchefters Ordnung ift wieder eingeführt, indem bie Blasinstrumente sowie die Paufen von der Königeloge auf die aubere Seite und die Streichinstrumente auf ihren früheren Plat zurudverseht wurden.

Bon Geren Balletmeifter Fengl ift ein neues, großes Ballet in Bors bereitung.

Radften Mittwoch gaftirt bas Beif'iche Balletcorps in the Oper "Strabella".

Die Leipziger Theaterehronit bringt aus Munchen folgenbe Nachricht: "Frau Diez ift ploplich entlaffen worben, an beren Stelle foll man auf Fraulein Bilbauer von Wien befonders refletiren." — Dieß ift nicht nur ein Puff, fondern bleibt hoffentlich auch ein Puff.

Die durch langeres Gaftipiel in Munchen befannte, bramatische Cans gerin Behrende Brandt ift fur die Prager Buhne auf 3 Monate mit 4000 fl. engagirt und bereits bort aufgetreten.

Der "Philharmonifche Berein" brachte vorigen Sonntag ein gutes Conzertante (Quartett) von Mepfeber, worin fich besonders herr Closner (fgl. hofmufieleve) ale tüchtiger Biolinfunftler bewährte; er vereinigt schonen Ton, guten Strich und hubsiche Lage mit großer technissier Fertigfeit. Nicht das Gleiche läßt fich von einem zweiten Biolinspieler, dem Literaten Dr. Reber fagen.

Stuttgart, 29. April. (Correspondeng.) Dit Gifer bers folgte ich Ihre Berichte uber bie jenseitige Runftanftalt und bie verschiedenartigen Borfommniffe an ben Ufern ber 3far bieten bier um fo mehr Stoff jur Diefuffion, ale ber Gelb berfelben langere Beit auch unter une verweilt hat. Dag Grunert an bem projettirten beutichen Schausviel in London nicht Theil nimmt, hatte ich Ihnen langft mittheilen fonnen. Es find bem gefeierten Runftler gwar 300 fl. jur bine und eben fo viel gur Berreife, ein Pfund gur taglichen Bergehrung und 30 Buineen Spiels honorar geboten worben, er bleibt aber trop biefen glangenben Anefichten an bas fortmabrenbe Rranfenlager feiner, von ihm mit viel Liebe gepflegten. Battin gefeffelt. - Die ich bestimmt vernehme, ift von ber Dunchener Intendang an Grhrn. v. Ball ber Borichlag gerichtet worben, herr Grus nert zu benrlauben, bamit er nach Dun chen gebe und ben Rreon fpiele. wogegen Frin. Dambod nach Stuttgart gefchidt murbe, um une bie Antigone vorzuführen. Es fcheint, man bat jenfeits bie 3bee, burch fold medfelfeitigen Berfonenaustaufch bie Borftellungen beiber Sofbuhnen befonbere intereffant ju machen. Bon Baron Ball borte ich jeboch jur Stunde noch nicht, bag ibn biefer Boricblag febr entgudt batte.

Das neue Drama bes fra ngöfischen Dichters Angiers: "Diana", in Paris mit mäßigem Beisall aufgenommen, sommt bemnachft auch in Munchen gur Aufführung. Die Uebersehung warb schleunigst von Serrsmann angefertigt.

### Spredfaal.

Berbi's Opern machen in Petereburg in bem Maße Furore, baß man bort gar feine andere Mufik mehr hören will. — Die Oper "Casfilba" von bem herzoge von Sachsen-Gotha kommt französisch in Bruffel, italienisch in London (am italienischen Theater) zur Aufführung. Lucile Grabn icheint fich fanftig gang in Dreeben nieberlaffen ju wollen; fie hat fich bereits ein ichones Lanbhaus in ber Rabe ber neuen Eisenbahnbrucke getauft.

Spaniens Königin lagt burch ihre Privats Operngesellschaft Borftells ungen in Aranjnez geben; bie Anfführungen von zwei Opern kofteten 13 Millionen Realen, bas in Paris angefertigte Costum zu einer Oper 150,000 Fres.!

### Runftverein.

Das Bervortretenbfte in ber hohern Genremalerei ift Flüggen's "Teftamenteeröffnung", gleichfam ein Dach fpiel ju feinen fo braftifche wirtenben, außerft icharf charatterifirten Erbichleichern, in welchem fic jeboch bas frubere buftere Bilb ju einem beffern, verfohnenberen Ausgang vertlart, und in bem Beichauer, ber biefen fo ju fagen "gemalten zweis banbigen Roman" verfolgte, nach bem heimlichen Grauen bes erften Theis les nunmehr ein Gefühl ber Befriedigung wedt. Die Anffaffung ber verschiebenen eingelnen Charafter ift febr gelungen, bas Rolorit fraftig und harmonifch. Dennoch bleibt bie Wirfung biefes Bilbes binter bem vorhergebenben gurud; vielleicht bag fich ber Runftler ber Berfohnung nur au fehr befließen bat. Rach ben fo fcharfen Marfirungen bes erften Bilbes tritt une in biefem zweiten faft ju große Barmlofigfeit entgegen, und in ben Befichtern ber Alten liegt berfelbe brave, unichnlbige Ansbrud. wie in benen ber Rinber. - Das Thierftud von Boly (eine Frau, einige Rube butent, ichnist fich vor ben brennenben Strablen ber Mittagefonne) vereint mit iconen Rarben große Bollenbung. - Steffan's beibe Lanbichaften : "Abend im Berner Dberlande" und "Dittag am Ballens flabter Gee" find prachtige, buftig gemalte Rabinetflude und geigen pon ber Bielfeitigfeit biefes Runfilers. - Die Grene aus einem Darchen bon Brimm : "Schneewittchen bei ben fieben Bwergen" von R. Frang fcheint bas Bert eines jungen Runftlers ju fein, ber noch gang ben Beg feines Meiftere verfolgt, zeigt jeboch von Talent. Schneewittchen's Teint ift Bleiweis mit Grunfpabn ichattirt und bie Saare find von abnlich giftiger Farbe. Uns icheint, ber betreffenbe Runftjunger follte fich mehr auf bas Bebiet ber Matur als auf bas ber Marchen verlegen, und Denichen barguftellen fuchen, nicht phantaftifche Bwerge. - Gin "Bortrat" (Knieftud) von Sis zeigt ein icones weibliches Bilb (bie Tochter bes Brafibenten von Bolt). - Gine Copie von Bachem: "Tancred im Bauberwalb nach Diarini" ift febr gelungen. Dochten fich boch namentlich Anfanger mit folden Stubien befagen. - Gine plaftifche Rleinigfeit von Schutinger: "Schlafenber Schafer in Marmor" ift unnaturlich. - Bom Runftverein in Antwerpen, ber bem hiefigen beitrat, find 6 Lithographien ausgeftellt.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Münchener

# PUNSCH.

Ein fathrifches Driginalblatt von Dr. G. Schleich.

Gangjahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Fünfter Band.

Sonntag.

а.

Nro. 20.

9. Mai 1852.

### Aufruf!

Burger, Arbeiter, Ginmohner überhaupt und beiberlei Befchlechte!

Bener Berftenfaft, ben ihr gleichfam icon mit ber Duttermild eins gefogen habt, jenes Getranf, bei bem bie. Babern groß und fart werben - hat einen unerhorten Breis erreicht, einen Breis, ben wir uns um feinen Breis gefallen laffen tonnen. Der Tag ift angebrochen, wir fteben geruftet, bie Stunde naht und Daggini's Uhr geht nur um 5 Dinuten ju frub. Auf, Freunde, erhebet euch - über enre fonftige Bewohns beit! wiberfetet euch mit Bewalt - ber guft, Bier zu trinfen! feib ohne Daag - und wenn Bier getrunfen fein muß, fo trinft boch bochftens nur eine Salbe! Der gegnerifche Bille muß fich beugen - eber foll alles verberben und bas faure Bier ftrommeife vergoffen merben. Freunde, Bruber, haltet euch ju une, vertrauet bem Unterzeichneten und trinft Baffer ! - Baffer ift bie große Dajoritat bes Erbballe und alle Lanberformen find bem Bringip ber Bafferfouveranetat unters morfen. - Die Spbrofratie wird flegen, muß flegen! Diefes Glement fpudt in allen Ropfen, alle Schichten find von ihm burchbrungen. Das tum noch einmal - vertrauet une, und trinfet Baffer! Dur in ihm ift Seil und Rettung, mit Baffer find alle brennenben Fragen ber Gegenwart ju lofchen! Es lebe ber paffive Biberftand! Freiheit, Dr. Bleichbeit . Bagrigfeit !

Der Münchener Bafferverein für Gumpbrunnen und Bolfswohl.

## Sternschnuppen.

In Rurheffen ift bie Bererbnung ericbienen, bag gurechnunger fahige Selbstmörber ohne, nicht jurechnungejabige jeboch mit Feierlichs feit begraben werben follen. Wie aber, herr von haffenpflug, wunfchen Sie, bag man Personen begrabe, welche nicht abrechnungs-fähig find?

Telegraphische Depesche aus Kairc, 11. Mai, 11 Stunde, 36 Mis nuten. Die Dissernz zwischen der Pforte und Negypten ift erledigt, das Tansimat bewilligt, und Abbas Pascha, Intendant von Negypten, barf auch fernerhin die Prügelstrase verhängen.

Die "Preffachmanner" in Frankfurt haben nichts zu Stanbe gebracht. — Diefes Resultat, welches bem herrschenben Bedurfniß volls kommen entspricht, hat allgemein befriedigt.

Rabbi Ben Afiba auf bem Münchener Runftverein.

C-Gs i-ift U-a-alles fc-fcon ein-m-mal b-ba-bagebagemejen!

Bei ber Regierung ift wieber ber Antrag gestellt worben, bag bie Kalber nicht mehr gebunben, fondern nur brochurt verfendet werben follen.

### Frage.

Dun ift herr Damon in Urland. Dun frage ich einfach, was ift feits bem anders geworben ?

Pimplhuber, fpegififcher nicht nur Munchner, fondern auch Baber.

### Berfchiedene Briefe

bon

bermischten Leuten an allerlei Personen.

#### ----

Anna Zwederl, Röchin babier, an ihren Geliebten Alois .
Murrer, Tijchler in Webelborf.

#### Lieber Alifi !

3ch bin mit meiner neuen Sehrichafft bie eine Geferbaremittweb ift recht gufrieben, bieg eine Stigerl thut mir wohl gegen bie 3 wo ich fruher war. Die Ruche beforg ich gang alleinig, bie Mabam ift nicht fo fniderig wie bie vorige, bie mir immer mein Rleifch nachgeschaut bat, ob fein Birling Untericbied ift. Bom Darf fann ich fommen wann ich will, weil bie Dabam felber fpat auffteht wenn Du nur bier marft Mlift, bag Du eine Condigion batteft. Um Conntag war fie im Softheater und hat mir's auf bie Ballerie bezahlt. Es war bie Festalierin, bas muß man fagen, bie Frauengimmer haben gut gefpublt. Beift bas ift fo. In ber Stadt Rom gibte ein Rlofter ju ben Reftalierinnen, Die gang weiß find und in einer gregen Ruche lofcbiren, wo in ber Mitte ein Seerd ift. Es ift fo eine Art Jungfernbund, fie muffen freiwillige ewige Raufchheit geloben und burfen bas Feuer auf bem Beerb, welches fich von feinem Bolg nicht nahrt, fonbern rein blabonifches Spiritusfeuer ift, nicht ausgeben laffen, fonft is gefehlt. Mur begreif ich nicht, bie Oberfeuerwerferin jum Spiritus einen Schurhadel hat. biefen festalifchen Schweftern ift aber eine gewiffe Juli, bie mit Ginem vom romifchen Militar, Bartinger fagen fie heißt er, ber fcon mehrere Erlumfer gefeiert bat, eine Befannticaft, man barf icon beinabe fagen ein Berhaltnif hat. Dent bir Alifi mas ba paffirt. Die Juli fommt auf bie Feuerwacht mabrend bem man ben Militar brauft fingen bort. 3ch weiß bas felber mas bas ift, wenn man am Seert bleiben muß und ber Liebhaber fieht vor ber Sausthur. Der Juli merft man's auch furios an, wie fab ibr ber Spiritus porfommt und endlich wirb fie wilb wie iche auch fcon manchmal worben bin und wirft ben Schurhadt bin. Ge fieht nicht lang an, fo fommt ber Militar leibhaftig berauf, gelt Alifi, bas hatift bu bir nie trant, wenn and bie Berrichaft im anbern

Bimmer gwesen war. Er singt ihr allerhand vor, fallt ihr um ben hals — patsch is das Feuer aus. Sie wird kadweis, er schant den heerd um und um an, Bundhölzl scheints gibts in Rom nicht und so bleibt die heilige Ruchel sinkter. Bum Glud kommt ein anderer Unterossigier und bringt ben Militär auf die Seiten, nachher lauft das ganze festalische hans wesen zusammen, reissen der armen Juli förmlich das Gewand vom Leib und wollen sie auf die Leht in Keller sperren, das treibt ihnen aber der Militär aus und befreit sie und wird sie wahrscheinlich heirathen. Was man oft für Geschichten hat die man dammsommt das ist erschrecklich. Zeht muß ich ins Bett, hier schief ich Dir ein Xelchies und 2 Gulden, las Dir's schmeden. Aprapoh mach Dich sein an keine Andere, sonst thu ich mir was an, ich versichere Dich. Ich verbleiwe Deine Dich

Mani.

### Bierter Brief

be

Philippine von Schmachtenberg an Amalie von Stuplhaufen.

#### Ma chère!

Bor 8 Tagen tonnte ich Dir nicht fchreiben - benn ich war wirflich fehr frant - - August war noch nicht ba -- alfo es ift gewiß: Muguft fommt nicht mehr! - Das hatte ich nicht geglaubt, ale wir in ben erften Beiten unferer Liebe fo gludlich waren - wenigftens ich mar es und ich glaubte, er fei es auch. Er fann fich wohl benten, bag ich meine - aber bas rubrt ihn nicht - er geht mo anbere bin - mo er ein paar taufend Bulben mehr ju erhafchen hofft - - D Amelle, fabeft Du nur meine rothen Mugen und meine Baden, ich bin gar nicht mehr au tennen - felbft Dama ift angegriffen. Die Beit meines Berbaltniffes ift mir jest wirklich wie ein langer Tranm - ich fann Dir nicht fagen, wie weh es mir ba innen thut --! - o gemeines Gelb! - Beftern ging ich mit meinen Eltern aus, ba begegnete une Figaro, Auguft's Rats tenfanger - er blieb fteben, befchnoberte une und lief wieber fort -Baba machte einen fehr bittern Spag und fagte ju mir: Der riecht bir's auch an, bag bn nicht Caution genug haft. - Ja, ja bas Berg gilt bent gu Tage nichts mehr - - ich habe es geftern im Bett gn Dama gefagt: ware ich boch nie geboren! - Bes

stern begleitete uns ein junger Mensch wom Lande, ber hier Protofollist geworden ist. Er hat kurze haare und langen Rock, enge Aermel und wette Beinkleiber, bestrebt sich aber sehr artig zu sein unt unter'm Essen habe ich bemerkt, daß er mich immer ansieht. Sein Bater ist glaub ich ein Müller. Gott, wenn er mir nur serne bliebe — mein herz ist wie eine heimlich zerbrochene Tasse — sie fällt auseinander, sobald man sie anrührt. Was mir an ihm am besten gefällt, ist sein Ervisskand — deun nie mehr einen Anderen, in keinem Fall aber je wieder eine Unisorm, das schwöre ich. Er heißt glaub ich Lucas und hosst mit der Zei Afseso an werden. Gott was schreibe ich für Geschichten — mit ist alles so öde und gleichgistig — Möchieß Du nicht so gut sein, mir von Deiner Casawansa ein Muster zu schießen? Hast Du noch mein Kischen mit mille — de — Fleurs? Ich gese nun in die zwöls Uhrenesse — lebe wohl, Amelie, ich hosse dies dies Sommer ganz gewiß zu seine.

Philippine.

P. S. Mama hatte balb fein Freibab mehr bekommen , obwohl sie erst bie 950te war, die sich melbete.

P. S. Papa ist sehr verdrießlich, er fürchtet, sein Minister kommt weg, mit dem er sich so leicht gearbeitet hat.

P. S. Mun fallt es mir ein, wie ber Jurift vom Lanbe heißt: — Lufas Unterberger. — Schredlich!

### Kunftiges Repertoir ber Hoftheater in Jung-Deutschland.

Montag: Romeo und Julie, nach einer 3bee bes Shafespeare, Transerspiel von Gustow.

Dinstag: Monalbeschi, Original-Schaufpiel von Lanbe.

Mittwach: Frembes Glud, burchaus von Guptow, feine Ibee von Shafespeare.

Donnerstag: Abrienne Leconvreur, nach einem frangofischen Stoff, Drama von Laube.

Freitag: (Mit erhöhten Cintrittspreisen) Gin beutsches Dichterleben, Originelles Schauspiel von Mofenthal.

Samstag: Coriolan, nach einer alten romifchen Ergablung, Traus erspiel, bearbeitet von Onstow.

Sonntag: Gugfow und Laube, ober: bie beiben Dioefuren ber Ges genwart, Fest fpiel von Mofenthal mit Mufit.

# Artistisch = Literarischer Theil.

## figl. Sof- und Mational-Theater.

Sonntag, 2. Dai. (Neu einftubiert.) Die Beftalin, große Dber von Spontini. Sowohl jener Theil ber Bublifums, bem noch eine erinnerungereiche Beit vor Augen und Ohren ichwebt, als auch überhaupt alle, bie von ber Große und Schwierigfeit biefes Conwerfes Renntnif Saben, betraten bas Saus mit neugieriger Erwartung. Bon ben mann= lichen Saubtvartbien ließ fich burch die Berren Bartinger und Rins bermann eine aute Durchführung vorausfeben, und fie haben auch wirflich, letterer burch ben Bauber feiner herrlichen, jur Beit mohl eingis gen Stimme, erfterer burch feinen wohl mobulirten, tief empfunbenen und burch pollenbetes Spiel getragenen Gefang jum lebhafteften Beifall bin-Giniges Bangen erfüllte uns betreffe ber weiblichen Reprafens tation. Frin. Sefner, beren treffliche Stimmmittel burch tuchtige Befcaftianna bie befte Routine erhalten fonnten, trat nun ploblich in ber grans biofen Barthie ber Julia por bas, ihr burch bie viele Duge faft entwohnte Bublifum. Jener Mann, ber einen Dofen trug, hatte es juvor an einem Ralbe probirt, und fo maren wohl auch bei jugendlichen Runftlern bie Befanges partien in auffteigenber Linie ju übernehmen. Bebenft man, wie wenig praftifche Uebung und alfo auch Erfahrung Frin. Befner genießt und wie arg bie Rolle ber Julia einer Gangerin gufest, fo fann ber Erfolg, womit fie bie fcmere Aufgabe geloft, nur ein befriedigender genannt werben. Durch vieles Singen im großen Raume mußte fich auch bie Bocaltfation verbeffern, gleichwie ber Rrieger in ber Schlacht eine in Sanbhabung feiner Baffe gewiffe Sichetheit befommt, ju ber er burch Grergiren allein nicht gelans gen fann. Frin. Beiner arntete ju wieberholten Dalen lauten Beifall. - Bas bie "Dberpriefterin" ber Frin. Stanto betrifft, fo fonnte naturlich biefe Befetung weber in Bezug auf fangerifche Durchbilbung noch auf außere Reprafentation entfprechend erfcheinen, und wir bedauern , bag fic bie Intenbang nicht an Frau Balm gewenbet hat, bamit biefe bie Barthie übernehme. - Beim Tange erzellirte wieber herr Frang Fengl burch feine fraftige Blaftit und Bewandtheit.

Dinstag, 4. Mai. Coriolanns, von Shafespeare, übersets West Tief, "bearbeitet" von Suftow. Dieses Tendengftück, worin das arisstortatische Prinzib dem bemotratischen mit solcher Berächtlichseit entges gentritt, ist woll nur als die Bertörperung bleibender phychologischer Bahrheiten zu betrachten; von einem historischen Gemälde hat es nur wes wig Eigenschaften. Das römische Bolt wor zur damaligen Belt noch nicht die feige, boshafte Kanaille, als welche sie Shafespeare darfellt, sondern voll von republikanischen Tugenden und der junge römische Staat

befant fich in riefigem Bachethum; vielmehr mar bie unbilligfte Sabund Berrichsucht gerade auf Geiten ber Batrigier, benen bie Bolfstribunen, bie bier ale bie fcmupigften "Buhler" erfcheinen, ein treffliches, moras lifdes Begengewicht beten. Aber Chafefpeare wollte eben bie Schablone eines Bobels geben, ber ein großes Maul und einen fleinen Duth bat, und amifchen Hosanna und Crucifige je nach feiner Laune abwechfelt bieß war tem großen Menfchenfenner auch gelungen. Micht meniger meifterhaft ift bie Beidnung bes Coriolan, beffen Stolz anfanglich burch Triumphe genabrt, fodann wieder gezwungen wird, fich vor ber vielfopfigen Sybra ber Daffe ju beugen, weraus fich mit pfys delegifder Richtigfeit ale naturliche Tochter beleibigten Stolges bie Rachfucht erzeugt, bie bann wieber von ben noch ftarferen findlichen Bes fühlen beffegt wirb. - Und welche Singebung, welche Aufrichtigfeit glangt uns entgegen aus bem Character bes ehr: und liebenemurbigen Greifes Menenius Agrippa, beffen Darftellung burch herrn Joft ein mahres Deis ftermerf genannt werben muß. Die Ergablung ter Fabel vom Bauche, bas vermittelnbe Auftreten im Cenate und auf bem Forum waren Momente ber lebenbigften Bahrheit; ben Glangpunft ber Leiftung aber bilbete bie Siene im - Rriegozelt , wo ber ebrfurchtgebietente alte Freund por ben feinblichen Corician tritt, und ibn um Gnabe fur bie Ctabt bittet, von biefem aber mit einem fuhllofen "binweg" abgewiefen wirt, wobei fich bie Mimif bes Runftlere ju einem Empfindungeausbrud fleigerte, bie mehr ergriff, ale ce alle Borte vermogen. - Berr Dahn, ber ale Dreft bewiesen bat, bag er bes flafufchen Darftellungefinles machtig ift, frielte auch ben Corfolan mit fraftiger Confequeng und ficherem Berftanbnig bies fes folbatifcheftolgen, energischen und bod im Gemuthe nicht unverwunds baren Charaftere. Die Giene im Genat, an beffen Thuren ber Aufruhr pocht, bae Pfui über ben andringenben Saufen, bie ingrimmige Refignas tion bei ter Ranbibatur, bie freiwillige, ftolge Demuthigung gegenüber ben Bolofern waren bochft wirffame Ggenen. - Frin. Denfer gab Coriclans Mutter , ericbien jeboch im Bergleich ju biefem imponirenten Cobne , ber ichon jum Conful alt genug ift, viel ju jung, welchem Digverhaltnig eine Sant voll Mehlftaub theilmeife abgeholfen hatte. Auch tie gelbe Tunita und ben rothen Camiel-Mantel fonnen wir fo wenig billigen, wie bie Roftumirung ber Damen überhaupt, welche beim Trauergug mit ichwars gen Rleibern und Rieren baruber erichienen, ale famen fie eben von einem Ceelenamte aus ber Beterefirche. Da neulich auch grin. Stanto ale Dberpriefterin in ber Bestalin einen Schnurleib mit Blanchet trug, to burite in biefer Begiehung eine archaelegische lleberwachung eintreten. Bortrefflich mar bie mise-en-scene ber Bolfeauflaufe, wobei fich befon: bere Berr Chriften burch bie hochft originelle Daefe eines antifen Bros letariers auszeichnete. - leber bie beforativen Biterfpruche - man fieht 3. 2. jur Beit bee Coriolan ben großen Tituebogen - fonnen wir um fo eber hinweggeben, als auch Freund Shafespeare ben Menenius Agrippa ben Galenus citiren lagt, ber ungefahr 140 Jahre nach Chriftus lebte.

Freitag ben 7. Mai beschloft das Tanzinftitut der Frau Beiß ein mit reichem Beifall und Buspruch belohntes Gastipiel.

### Runftverein.

Fur bie Runftvereinsausstellungen icheinen Pharao's 7 magere Rube angubrechen; fie pflegen bie fruberen fetten ju verschlingen, b. h. fich mit icon fruber gefehenen Begenftanben ju fullen, und bleiben boch mager. Reller's "Rebetta am Jafobebrunnen" gehort gur neuen frangofifchen Siftorienmalerei, bas ift nicht gleifch und Bein, bas find lauter einges fottene Denichen, fo fuß und weich, bag man fie auf Dilchjemmeln ftreis den fann. Und fo ift es in ber Literatur wie in ber bilbenben Runft - bie frubere fraftige Roft ift aus ber Dobe, und man hat nur Deffert. Anngen Dalern, Die von biefer Ibeenverzuderung befallen find, fann nicht genug bas Studium ber großen italienischen und beutschen Deifter empfohlen werben. - Gin "Darienbilb" von Frant, mahricheinlich eine ber erften Arbeis ten bes Runftlere, ift nicht ohne Empfindung, aber, wir wollen es nur gefteben bochft langweilig. Die Dutter Anna fist feitwarte und liest, wie es icheint, ben Monte Chrifto, wenigstens ift bas Buch gang mobern eingebunben. - Arieb's Szene aus bem Marchen "Melufina" bebedt immers bin ein Stud Banb. "Delfarben find ein gang befondrer Gaft" fagt Derbiftopheles. - Bunifchedig wirft ein "Reapolitanifches gubrwert" Detfifichern ern und ferner "Das große Destifale". Unber große Brobnet. — Rraftiges und frifches Colorit lebt in Alb. Bimmers mann's geiftreichem Bilochen : "Lanbichaft mit auffteigenbem Gewitter", - und in einem Rabineteftude von Cberle: "Gin birte mit Schafen" aus bem uns bie von biefem Runftler gewohnte Maturmahrheit entgegens lacht. - Gine "Caritas" mit verrentten Gliebern und Gnttaperchafteifd. angeblich von van Dyd, gehort mabricheinlich bem vorigen Jahrhunbert an. Uebrigens hat biefe Garitas bie Gaftrolle nur aus Gefälligfeit über: nommen , um ben Bwifchenaft gwifchen zwei andern Tableaux auszufullen. - Dorner's "Balbparthie bei Dietramegell" und "Duble im Gebirge". ftammen aus fruberen Dezennien, und find eine ungefünftelte, gefunde Raturers fceinung in lichtem, gefälligen Bortrage ans bes Runftlere lebenefraftiger Groche. Damale gablten bieDlundener Lanbichaftsmaler wenige, boch barunter Spock. Damais gapiten vernangenet cunpfpaffennaret wenige, von varunter bebeutenbe Namen, wie Magenbauer, Dorner, Dillis zc. zc., beren Merth auch in fpatern Beiten bleibenb fein wirb. Magernb Dorner's Arbeiten in voller Frifche vor uns ftehen, ift ber Kunftler felbst erblindet. — Auch Magen baner's "Thierfind" fall in ben Beginn biefes Jahrhunberte. Derfelbe verftand es vorzuglich, die Bebeutung ber Thiere mit ber Lanbs ichaft innig gn verweben, Die verschiebenen Tageegeiten mit bem Leben ber Thiere in Ginflang gu bringen , und bem Beschaner bie heiteren Stellen bes Dorf: und Albenlebens ju verwirflichen.

Drud ber Dr. &r. Bilbichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUNSCH.

Gin fatyrifches Driginalblatt von Dt. G. Schleid.

Sangjahrig 2 fl., halbi. 1 fl., vierteli. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 21.

16. Dai 1852.

## Bericht des Bereins gegen Bierqualerei.

Dan glaubte bieber immer, bas Baffer habe teinen Boben im babs rifden Bolle; bie Gegenwart lehrt bas Gegentheil. Dan hat fich nun einmal bas Baffer in ben Ropf gefett, und bie Lente werben es forttrins ten, bis es ben Brauern in ben Dund lauft! Dur ein Bischen Enthalts famteit, und man gewohnt's. Biele Leute, bie bem Bier wibers ftanben haben, ergablen, bag jest bas Bier ihnen wiberficht. Es mare nur ju munichen, bag fich auch ber Landtag bafür intereffirte und etwa im Borgimmer ein Circular aufgelegt wurde, woburth fich bie Abgeorbs neten verpflichten, fein Bier mehr gu trinfen, weil es ihnen gu theuer ift. Wenn bie Abgeordneten ohnehin gerne fort gingen, fo follen fie Berftenichleim trinfen , benn ber loft fonell anf. - herrn Reinhard foftet es gewiß teine Dube, fich von Bier ju enthalten, wenn er will, benn "feinen Character fennt man". Aber wenn einmal bie Bollichranten bes Magens gegen Berftenfaft abgefverrt find, und jegliche Ginfuhr verboten ift , bann barf auch heimlich michts binein geschmuggelt werben! - Der Berein gum Raturtrintverfahren ohne "Debigin" b. b. ohne Bier, ift fortmabrend im Bachfen; Angeburg, Rutuberg, Lanbebut, haben bes foloffen, Baffer gu trinfen und unfere Bewegung mitgumachen, Diefes gange großartige Beigerungefpftem, biefe murmeinbe Quellenagitation, biefe berfonliche Revolution jebes einzelnen Magens bat etwas Rurbeffis fches nur mit bem Unterfchieb, bag feine Intervention, und wenn fie and

fommt, wie Berr Saffenbflug in ber Dacht, bagegen etwas machen fann. Dan hat eingefehen, bas Bier ift feine Rothwendigfeit; ber große Chemis fus Liebig fagt, es enthalt gar feinen, ober wenigftens einen bochft mifroffopifchen Dabrungeftoff, und Liebig bat felber in Berlin baprifches Bier unters fnct! - Dag unfere gange Tenbeng nichts bemocratifches ober freigeiftes rifches bat, verfteht fich ohnebin; bas Baffer ift ja fabig, alles Licht au brechen; ein Staat hat also gegen bas Baffer nur Schutyflich= ten aber feine "Dberauffichterechte." Es muß frei burch alle moglichen offenen und verbedten Ranale fpagieren, alle beliebigen Dafdinen in Bewegnng feten, und fich anfammeln fonnen, ohne erft eines langen .. Blacetum" au beburfen. Gollen alle burftigen Seelen getrantt merben, fo muß ber Staat bas Baffer .. frei" erflaren. und amar nicht etwa ., unbeschabet ber übrigen verfaffungemäßigen Betranfe" fonbern mit Ausschliß und Berponung aller anberen geiftigen Elemente, namentiich bee norbbeutichen Rufele. - Dies ift unfere Deinung und babin muß es fommen.

Die vereinigten Wafferpolaten.

### Wunfch.

Wie bie Aftronomen öffentlich verfünden, fann man in biefem Monat bie "Benus" fogar bei Zage feben. Ich hoffe, baß bieß nicht gebulbet wird, fonbern fich bie Bolizei bazwischen legt.

### Pimplhuber,

fonigl. Einwohner von Muchen, ber nur beim Tag ausgeht, aber ba fein Ruh hab'n will, und folche Sachen nicht leiben fann.

# Die 3 Grazien,

von Canova, welche fich bieber babier aufhielten, und in ber leuchtenbergifchen Runftsammlung logirten, verlaffen bie hiefige Stadt, um nach Betereburg ju geben. Der befannte Mann am Eingang bes englischen Gartens, herr harmlos, foll mit einer berfelben ein Berhaltniß haben, und es fieht zu befürchten, daß er ihr in die norbische Sanbtfladt folgt.

# Bei der feierlichen Vertheilung

ber nächsten Abounementseinladungen wird ber Munchener Punsch solgende Rede halten: "Publifumer! Die Geschichte ber Bolfer ift zum größten Theil auch die Geschichte ihrer Blatter. Bon ihren Erfolgen oder Ungluden hangt die Eivilisation bes Baterlandes ab. Auch widmen die Redaltionen dem Schluß eines halbjahres eine petuniare und selbst religiöse Berehrsung, welche gleichsam eine ganze Bergangenheit von Artiseln enthält. Der im Januar 1848 gegründete Münchener Punsch war die glanzenbste Symbolistrung der Biebergeburt und Größe Baperns. Er ist im Ungludnicht verschwunden. Publistumer! Nehmt also biesen Punsch nicht als eine Drohung gegen das Ausland, sondern als ein Zeichen der Unabhängigskeit unserer Brefie!"

### Lebewohl.

Bei unferer Abreife nach Rufland nehmen wir Gelegenheit, von all unferen Freunden und Befannten, namentlich von ben fehr reft, bramatis fchen Runflern, Biolinfpielern, Tangerinnen u. f. w. hiemit freundlichft Abfchied zu nehmen.

Die Gragien.

## Telegraphische Depesche.

Hornberg, 15. Mai Mittags. — Die Cantionen u. f. w. find einstweilen zurückgestellt. — Unser Schießen hat den gewöhnlichen Ausgang genommen.

Die vereinigten Schüten.

Auf einer Sternenbahn murbe folgenber Brief gefunden :

"Lebe Juno! Ich beeile mich, Dir die augenehme Nachricht mitzuthellen, baß wir jenen verstirten herr Arago, ber sein ganzes Leben nichts besseres zu thun hatte, als unseren Wandel zu beobachten, nicht mehr vis a vis haben, indem ihm Mons. Napoleon ausgesagt hat. Er ist schon ausgez zogen. Wir können also heute Abend ganz gemuthlich spazieren gehen,

ohne bağ es bie ganze Welt erfährt, wenn man einmal einem Schritt feits wärts macht. Du weißt schon: Milchstraffe, an dem bewußten Ort. Der bumme "große Hund" wird uns wohl nicht andellen. In Freunbschaft Deine Collegin

Wefta.

Marl und Sepperl, Schufterbuben.

Marl. Du, fount' man jest ansrechnen, wie viel in Bayern Biertrunten wird.

Sepperl. D ja, bos is leicht! Aber wie viel net trunfem wirb, bos is net ansg'rechnen!

### Fünfter Brief

ber

Philippine von Schmachtenberg an Amalie von Stutihaufen.

### Ma chère!

Es ifthente munbericones Better und ich befinde mich wirflich etwas wohler. Die Rreisrathin Sperl, welche geftern nachmittag wieber bei uns auf Cafe war, hat mir gefagt, ein Lientenant hat monatlich 33 fl., ein Dberlieutenant 41 Gulben und ein Sauptmann 83. Dit biefem und bem bieden Intereffe von ber Caution mußte man ba leben und follte ber Mann fterben, fo hat bie Bitime 166, 200 bis 400 ft. Benfion. Die Liebe. fagt bie Fran Rreisrathin, ift recht icon, befonbers wenn man noch nicht verheiraihet ift., und im Anfang. Aber wenn nachher Rinber foms men, geht bie Sorge an, befonbere jest wo alles fo thener ift. Befons bere find bie Dabchen fcwer ju verforgen, wovon fie mir Beifpiele ers gablt hat; man fann zwar auf bem Gnabenweg in irgend einem Inflitut für ein Baar Freiplate befommen, aber ce tonnten auch 5 und 6 merben. 3d bin nun mirtlich etwas, beruhigten - obgleich ich mit August -Alles, ertragen batte - - Mama fagt, es wollte nicht, fein und fie bat; geftern bie Rarte aufgefdlagen, mo ber Schellenoben neben bae Saus fam. bas bebeutet einen Dann, mit Gelb.

Die möchten gerne in bie Ctabt bineinziehen, und ich möchte bann ein eigenes Bimmer mit einer mobernen Bettrahm und Garbinen; auch mochte Dama fommenbe Dult ein paar Stud Leinwand faufen, und ber Raufmann, wo wir unfere Rleiber herausnehmen und ber Schufter bon Baba war auch icon zwei Dal ba. Rachftens foll bie Raiferin von Defterreich fommen; ba fagt Dama, will fie eine tuchtige Bittichrift mochen laffen. fte fennt icon einen Fürbitter. Benn ba mas berausspringt, bann Imeliereif' ich biefen Sommer ju Dir! Der junge Brotofollift mar geftern wies ber mit uns fpagieren. Er nimmt fich im Geben und Gigen febr gufame men, und hat fich fcmarge Sanbicube gefauft. Er icheint ein recht auts muthiger Menich. Bom Frangofifchen bat er übrigens feine Ibee. Bes gen Mama wollte er recht galant fein, und fagte ihr, fein Bater fber ein Muller ift) wurbe ihr einen hafen voll Schmalz fciden! 3ch lachte mich balb tobt, aber Dama fagte, bas mare gang recht. D lanbliche Ratur! - Die glaubst Du, wurde ich mich ausnehmen als Landwirthin auf bem Gute eines bauerlichen Schwiegerpapa? - Ba, bas mare ju brollig ! 3ch muß felbit lachen! - Lebe wohl. -

Deine

Philippine.

- P. S. Du erinnerst Dich boch aus ber Penfion. an bie Ernestine mit ben hoben Schultern ? Die ift in's Rlofter gegangen.
  - P. S. Anguft wirb fich nun bei feiner Rathi fon recht amufiren. Sa! ha! ha! -

# Artistisch = Literarischer Theil.

# Kgl. Sof- und National-Cheater.

Donnerstag, 13. Dai (nen einftubirt) Encia von Lamm ers moor, Oper von Donizetti. Diese an Effect reiche und ftellenweise sehr zum herzen Aingende Tonbichtung gehört zu ben besieren bes Meis ftere und bleibt für Darfteller, beren Subjectivität mit bem lebenbigen, feurigen Character bieser Musik harmonirt, wozu fich die Italiener, als bie nationalen Genoffen bes Componisten, wirklich als die besten erprobten, immer eine dankbare Anfgabe. Bei uns war die Befehung, besonders in den zweiten Parthien, etwas schwach. — Der Beifall conzentrirte sich auf herrn K in der mann, der genug Gelegenheit sand, seine herrlich e Stimme zu entsalten, und herrn Bran des, der namentlich beim Finale viel Fener entwidelte, und den ungeschwächten Eiser, womit er nun auf der Künstlerbahn vorwärts schreitet, neuerdings bewährte. — Frin. Rett is die uns anfangs etwas befangen schien, ließ dafür in der Wahnstunszene ihre ohnehin schare Stimme etwas gar zu grell erschallen. - Den Lord Arthur hatte statt frn. Hoppe herr M. Schmid übernommen und Frau Roheleitner gab Luciens Bertraute: Alisa.

Frau henriette Roffisontag eröffnet ihr Gaftpiel nachfte n Dinstag als Nachtwandlerin.

### Spredfaal.

Am Biener hofburgtheater ift ein Schanfpieler: Bilhelmi, geftorben, ein anderer: Rierschner, hat fich vermahlt, und einem Dritten: Steiner, hat feine Frau Drillinge geboren.

Die Lorbeeren bes Bropheten, welche icon herrn Auber nicht rnhe n liegen, reigten nun anch herrn Salevh gu einer neuen Donnerwetterfpecs tateloper: "Der ewige Inbe." Go entfernt fich bie Dufit immer weiter von ihrer Anfgabe und wird gur halebrecherifchen Gaufelei. lette Act jener fogenannten Oper gibt ben Bufchauern eine handgreifliche Biffion bes jungften Gerichts. Dan fieht bas Thal Jofaphat. Unter bem brohnenben Schalle ber gangen Sar'ichen Blechmufit larmen bie Engel bie Tobten mach. Gar namlich, ber beruhmte Berbefferer ber Blechmufit, hat an ber Dper gang neue Juftrumente erfunden, gegen welche Bombarbon und Bofaune ale Rinberfpiel ericheinen. Es find furchtbare blecherne Robre, in ber Dide von Dampfichifffaminen, welche in Schlangen: und Drachentopfen enbigen, ju beren Schlund ber "Con" herauswettert. Die Graber öffnen fich, bie Gunber ftimmen ihr "men culpa" an. Der Burge engel erfcheint im Borbergrunde bes Thales. Bitternb antworten bie Tobten. Auf ein Beichen bes Engels verschwindet bas Thal und ber Schlund ber Bolle öffnet fich. Teufel fahren unter grellfter bengalifcher Beleuchtung und bem höllischften garm mit ben Berbammten in bie Rlammen. Enblich ift bie große Dichtung vollbracht; bie Golle folieft fic, nur fparliche Flammen ichiegen noch hervor, oben öffnet fich ber himmel, und bie Ses

E

10

ü

2

e

raphim empfangen die Schaaren ber Seligen. Die Bission ift vorbei. Mebel beden die Szene. Nachdem sie sich niedergelassen, sieht man ein öbes Meeresgestade und au ihm den unvermeiblich en Juden. Marche, marche toujours! rust der Engel wieder und wieder, Ahasverns ergreist den Stab, wandert und wandert; wie er in dem Nebel verschwindet, fällt der Bothang. — Unter den Balleteinlagen ist ein Bienenballet. Ein Schäfer — ein Bienenzischter — führt gezämte Bienen vor. Es sind Mile. Taglioni und andere Tänzerinnen, gefügelt und in goldglänzende Vienenharnische gepanzert, wozu die Mnsit ein solches Vienengesumse volls führt, daß man fürchtet gestochen zu werden, bis die Vienen in den Korb zurücksliegen. Die Oper währt von sieben Uhr bis ein Uhr Nachts.

Am 1. Mai gab man in Dreeben "Johanna I., Ronigin von De a pel," Tranerfpiel in funf Aften, nach bem Frangofischen frei bears beitet von Scharff v. Scharffenftein, einem fpegififch baberifchen, refbeftive Munchener Literaten und correspondirendem Mitglied ber Augeb. Boftgeite ung, and wie man fagt, Berfaffer ber famofen Brochnre uber bie "Ins benfippichaft". - Das Dreebener Journal fagt über bas Probutt biefes großen Dannes: "Es handelt fich um ein Stud, bas, icon fruber ale Orginalmert eingereicht, von Gutfow ale Blagiat ane bem Frangofis fchen entlarvt wurde. Jest hat ber Berfaffer bingugefest: "frei nach bem Brangofifchen". Die jammerliche Unfahigfeit biejes frangofifchebeutichen Dachwerte ift fo unerhort, plump und augenfällig, baß fie außer bem Bes reiche ber Rritit liegt. Die hanbelnben Berfonen find eine Berforperung von Unwahricheinlichfeit, Bombaft, Gedantenarmnth und flachfinniger Bers fonlichfeit. Der Autor hat von ben Anforderungen an ein Trauerfpiel nicht einmal eine außere Renninig, geschweige benn einen innern Runftbes griff befundet." - (Die Rritif bes Dresbener Jonrnale mabrt noch langer, boch burfte vorftebenbes genugen.)

Der Brogef gegen Frin. Bagner in London, wegen Abichluß eines Doppelcontrafts, ift enischieben, und wurde die Sangerin gur Enischabis gungezahlnng an Lumlen vernrtheilt.

### Runftverein.

\* Das größte Bild, die "Seherin Caffanbra" von Pöffenbacher, zeigt im hintergrund bas freubetrunkene Troja in nachtlichem Nebel, aus welchem ber verhängnisvolle Pferdstopf hervorragt. Der Künftler scheint biefer coloffalen Figur fast nicht gewachsen. Wir sehen höchstens eine mittels mäßige Schauspielerin vor uns; bem weinerlichen Gesichte mangelt bas

geiftige Leben, ber gangen Stellung bie Tragit. Gine Caffanbra in ibret Griafe, Mione Untergang febenb, fur ihren Ruf fein Bebor finbenb und eben beghalb in Bergweiflung ausbrechend - mare ein herrlicher Bors murf und fonnte ericutternbe Birfung machen. - Bie biefes burch feine Große, fo ragt ein anberes Bilb : "Die Befturmung ber alten Befte bet Rarnberg burch bie Schweben i. 3. 1632" von Berlberg (in Rurns berg) burch feine Rigurenmenge bervor. Die Rampfftellungen find mit Gefdid, und bie Bortrate bes Bergoge Bernhard von Beimar und bes fdweblichen Generale, fo weit es ber enge Raum gulagt, mit biftorifcher Trene gegeben, nur burfte ans ben Coftums ju viel Mengftlichfeit bliden ; amifchen Barabe und Schlacht ift ein Unterfchieb, und in letter braucht nicht jeber Bamme vom Schneiber anprobirt gn fein. Auch Licht und Farbe entbehren jener Abfinfung, welche bie Wegenftanbe naturlich von einanber trennen. - 3 abn's "Raifer Dar auf ber Dartinewand" geigt von viel Talent; nur ift une bie Stellung bes Raifere eine gar ju verzweifelte. mabrent ber gubrer auf bem Ranbchen biefes Abgrundes fo gemuthlich . flebt, ale mare es ber Boben einer Schenfe. Aber biefer frubrer ift ia eigentlich ein Engel, und biefe burfen ichon wegen ihres hohen Berufes feis nen Schwindel haben. Befagter Cherub bergfteigt gang incognito, und man fennt ihn bochftens an feinem weißen Leint und ben feinen Ganben. -Bei Barthelme's: "Jofeph und Maria eine Berberge fuchend" ift bem Gegenftante feine neue Seite abgewonnen. Der Birth ift gerabe fo wiel au groß, ale ber Diener binter ihm ju flein. - Deuftatter brachte wieber ein treffliches, weibliches Bruftbilb (Frau Dr. Wagner), welches burch ben geiftigen Ausbrud und bie hubichen Formen trop ber barin ausgeprägten Jahre eine bochft angenehme Ericheinung bietet. - In Reinb. Bimmermann's außerft fonnigem "Erntetag" ift bie Schwule eines Commertages, bas Behagen einer banerlichen Familie, bie nur von Ras und Butter lebt, recht gut ausgebrudt und bas Bange fleifig burchgeführt. - Gine ibpllifche "Lanbichaft" von Co. Schleich zeigt fpielenbe Rinber in ber Rabe eines Saufes. Das Berbienft bes Bilbchens liegt im Cos lorit. - Bei Bifcoff's "Margnacht" ift ber Ton gut, nur etwas uns rubig. Der Schnee wetteifert mit bem Donb, bie Lanbichaft an belenchten. Die Staffage bilbet ein Beiftlicher, ber nach einem naben bandden mit beleuchtetem Renfter bie Weggehrung bringt. Bogn biefe tranrige Epifobe in bie heitere Stille ber Matur? Sie gerftreut bas Auge und theilt bie Empfinbung. - Gariner's Architefturbilb: "Bartie aus ber Rathebrale in Barcelona" ift ein icones Dotiv und gut gemalt; nur burften Licht und Schatten mehr in Ginflang fteben. - Salbig's Bufte (Deforge tionemaler Schwarzmann) ift febr abnlich und im Auftrage Ronig Lubmig's gefertigt (fur bie Ruhmeshalle ?). -

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Münchener

# PUNSGH.

Ein fathrifches Driginalblatt von DR. C. Schleid.

Sangiabrig 2 ff., halbi. 1 ff., viertelf. 30 fr., einzelne Nummern 3 fr. Runfter Band.

Sonntag.

Nro. 22.

23. Dai 1852.

Bulletins über das Befinden des Landtags.

Munchen 19. Mai Mittage. — Seit bem letten Di atfehler hat fich bie hoffnung auf langere Erhaltung bebeutend verringert. — Der hohe Rrante hatte nun icon hinter einander mehrere ich laflose Sitzungen. — Es scheint ihm aller Appetit vergangen, und was ihm auch angeboten wird — alles lehnt er mit einem gewiffen Wiberwillen ab. Auch bie fruhere große Luft jum Sprechen vergeht.

20. Mai. — Die Abnahme des Appetits nimmt immer zu. — Bliegende hißen auf ber rechten wie auf der linken Seite. — Ungeheure Mattigkeit und babei doch noch die Sucht, sich in die Länge zu ftrecken. — Der Ausschuß, der lethtin ganz getrübt und mit dicken demokratischen Theilen untermischt war, ist jest wieder etwas reiner und heller. — Wenig Gosmung.

21. Da i. Der hohe Rrante fieht flundlich feiner Auflofung ent-

Dr. Punfc.

## Merztliches Protofoll.

Der hohe Kranke hatte noch gerettet werben können, aber bie Resgierung glaubte, er habe einen überladenen Magen, anderte baher die Diatvorschriften, und verschrieb ihm homoopathische Taggeldss-Dosen. — hierauf behandelte sie ihn hydropathisch und begoß ihn mit den Prefigesetzentwürfen. — Dann kam auch noch die Semmelkur mit dem altgebackenen kurhefisischen Conto. — Der hohe Kranke hatte aber einen ganz guten Magen und, obwohl manches darüber gefrochen, eine wohlerhaltene Leber. Er ftarb lediglich an Altersschwäche, und hatte noch gerettet werden können, wenn nicht alles einmal ein Ende haben mußte.

Die Bektion ber ruhigen Darübernachbenfer.

# Laufenber Bafferbericht.

"Das Bier enthält fehr wenig Nahrungsstoff" — fagt ber Chemifer Liebig. — Aber nicht nur für die Gafte, sonbern auch für die Birthe bietet das Bier gegenwärtig wenig Nahrungsstoff! — Maurer, Pflassterenund andere urfräftige Ibeale, in deren Innerem früher eine Maaß Bier verschwand, wie ein Platregen anf einem Kaltboden — sie trinten jett faure Milch! Milch reizt teine Sinnenlust, Milch spornt nicht zum Rausen an — ja die altbaprische Rohheit ware ohne allen Zweisel durch consequente Milch gründlich zu bezähmen. Während man früher in öffentlichen Garten sehen konnte, wie Mütter die Lutschbeutel ihrer kleinen Kinder mit Bier anseuchteten, und so die baperische Stammeseigenthümlichkeit schon im Säugling möglichst ansbils beten — sieht man jest Mütter selbst zur Duelle wandern und sich der Wasser, und Semmelsur hingeben. Ja Brüder und Schwestern! Fahret fort in diesem edlen passiven Miberstand, in dieser legalen Revolution, in dieser republikanischen Augend der Näßigkeit!

Der Berein gur fpartanis fchen Enthaltjamfeit, mit bem Motto:

> Cieg ober Tob, 6 fr. ober Baffer!

### An das Softheater.

Bevor ich abreife, mochte ich gerne noch ben,, Schleichhandler" feben, es ift ein treffliches Stud, febr aus bem Leben gegriffen.

Reinhard, Sobn ber Bilbnif a. D.

Fanny Elsler hat in Samburg einen br. Sahn geheirathet und fich im Checontract ausbedungen, nicht Sahn, sondern nach wie vor Elsler heißen zu burfen. — Als Revanche sollte fich dann der here Doctor einen Elsler hahn nennen. — Jenny Lind, die den Bianisten Golbschmied ehelichte, hat keine solche Bedingung gestellt, fie heißt sich Golbschmied in und das ift fie auch.

Einem hohen unpaflichen Abel und verehrlichen franken Publifum zeige ich hiemit bei meiner Ruckfehr aus ber Kammer an, bag ich bereit bin, all meine vor 3 Jahren unternommenen Ruren jest wieder fortzusfetzen, als auch neue Patienten anzunehmen.

Dr. Prafticus.

### Gefpräch.

Maher. Aber herr huber, Sie haben ja einen Mordsrausch! huber. Ja, wiffen Sie, ich und mehrere Befannte, wir wollen einen Bierwiderstanbsverein grunden und haben heut beim Kapplerbrau Bersammlung gehabt, um die Statuten zu berathen, und da haben wir halt viel gesprochen und ist's lang hergegangen, und da kann man gleich was davon tragen.

# Cedifter Brief

ber

Philippine von Schmachtenberg an Amalie von Stuglhaufen.

Liebe Amelie!

Ich melbe Dir in Gile, bag bie Bittschrift wirflich Erfolg hatte und Mama 50 Gulben bekommen hat. Das ift zwar wenig aber Mama meint, man muß Gott fur alles banfen. Gie hat's bem Abjutanten schon

recht an's herz gelegt, daß ich so schwächlich bin und keiner Arbeit vorsfteben kann. Also biefen Sommer komme ich zu Dir! — So eben ziehe ich mich an, wir geben zum Künftlermaifest nach Großhessellobe! Das wird luftig. Bur Noth haben wir um hohen Preis noch einen Wagen bekommen.

Philippine.

P. S. Der Inrift fahrt and mit.

P. S. Er hat einen neuen Rod, ber ihm recht nett ftebt.

P. S. Mein burchbrochener Commerbut freut mich, fo oft ich ihn anfebe.

P. S. Der Jurift ift eigentlich boch fein ibler Rerl.

# Artistisch = Literarischer Theil.

# figl. Sof- und National-Cheater.

Dinstag 18. und Freitag ,21. Mai. Gafthiel von Senriette Contag in Bellini's Rachtwanblerin und Donisgetti's Regimentstochter.

Bas lagt fich über bie Fürftin ber Tone, bie "Mntter bes Ge= fange 6", bie icon Bothe in Entguden verfette und welcher Bor ne ben Boll feiner geiftreichen Bewunderung brachte, bermalen Befferes fagen, ale baß fie ber allmächtigen Beit wiberftanben! Gine ganberhafte Erinnerung, bon welcher bie alteren Runftfrennbe Dezennien binburch gezehrt baben, gewinnt nun plotlich wieber Rleifch und Blut, tritt noch einmal por eine neue Generation, umihran zeigen, mas Gefangefunft vermag. Die ein flinfer Schreiber mit ben Buchftaben, fo verfahrt fie mit ben Tonen, um ben Ansbrud ber berrlichften Befühle mit nnanslofcblichen Bugen in bie Bergen einzugeichnen. Dochten all' unfere Gefangejungerinnen mit Anbacht auf biefes Borbilb bliden. Go geftaltet fich ber Dunb, wenn er ale phyfiches Berfgeng mit ber geiftigen Sconbeit bes Befanges harmoniren foll ,. fo muß man die Tone an fich halten und losfturmen laffen, muß Licht und Schatten wechfeln, fo muß bas Forte angewendet werben , wenn es felbft mit maßiger Starte eine große Birtung machen foll. - Benriette Contag ift ein pfpchifches und phyfifches Phanomen, fiegend über Beit und Schidfal. Bollte man fogar biefes liebliche Seficht für ein Meisterstürf ber Rosmetik halten, so zeigt boch ber runbe Arm, ber volle Nacken und bas zierliche stüschen, baß bie Natur hier ein Munder gewirft hat. Man erlasse uns, auf bie Rollen im Einzelnen einzugehen; bas Auftreten ber Sontag ist ein Ausnahmszukand; wir sehen hier keine fortschreitenbe Künstlerin, die noch eines Vingerzeiges bedarf, sie ist ber Prototyp einer vollsommenen Meisterin des Gesanges, die Repräsentantin einer schönen, leiber enischwundenen Kunstepoche, eine Erscheinung, die iu der europäsischen Kunstgeschichte ihren sichern Plat längst errungen hat. Es ist faum nötzig, zu besmerken, wie oft und ftürmlich der merkwürdige Gast gerufen wurde.

Donnerstag 20. Mai (jum erften Male). - Diana, Schaus fpiel in 5 Acten von Angier, überfett von Berrmann. -

3m verwichenen Rebrnar erblidte genanntes Stud bas Licht ber Stadt Baris. Da um folche Beit bie genialen Schneiber und Bugmaches rinnen mit ber Erbichtung neuer Bufchnitte fertig finb, und bie Intenbang fic beeilte, obiges Barifer Drama, welches mit ben mobernen Echarpes und Beinfleibern bier antam, bem Bublicum vorzuführen, fo hoffte man faft, ein neues Schaufvielmnfter an feben, einen veranberten Angug, mos mit bie tragifche Dinfe bermalen im Balais Robal fpagieren ginge. Aber Diefe Diana baft gang in bie Schablone bes "Damenfriege" und anbes rer nenfrangofifcher Brobucte, bie, ohne auf Characterzeichnung befonbern Werth ju legen, meift nur Bufalle aneinanberreihen und nach Anecbotenart burch einige Bointen beim erften Dale überraften. Mons. Emile Augier ift, ober mar wenigstens ber fille Geliebte ber Grin. Rachel und befchloß, felbft in ben Dichtermalb ju geben und Bolg fur feine Flamme gu fnchen. Aber bie Anfgabe mar ju fleinlich fur bie bobe Gigenthumlichfeit ber plaftifchen Rachel, fie fonnte bie Schleufen nicht öffnen und ihren Bes nine nicht in bas enge Beet ausftromen laffen. Go erlebte benn herr Angier trop aller Parifer : Schriftfteller : Rameraberie und ber applans birenben Rlientichaft nur einen frugalen Erfolg, ein fiasco d'estime. Diana ift ein protestantifches Fraulein, welches von ihrem verftorbenen Bater fein Gelb, fonbern nur bie Aufficht über ihren jungeren Bruber, Banl v. Mirmanbe befommen bat, und beim Aufgehen bes Borhangs, fpat in ber Racht, mit einem puritanifchen Invaliben, einer Art von Marcel, beicaftigt ift, fur Baul ein Damme ju naben , fie am rechten , er am linten Mermel. Gie ergreift biefe Belegenheit, um in einigen gereimten Berfen ihre Schwesterliebe ju conftatiren, indeß fich Marcell II. eine Thrane aus ben Augen wifcht, mit ber Behauptung : ein Golbat, ber naben fann, burfe auch weinen. Babrent ihnen fo bie Stiche abmedfelnb

burch Mermel und Bergen geben , fturgt eine fcmargverfcleierte , buntle Unbefannte fontflebend gur Thure berein, binter ibr einige Offigiere, bie fich, wie es fcheint, einen Inr machen wollen. In ber buntlen Unbefanne ten haben wir bas Bergnugen, ein Frin. Margarethe Granbin fennen gu lernen, Tochter eines fehr reichen Dannes, Die ans bem Saufe flob, weil man ihr einen Chemann aufoftropiren wollte. Unter ihren etwas anges trunfenen Berfolgern befindet fich Berr be Bienne, Geliebter ber Bergogin von Roban, mit einem bebentent langen Stode, ben er gegen Bfeubos Marcell gebrauchen will, ale biefer es magt, feine Damen mit einem fleis nen Biff: Baff: Buff zu vertheibigen. Doch beugen fich enblich bie Erzebenten vor ber iconen Diana; biefelbe antwortet herrn be Bienne auf Die Frage wer fie fei : "ein Beib!" und fur bie Austunft bantenb giebt bie Gefells fchaft ab. - Dan wird fragen, warum ber alte hugenotifche Bimmers buriche bie Sanethure nicht gefchloffen, aber man wartet noch anf ben lieben Baul, ber jeboch, - niemand weiß warum? - jum Renfter berein: fteigt, und feiner Schwefter gumuthet, ihr biefen Turnerwig als Galanterie anszulegen. Baul fieht bie verfolgte Margarethe - biefe fieht ben eingeftiegenen Banl und beibe lieben fich. Es ift ju fpat, um bieg liebliche Befcopf nach Banfe gn ichicen, fie bleibt bei Dianen und anch ber tobs mube Sugenotte geht mit Paul ichlafen. - 3m zweiten Aft fommen wir in ben Calon ber Bergogin v. Roban, wo eine furchtbare Berfchwos rung gegen bas Leben bes Rarbinale Richelien mit einer Monchalance ans gezettelt wirb, ale hanbelte es fich um eine Landparthie. Berr Granbin. Gretchens Bater, ein febr reicher , bummer und furchtfamer Dann , and Mitglied bes Complotte, bantt ber Bergogin, melde fich um feine Tochter annimmt; v. Ernas, ber beabfichtigte Brautigam entfagt mit ber trivis alen Erflarung, "er wolle feine Rachtlauferin jur Fran" und Baul fommt mit feiner Schwefter Diana noch eben recht, um biefen Enich ju vernehs men und Ernas ju fobern. Großes Duell, Baul fiegt und - nach Ris delien's befanntem Befet bem Tobe verfallen - flieht er au be Bienne. lagt fich in einem Schrante verfteden und nur jum Effen berausholen. Da Diana ihren Bruber besucht, fo bentt bie allgeit ichlaue Boligei: Bo bie Schwefter hingeht, ba fann ber Bruber auch nicht weit fein! Gin Benss barmerle-Lieutenant ericheint und verlangt fein Opfer. Diana, von Schwes fterliebe entflammt, fagt bem guten Ruf ein furges Lebewohl und erflart: ihr Bruber fei nicht bier, fie habe nur herrn be Bieune anf feinem Bims mer besucht! Dieg bort ber eingeschranfte Bruber, fturgt bervor und übergibt fich ber boben und froben Boligei. Der erichrodene Freund be Pienne, tief ergriffen, eilt furg barauf ab, um mit feinen Freunden ben Carbinal Richelieu abguthun - Diana aber fucht bas Schlof auf, halt einen eraltirten Monolog an's Baterland und verftedt fich binter einen Borhang. - Der Ronig ericbeint, erflart, bag ibm bie Beit lang fei, bag er felber regieren und ben Richelien entlaffen wolle. Riches lien aber ift einer von jenen Miniftern, bie ihr Portefenille um jes ben Preis behalten wollen, und rebet bem Ronig gu, boch ja bieß nicht gu thun, weil fonft Frankreich ju Grunde geben muße. Schon bamale mar es in ber Dobe, bie Gefellichaft ju retten, und er, ber Grofpapa ber neneren Diplomatie, bittet ben Ronig, ihn nicht mitten in biefer iconen Arbeit fortaufchicken. Louis XIII. gibt nach, geht ab und bie Minifters frifis ift befeitigt; ja man fonnte, wie jest manchmal zu gefchehen pflegt. behaupten: "es mar gar feine Minifterfrifie". - Die binter bem Bors hang verftedte Diana, begeiftert von ber Suaba bes Bremier, wird plots lich gang enthufiaftifch minifteriell gefinnt, fturgt bervor und befchwort feine Emineng, nicht auszugeben, benn fein Leben fei bebrobt. Doch ents fpringt biefe Enthullung nicht aus gang reinem Confervatismus, fie verlangt ein fleines Sonorar: Die Begnabigung ihres Brubers. Der Bres mier will naturlich vor Allem Ramen, aber Diana erflart, fie liebe einen ber Compromittirten, und werbe bei ihrer beschranften Denunciation fteben bleiben. Minifter Richelieu begnabigt bemungeachtet Baul, in ber Soffe nung, obigen Geliebten ichon noch berans ju friegen. Der Bienne, auf beffen 3immer man Dianen ichon einmal getroffen, wird ihm verbachtig gemacht und ein Polizeislieutenant muß ihm in ihrer Wegenwart eine Abberufung jur Armee überbringen, um ihre Phyfiognomie ju beobachten. De Pienne weigert fich fortzugeben, und bittet Dianen um ihre Sand. biefe aber, bie Rniffe ber boben und ichlauen Boligei merfend und fur be Biennes Schidfal aufferft beforgt, erflart: fie liebe icon einen anbern! De Bienne fteht wie niebergebonnert, ber polizeiliche Phyfiognomifer aber macht ein bummes Beficht und geht mit bem Ausruf : Alfo ber ift's boch nicht! - De Bienne eilt, feinen Schmerz im Bufen, von bannen , und Diana, bie bem Beliebten aus Liebe ihre Liebe geopfert, bleibt mit ge= preftem Bergen, ind ef Paul und Margareth fich beirathen. Der Bufchauer beruhigt fich mit ber hoffnung , bag auch be Bienne und Diana fich noch finden merben. - Dan fieht, bas Stud hat manchen Rnalleffeit . reicht jeboch über bie gewöhnliche Comebie nicht binaus. Frin. Dambod (Diana) fant nicht viel Belegenheit, ihr heroifches Teuer malten gu laffen; ibre Ericeinung war aber bennoch ber Glangpunft bee Abenbe. - Berr Strafmann (Baul) wirfte wohlthatig burch feine jugenbliche Lebens bigfeit. - Frau Dabn, (Bergogin v. Roban) in allen Rofofoluftfrielen bie permanente, eifersuchtige Anftanbebame, hatte auch biefe Rolle wieber gang in ihrer Bewalt. - herr Joft (Richelien) fehr charafteriftifch, befigleichen auch bie S.S. Dabn, Chriften, Lang. - Die Aufnahme mar auffen nur blauer himmel und innen nur blaue Billete - etwas flau. - Die Darfteller, namentlich Frin. Dambod, murben ein paar Mal gerufen. -

### Runftverein.

Das Bebentenbfte biefer Ausftellung find vier große Cartons gu Manbaemalben, aus ber Schweizergeschichte, von Benbel: Der Bunbesfdmur im Grutli; - Binfelrieb's Leiche auf bem Schlachtfelbe bei Gems pad: - Edultheif Bengi von Solothurn verhindert burch feinen Biebers finn Blutverglegen gwifden Ratholifen und Reformirten : - Ditlans von ber Alub ermahnt bie Tapfern ber Gibgenoffenichaft gur Berfohnung. Bet bem zweiten wirft fich une bie Frage auf: Warum hat ber Runftler nicht Bins felrieb's Tob ftatt ber Leiche jum Dotiv feiner Darftellung gewählt? - Die Beidnungen find gelungen und bie Gruppen febr lebenbig. Al fresco merben fie naturlich binter ben Cartone nicht gurudbleiben. Dochte ben Befuchern bes Bereine ber Unblid folder Berte öftere gegonnt fein! - Reber's Architecturbilb: "Der Dom in Regeneburg" ift febr gut anegeführt bis auf bie perfpectivifch au fern gerudten Thurme. - Steffan's Sonnens untergang auf ber Alpe" ift ein fehr effectvolles Bilb und befonders bie Luft in biefen Regionen gelungen. - Bei Baabe's "Mormegifche Rus ftenparthie" find bie Bolfen wohl ju maffin und bas Licht ju gelb. -Gin launiges Bilbeben lieferte Darr mit feiner "Rifdergruppe", mo ein Alter, umgeben von Rindern, über einen reichen Fifchfang Freude und Erfaunen anebrudt. - Unfere größte Bermunberung erregt Geper's Genrebilb, nicht wegen feiner Deiftericaft, benn biefe ift bier wirflich febr gering, fonbern wegen ber Lascipitat bes Gegenstanbes und ber Ausfuhrung. Die Berlobte Raphaele überrafcht in beffen Atelier feine Beliebte. welche ihm fo eben Do bell geftanben, und mehr ale gur Galfte nadt refp. nur von bodift burchfichtigem Gas überflogen, auf bem Geffel fist. In bem Blide ber eintretenben Berlobten liegt ein tiefes morglifches Entfehen. welches ber Beschaner bes Bilbes nur theilen fann. Die Freiheit ber Composition fei nicht im minbeften beschrantt, wir wundern uns nur, wie biefe materielle, fur Groß und Rlein verftanbliche Frivolitat gur Aneftel. lung gelangen fonnte, nachbem in einem frubern Fall ein Bilb gurndges balten murbe, in welchem eine Rigur nur burch's Schluffelloch quate. Die bamalige Sorglichfeit und biegmalige Rachficht ber Runfivereinebehorbe ift wirflich fcwer gufammengureimen. - Bei Larnelle's "Chriftus am Rreug" ift bie Bleifarbe vorherrichenb. - Gin trefflices Bilb brachte Fr. Abam : Furft Taxis von Regeneburg ju Bferb im Jagbfoftume, auf einem eblen Rof figent, und von einem Rubel iconer Jagthunde umgeben. -Sodert's "Sennerin am Sonntag" ift ju grell. Der rothe Rod und bas rothe Abendlicht harmonieren nicht. - Dand ner's Auficht von Burgburg ift gut nach ber Ratur copirt. - Gine Statuette bes Ronigs Dar II. in ber Generalenniform von Salbig febr gelnngen.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbrnderei (A. Bilb).

### Münchener

# PUNSAL

Ein fathrifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Sangjahrig 2 fl., halbs. 1 fl., viertelj. 30 tr., einzelne Rummern 3 tr. Runfter Band.

Sonntag.

Nro. 23.

30. Dai 1852.

# Abschiedsrede

ber

## Jungfrau Bavaria am 28. Mai 1852.

-01010-

Motto: Das war ein kurger Abschieb für bie lange, lange, lange, lange, lange, lange, lange Freunbichaft.

Lebt wohl ihr Linken, ihr geliebten Rechten,
3hr traurig stillen Gentren lebet wohl!
Die Gesentwurse, die ihr waffertet, die Anleh'n,
Die ihr gepflanzet, grunen frohlich fort.
Lebt wohl ihr Reben und ihr fuhlen Bite,
Leb' wohl dn saftig gruner Tisch,
Der oft feine Antwort gab auf die alten Lieber —
Der Landtag geht — und eine Linke fehrt nicht wieber!

Die Plate alle enrer fillen Freuden, Bo gutes Bier war, laffet ihr fur immerbar — Berftreuet euch, ihr Dreimastere Bebiente, Ihr feib nun eine herrenlose Schaar. Schon ist des Geistes Anf an sie ergangen: Statt Gulben funse konnten vier auch langen! 3hr habt bem Staat gezeigt, wie fich laft fparen, Gabt ihm Gefete, eine schone Maffe.
Die Stunde schlägt, so mögt ihr gludlich fahren, Benn auch mitunter in ber britten Klaffe. —
3ch hoffe, baß ihr unsern Schmerz verfleht —
Lebt wohl benn Alle nach bem Alphabet!

Allioli, ber große Renner unf'rer Bibel, Gr fprach zwar felten, aber bann nicht ubel.

Bie wird fich Amfchler aus bem Rafig ichwingen, In biefer Rammer mocht' er gar nicht fingen.

Leb wohl, mein Dr. Urn heim-Rifchel, Bon Rechts und Links ein fanft Gemifchel.

Aufschneiter hat nichts aufgeschnitten; Er schwieg - auch bas ift nuglich unbestritten.

herr Bayer ift ein braver, beuticher Mann, Der's eben auch nicht anbern fann.

Die "morfchen Thron'" beweinte einft herr Binber, Der Schmerz ift hoffentlich jest linber!

herr Pfarrer Boos niemals jur Linfen mag, Beim jungften Landtag , wie beim jungften Tag.

Sehr fraftig blubte Raufmann Borft Als junger Baum im Rammerforft.

Achtung genoß im Ansichus flete herr Boye, Doch fprach er frei, fo riefen manche: Dh je!

Gang trefflich ift herr Breitenbach als Jurift, Beiß in politicis auch wie viel's Uhr ift.

herr Chriftoph tragt 'nen rothen Bart, Scheint übrigens von guter Art.

3ft auch herr Cramer jung und flein, Rann er boch haarig auf ben Bahnen fein.

Domibion verachtet Schmud und feine Tucher, Und binb't ju haufe wieber Bucher.

Bon Doppelhammer hort man niemale fagen, Daß einen Gegner er gefchlagen.

Fillweber grollt, bas ift Matur, Db feines Schwagers Reifeveratur. Lanbrichter find Fruth, Gagler, Finf, Bohl Jebermann genügt ber Bint,

Doch erft Affeffor ift herr Geiger, Balb ju ber Bor'gen Burbe fteig er!

herr Fifch er prachtig bas Tarofen fann, Doch in ber Rammer fagt er nie ein Solo an.

Es breht ber Ritter Safenbrabl Auch feinen Theil am Schidfalerabl.

Bu Disciplinargefehentwurfen Satt' tein Beamter Rein fagen burfen, Doch wer ein "Rein" fich unterfing, Das war ber Landrichter hebberling!

Graf Segnenberg, ber ftreng conftitutionelle - bat halt jest wieber feine Stelle. -

Dit feinen 3been tommt herr beine . Bielleicht fpater einmal in's Reine.

Sirfcberger fag mitten im Centrumsteffel Drei Jahre auf bem nämlichen Seffel.

Herr Säg er schreibt ble Pfälzerzeitung Mit offizieller Berbreitung Unb gerichtlichen Inseratis — Sapienti satis.

herr Jorban macht ben Deibesheimer; So fchidens 'mal 'nen halben Gimer!

Ein Opponent war herr Rirchgefner Doch nur ein ruhiger, fein vermegner.

Bas fic auf's materielle Bohl erftredt, Da hat man vor herrn Roch Refpett.

Rohl fiebet wieber feine Seife, Das beutsche Bolf wird niemals reife.

Berr Rolb ift ein verfolgter Birfc, Der Jager geht ihm auf bie Buric.

Laffanlr vortrefflich fprechen fonnte Bumal von ber "verfehrten Fronte".

Der fehr viel Gutesbefiger Lerchenfelb 3ft auch zu conftitutionell für biefe Belt. Der Morgenftern fommt aus bem Dften, Ein Lichtverbreiter ift ein iconer Boften.

Berr Maner ift in Ruhestand verfest, Ungland'ger Thomas, glaubit Du's jest? Duller Abam, Mofer Alexander, Beibe fcwiegen, einer wie ber ander.

herr Rar fist vor bem Protofoll Und weiß nicht was er zeichnen foll.

herr Ren ffer fpricht: Brancht ihr Crebit, nun ja, "Bir find ja immer wieber ba !"

herrn Pford ten anzuhören war 'ne Luft, Bor foldem Mann muß man fich buden, Wie flund er ba, bie rechte an ber Bruft, Die linke auf bem Ruden.

herr Pring icheint mir ein aufgewedter Confiftorialbirefter.

herr Brell an unfrer ginfen Thut felten freundlich blinfen.

Rubnern ift weber Bart noch Meinung feil, Er bentt, wie Mancher jest, fich feinen Theil.

Dagegen macht Ruland, ber Rirche Cohn, Bulest noch laute Opposition.

herr Reinharb hat nie fagengebudelt, Und nur ein paar Mal Raffee geschmuggelt.

Doftor Seph, ber geniale Tölzer, Dringt in bes Myftizismus finftre Hölzer. Beweist aus perfichen Sonnenjahren Bon welchem Leber bie Apostelischuse waren, Berpönt die protestant'schen Schnapse, Und lobt bas subliche Bier sammt dem Schöpse. Nun zieht auch er von hinnen — Wir sehen uns wieder auf Belgrad's Jinnen! Herr Sedlmaher, Brau zum Spaten, Gehört auch zu ben staten.

Probft Thinnes, ohne Borlieb, ohne Sag, Banbelt er bie Mittelftrag,

Bu ihm befehrte fich herr Eroger, ber Lehrer, Und warb filler Minifteriumsverehrer. Doch Dettingen-Balterstein Louis | Sagt lieber 12 mal non als 1 Mal oui. Professor Bels, wenn bieser spricht — Was g'muthlicheres gibt es nicht.

herr Bester maner ift ein guter Ropf. Ginmal sprang ihm ber hofentnopf — Bo unter alle Bant' er fah Und fragte: ist mein Ropf nicht ba? Ja ja, es ist ein herb' Geschick: Studiren macht entsehlich bick.

140

So lebt benn wohl — wir benfen ener ftets — hat feiner feine Reif'biat vergeffen, Sabt eure Taschen, Nachtsad und Billets —? Wohlan abien, nun muthig eingesesien! Wir banken noch einmal für alles Gute, Das man von euch genoffen hat seither; Und fehlten wir in kind'schem Uebermuthe — Berzeiht es uns, wir thun's gewiß nicht mehr. Gin Pfiff, ein And — ber Zug fährt ab, Die G'sellschaft wird ben Schmerz verringern. Lebt wohl, weil ich kein Satuch hab'
Wint' ich euch nochmal mit ben Fingern!

### **Broflamation**

bef

Waffervereins für Gumpbrunnen und Bolfswohl.

Erinmph! Der Sieg ift unfer! — Wir haben es gleich gefagt: Es wird nicht viel Baffer hinunterlaufen, so wird das Bier wohlfeiler! Und so tam es! — Sechs Kreuzer! In biefem Beichen haben wir gefiegt. Die Brauer find alle gleich, bis auf einige wenige, bie aber auch so find. Doch bie einstimmige, einmuthige Enthaltsamfeit hat die Nacht ber Gegner gebrochen — es lebe das passive Baffer, es lebe die faure Milchopposition. Unfere Aufgabe ift erfullt — wir trennen uns. Sollten die "6 Kreus

ger" wieder einmal in Gefahr gerathen, fo find wir abermals bei ber hand!

Die bieber vereinigte Bierwiderftandeverfammlung.

Der auf afthetischen Standpunkten flebende Theaterfritifer bes Lands boten hielt neulich in Figaro's hochzeit die bekannte große Arie der Sussanna für eine eingelegte Abam'iche Concertpiece. Derfelbe wird nächstens auch den himmel für eine Baßgeige ansehen und eine umfaßende Kritif über den Bau und Lon dieses Inftruments herausgeben.

Der Recenfent bes Landbaten hat fich neulich fo fart gefchnitten, bag man faft an feinem Fortfommen nicht mehr zweifelt.

Der Theaterkritifer im Lanbboten, ber eine allbefannte Mozart'iche Arie als Nami'che Conzertpiece recensitet und in dem Bahn lebte, Frau Sontag habe so wenig Bietat für den beutschen Meister, daß sie eines seiner herrlichten Werte mit Parifer Spielzeug behänge — will sich jest mit der Behantung entschuldigen, er habe nur, gescherzt!! — "Werft das Rezensentensal in die Wolfsschlucht!"

#### Warnung.

Derjenige herr, welcher neulich im Theater eine alte abgenühte Mozart'iche Arie gegen eine ganz nene Parifer Conzertpiece vertauscht hat, wird hiemit vor folchen Kunftftucken eruftlich gewarnt, widrigenfalls man ihn entlarven wird.

Pimplhuber,

zufälliger Anwefenber, aber nicht fo bummer Kerl, bag ihm eine folche Berwechslung nicht auffiele.

# Artistisch = Literarischer Theil.

## Agl. Hof- und National-Cheater.

Senrictte Sontag hat ihr gefeiertes Gafipiel biefe Boche mit wo möglich fleigenbem Erfolge fortgefest. - Der und die Sonnt ag brachte

une Mogarte ewig junge Dver : Rigaro's Sochzeit. Der Bettel funbigte falichlich bie Ginlage einer Abam'ichen Congertpiece an ; man branchte nur an ben Runftlerrang bee Gaftes und an ben nothwendig bamit verbunbenen Begriff von Runftwurbe benfen, man burfte fich nur erinnern , bag noch ein Lachner im Bereiche unferer Dlufit ju gebicten hat und man fonnte bie Unfundigung nur fur ein Drudverfehen halten. Und bie Abende an allen Thuren angebrachte Mifiche bestätigte es. - Go febr in biefer Dper ber Baft ale Berle im Enfemble gn bewundern mar, bedanerten wir boch, daß biefe Sufanna, im hinblid auf ihre Darstellerin, nicht weit mehr zu fingen hat. Bur Ehre gereicht es unserer Knufts anstalt, daß es einem Mitglied berfelben gelang, sich neben bem Borbild aller Cangerinnen auch noch Geltung, und gwar laute unb gerechte Beltung ju verschaffen; nicht leicht borten wir grin. Defner mit foldem Gifer und Rener eine Bartie burchführen. Es galt in ber Ehat, in ber ichwierigen Stellung eine bleibente Ghre ju erringen und ber Beifall, ber ihr Streben lohnte, gab ihr Kraft, es burchzus führen. Das Briefduett wurde mit mahrem Enthufiasmus da capo verlangt. - Berr Sanfer, Gobn bee verbienftvollen Rapellmeiftere, gab ben Grafen Almaviva gwar etwas befangen, boch zeigte er gute Schule. - Dehr Gelegenheit, ihr fprühenbes Tonfenerwert von Rouladen, Rotens cascaben und Erillern loszulaffen, fant Frau Sontag ale Rofine im "Bars bier von Gevilla". Sier fang fie auch in ber Dufifftunde bie vielbefpros dene Arie von Abam, bei welcher Belegenheit herr Sigl ale Dr. Bars tolo burch bas Bonmot : "Diefe Abam'fche Composition hat mich wirflich in's Parabies verfest" bas Bublifum ju einer fturmifchen Bejahung entrunbete. Gr. barting er ift befanntlich ein trefflicher Almaviva; pon frn Allfelb, ber bie Rolle bes Bafilio wirflich fomifch gibt, vers mißten wir leiber bie "Berlaumbungearie". herr Daper von Ling, ber mabrent ber Abmefenheit bes Grn. Rinbermann gur Aushilfe einige Bars thien beefelben übernimmt, bat fur ben ungeheneren Raum freilich nicht bie Stimmittel, ift jeboch nicht ohne mufitalifches Berftandniß, und wirfte nicht florend. - Um Freit ag jog bie beliebte Dper "Di art ha" wieder ein großes Bublifum an. Jebe Rolle ber Sontag ju befprechen, mußte gu Biebers bolungen führen; benn es ift immer basfelbe Spiel mit ben Tonen, bass febe fichere behagliche Schaufeln bes Bohlflangs, biefelbe vollenbete Runftfertigfeit. herr bartinger war ale Lionell wirflich ein erfter mufifalifcher Liebhaber.

Im hippobrom in Paris hat sich bie uraltberühmte Seiltanzerin Sacch i wieder jehen lassen. Mit größter Leichtigkeit, wie zum Spaß, lief sie auf dem Seile die hohe von 100 Fuß hinan, und die Krau zählt 76 Jahre! Uebrigens ift diefelbe eine historische Berson, denn sie hat ihre Kunststüde den Barisern schon unter dem Kaiserreich gezeigt, in welcher Beit der Kaiser für sie, wie man sich fein auszudrücken psiegt, quelques dontes hatte. Das wird beim neuen Kaiser wohl nicht mehr der Kalsen, immerhin aber gilt ihr Erscheinung für eine Art von Borbebeutung,

Runftverein.

Bewunderung erregte in biefer Boche bas neuefte, im Auftrag bes Ronigs Otto von Griechenland von Brofeffor Schwind gemalte Bilb: "Brojeft gur Banbvergierung eines Dufitzimmere". Es gebort ju ben

beften Berfen biefes malenben Jean Baul und gu bem Intereffanteften, was bie neuefte Beit überhaupt hervorbrachte. In mehreren, unter fich burch Arabesten und allegorifche Begiehungen verbundenen Abtheilungen ente wickelt fich ein heiterer Lebens-Roman und bas anmuthige Tonwerf bes unfterblichen Beethoven : "Phantafie fur Klavier, Drchefter und Chor, Drus 80" ift bilblich wieber gegeben. Je mehr man fich biefem gemalten Longebicht hingibt, befto flarer treten bie harmonien ber Composition hervor, befto beffer verfteben wir bas Driginal wie bie Ueberfetung, welche ben gangen Gebantenftoff aus bem Reich ber fluchtigen Tone (Dufif) in bas ber feften Tone (Malerei) übertragt. Das unterfte Tablean zeigt ein Congert; im Borbergrund Dabchen und Frauen, theils mitwirfend, theils guborent. Gine hubiche Gangerin icheint ber Blangbunft ber Berfamme lung. 3m Orchefter hat fich ber Runftler felbft angebracht, ein Rotenblatt umwenbend. In biefem Bilbe (entfprechend bem erften Theile ber Syms phonie, namlich bem bunten Allegro) entfpinnt fich ber Roman. Gin Dinfiter heftet feinen Blick auf die hubsche Gangerin im blanen Rleibe. Die verschiedenen Wefühleausbrucke und Bewegungen freugen fich burch einander, wie bas bunte Gefcwirr einer rafchen Dufif. 3m zweisten Blibe (entsprechend bem ferienfen Andante) feben wir benfelben Dufiter einfam figen, von Amore Bfeil bedenflich verwundet; fein 3beal geht in Begleitung einer anbern Dame vorüber. 3m britten Bilbe gibt ein Dasfenball (entiprechent bem beitern Scherzo) Belegenbeit zu einer Erflarung; ber Gludliche wirb nicht gurudgewiesen, man einigt fich, die Che, also hoffentlich auch ber "Briebe" ift gesichert. Im oberften Bilbe tritt das Baar schon eine lustige hochzeitsreise an; (Finale ber Sinfonie). Der Schwager besteigt bie muthigen Rofe und binaus geht's in lachenbe Fluren und Thaler, in eine ungefannte beitere Rerne. Die Arabesten enthalten vericbiebene Symbole ber Sabred: und Tageszeiten, entsprechend bem Beethoven'ichen Lobgefange auf Die landlis chen Freuden. Bie bas Gange im Styl gehalten und zugleich bie uns mittelbarfte und individuelifie Naturlichfeit bei Darftellung ber manigs faltigften Bestalten und Charactere gelungen ift, fann nicht beschrieben, muß gefehen werben. Bir bedauern nur, daß biefes Bild, welches fur toms mente Beiten ein Beugniß fur bie Bedeutung und eigenthumliche Richtung einer Dunchener Runftepoche geben fonnte, nicht bier bleibt, anftatt fo haufig vorfommenber moderner Berfe minorum gentium. - Außerbem ift ausgestellt ein febr geschmadvoll arrangirtes, und in ber farbe fraftiges "Damen-Bortrat" von Bar. Ramberg. - Gine nieberlanbifche Lanbicaft mit Staffage: "Rartoffelernte in Norbbeutichland" von Rich. Bimmermann ift in Ton und Ausführung vorzüglich und fehr charafs teriftifc. - Gine Lanbichaft von Robel: "Bartie aus ber Campagna von Rom" ift gut componirt. - Schim on lieferte bas Portrat ber f. Soficaufpielerin Seebach. - Lueger's "Dorf Balgan bei Mittenwalb" hat blos choreographische Borginge. - An Brobein's "Ronigefee" bes grußen wir wieder ein bedeutenbes Bormartefchreiten bes Runftlere. -Un einem "herren-Portrat" (ber murtembergifche Gefanbte Bar. Degen-felb) von Reuftatter find besonbere Teint und Gefichtsausbrud gu loben. Der Runftler fann bei weiteren Studien in Barie, wohin fich berfelbe jest begibt, noch große Fortichritte machen. - Ctabemann zeigt une in zwei Lanbichaften ben Binter im Freien, und Calger ben= felben ungebetenen Baft in einer Stadt (ganfen).

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUNSCH.

Ein fatyrifches Deiginalblatt von DR. C. Schleich.

Baugiahrig 2 fi., halbi. 1 fi., viertelj. 30 tr., einzelne Rummern 3 tr. Runfter Band.

Sonntag.

Nro. 24.

6. Juni 1852.

## Offenes Rundschreiben

eines

Maitafers an ben Magiftrat von Mugsburg.

Wehl loblicher, aber nicht immer gelobter Ragifirat im Allgemeinen, geborner Gerr Burgerneifter Fornbrau in'sbefonbere

Sie haben laut Befanntmachung Effentlich gu unferer Bernichtung aufgefobert, Gie haben bie Dalfafer fur vogelfrei, hors de loi, erflart, Sie haben und proferibirt und einen Breis auf unfern Ropf gefett. 12 Rreuger ber Degen. Dad einigen follen wir an bie Gasanftalt abges liefert, nach anbern foll aus uns Spiritus bereitet werten; mußten wir, bag wir burch Anfopferung unfere Lebene Augeburg wirflich erleuchten ober bafelbft mahren Cpiritus verbreiten fonnten, wir wollten gerne fterben. Go aber feben wir nicht ein, weghalb wir une fur eine Stadt vernichten laffen folien, bie une nachfagt, wir ichaben ben Blattern unb bem Dachethum bes Grafes. Befteht nicht in Augeburg bie aneges geichnete Allgemeine, bie verfonifigirte galvanifc vergolbete Mittelftrage, bie fanfte Uebergangebilberin gwijden weiß und fdmarg, bie fluge Das gwifchenfchweberin gwifchen 3a und Dein, mit einem Bort, Die vielges wandte Bertralamantidbiererin aller möglichen Bahrichefulichfeiten und Bielleichtigen Allenfallfigfeiten ungehindert fort? Saben wir ihr nur bas minbefte gefchabet ? - Benn bingegen tie Boftgeitung ihrem Bantrot

entgegengeht, fonnen Gie, bochweifer Magiftrat, behanpten, bag bie Dats fafer baran ichulb find? Beben nicht viele Blatter auch um Reuighr gu Grunde, wo wir ein in ben Erbboben gurudgezogenes Leben fuhren? -Und auch bem Bachethum bes Grafes follen wir icaben! Erlauben Sie, Berr Fornbran, hat nicht feiner Beit fogar ber Augeburger Magiftrat für Ginführung ber beutichen Reicheverfaffung ges fdmarmt, haben nicht Gie felber eine beffallfige Betition nach Duns den binübergebracht? - 3ch frage Gie, ift über biefe Thatfache nicht Bras gemachfen, und haben irgend welche Maifafer bas verhindert? - Befieht ferner nicht in Augeburg bie craffefte confeffionelle Abfonberung und mann , frage ich , wird einmal über bieje Spaltung Bras machfen? Sind etwa bie Maifafer bie hindernde Urfache? D herr Fornbran, Sie thaten une fehr Unrecht, ale Gie behaupteten, bag wir ber Bluthe Auge= burge ichabeten. Glauben Sie, bas Uebel liegt tiefer, ale unfere Larven. Gie famen mir überhaupt icon bamale fenberbar vor, ale Gie gur Dab. Beiß fagten, Gie fonnten feine Thier: vielweniger eine Menichenquas Ierei leiben. Diefer Ausspruch muß jeben wunbern, ber je in ber Rammer eine ober zwei Reben von Ihnen gehort hat. - Uebrigens erfahre ich, baß auch in anbern Stabten bie Magiftrate gegen une bie Reinbfeligfeiten eröffnet haben. Bir find bie fliegenden Proletarier ber Natur; bie Bourgeoiffe furchtet, ju wenig Gras ju befommen, und bringt auf unfere Bernichtung. Bohlan, wir liefern uns nachften Monat felbft aus. "12 Rreus ger find geboten, wer einen Degen Daifafer bringt. 3ch fenne einen Dann, ber hat elf lebenbige Rinber, bem Manne fann geholfen merben."

3br

ergebenfter fterblicher Ratafer, jutunftige magiftratifche Gaeffamme.

## Sternfcnuppen.

Sehr gefällt mir ber paffive Logenwiberftanb im 3. und 4. Range mabrenb ber erhöhten Preife. Es muß bie Worftellung wieber herabtommen auf 20 Rreuzer, im Ructplat auf 10 Rreuzer. Gleichwie man bei ber Biertheurung Milch ober gar Waffer trant, fo tann man bei ber Logentheurung auch auf bie Ballerie geben ober gar ben Samlet im Schweigertheater genießen Rur moralliche Musbauer !

Wimplhuber.

Hir 30 .... Pro proce .. Beitwirfild acheimer Ginwohner von . 112. 1. 1 314 Dunchen und Bewunderer alles Leach) 40 89/3 8

Guten.

Plent of the same of the

In ber Bfale find mebrere jum E o b e vernrtbeilte Berfonen aus ber Lifte ber Staatebienftafpiranten geftrichen worben. Die fann einer bet wegen Confpirirens exfpiriren foll, noch afpiriren ?" 3 1- 11 - 11 - 11 - 11 - 1

of the anti- and which and wants to the

The 1 to 1 to 2 to 100

picin. Chaie! - i-

ma zum ben Regensenten bes Landboten ! -.. " aur

Ge Baben gefeit, bag Ge haben gefcherzt mit ber Rezenfiaun von einer Arie, wo nicht is gefungen geworben. Und einige Laite hoben's nicht geglabt. 3ch fog Ihnen, Berr Dofter, auf meiner Chr, ich glab's Ihnen, Da ich werb nachftens fpielen 'n Liebhaber, fo hoff ich, wenn ich fumm in's Feuer und ausbrud' meine fcmarmerifde Befuhl, werben Ge mir's ach glaben!

Daniel Lowengruber, 1: 10

unemangipirter angebenber Runftler.

In Bremen hat man einen "Tobten bund" von 25 Stud Cigarrenmachern entbedt. Diefelben icheinen noch grun zu fein ; und werben vermuthlich Gelegenheit befommen , etwas abaulagern. 1 224 2 24

Der Jefuit Rohmann hat in Ingolftabt unter Bligen und Dons nern bie Rangel beftiegen. Es geht nichts mehr ab, als bag feine Rebe auch noch einge folagen bat, bann ift bie Donnerwettergefdichte fertig. 

maiste a grand tax to a const

#### Giebenter Brief

ber

Philippine von Schmachtenberg an Amalie von Stublhaufen.

#### Liebes Amalden!

36 fann Dir gar nicht fagen, wie icon fic Dama benimmt, ergellent. Gie thut alles, um mich beiter ju erhalten und hat mir vorgeftern wieber ein nemes Molttleib gefauft, bezahlte mir 3 Ral bie Contag und wird fich unn gang auf einen Blat im 3. Rang abonnires. Geftern begegnete und, mer meinft Du? Ich muß lachen . wenn ich bem Mamen ausspreche - August! Dama fagte, ich foll mich taltvoll benehmen und als er vorüber fam, nahm mir eben ber Jurift meinen Chawl ab, und bat, ibn tragen ju burfen. 3ch lachelte febr beiter und Auguft mar, weil ibn Mama aufah, fo in Berlegenheit, bag er wicht wußte, was er fur ein Beficht machen follte und - gabnte! Das ift allerbings ein gutes Dits tel, wenn man nicht weiß, welche Dliene man annehmen foll, ich hatte ihm eine folde Geiftesgegemwart nicht jugetraut. Da ber Jurift fab, bag mir bie fury abgefconittene. Colffine nicht gefief, fo laßt er fich jett feine haare, fie find gang bubfc buntelblont, lang machfen und hat feinen bembtragen aufgeftulpt. Der Denich ift wirtlich nicht fo ubel, und fann unter meiner Leitung, noch gang faich werben. Benn er Sanbichuhe tragt, fo hat er bie Bewohnheit, bie Finger auseinander gu frreigen; bas muß ich ihm noch abgewohnen und fola: ge ihm jebesmal mit bem Sonneufdirm binauf. Er ift immer bei une. Wenn auch feine Rafe etwas fumpf und fonnenfledig und fein Unterfiefer etwas lang ift, fo hat er boch ein gutes berg, und bas ift bie Saupt= fache. Es wird noch Alles recht werben, fagt Dama. Es hat mir eben bieber bas Bractifche gefehlt. Apropos, mit unfrer Bittichrift find wir gevobe noch recht gefommen. Die Fran von Gugler mit ihren 4 Lochtern und 5 Cobnen, wovon erft einer bas lingtud hatte, von feiner Anftellung meggejagt zu werben, und ein anberer fein Stibenbium verfpielte, bat, obwohl fie Bittme ift, und ihre unerzogenen Tochter, wovon bie jungfte in's amangigfte Jahr geht, wegen Ropfleiben feiner Arbeit porfteben tonnen, boch blos 25 Gulben erhalten. Gie bat neulich jur Dama gefagt, ob fie's nicht fur unfchieflich biette, wenn fie ber Contag einen Befuch machte, bas foll eine portreffliche Bran fein. Aber Dama meinte, mit Supplifen burje fich eine Moelige bech uur wieber an hobere und geborne Moelige wenden. Bei ber Raiferin find gange Bade Bittidriften eingelaufen. Bir fennen mehrere Familien, welche gar nichts befommen haben. Bapa ift etwas unwohl, ber Jurift wird une morgen allein fpagiren fuhren. Das

für Awguft angefangene Sigarveneinis werb' ich ihm geben. Lebe wohl und benfe an

Deine

Philippine.

P. S. Ich laffe mich morgen baguererippiren, Lutas bezahlt es,

P. S. So eben formut von Lufas Bater, bem alten Unterbetger, ein Brief an Bapa, ich fenne bas Pofizgeichen. Bapa fclaft, mich bringt fast bie Rengierbe um. Sollte Lufas bei feinen Ettern fcon Schritte gesthan haben,

## Artistisch = Literarischer Theil.

### figl. Sof- und Mational-Cheater.

Mm 2. Juni faben wir wieber Mogart's unverwuftlichen Don Juan, Der anfeuernbe Benius bes großen Tonfcopfers vermochte biegmal bie allgemeine Lethargie nicht zu verschenden; bie Dattigfeit war contagios unter ben Darftellern, henriette Contag allein ausgenommen, beren Lebhaftigfeft jeboch auch wieber eine febr funftliche war, infoferne wir bie Rofetterie bes folichten Dorfmabdens in Betracht nehmen, welche es heute burch naive Biererei barauf anlegte, ben Don Juan in fich vers liebt ju machen. Uebrigens war ber Befang ber Befeierten wieber fo grazios, lieblich, flotenhaft und fo voll Bravour wie immer; nur laffen wir es babingeftellt, ob biefe fublime Art, ob bie fo charafterifirte Bes fangeweife bem Berlinden naturlich, ob bief im Ginflang mit ber charaftervollen, ftreng inbivibnalifirenben Dufit Dogart's ficht, welcher bem naiven Beibchen, bas feinen Dann von ben angeprügelten Schmergen froftet, feinen langathmigen Eriller in Die Reble legte. Dag bie Runft bee gefelerten Gaftes gleichwohl auf bie Daffe - fo weit von bem ziemlich fcwach befesten Sanfe biefer Unebrud Ratthaft - enthufiaftifc wirtte, verfteht Rich von felbft. - Gr. Ganfer hatte bie fcwierige Aufgabe, unferem Rinbers mann in einer feiner beften Rollen gu fuccebiren. Bir muffen fein Beftreben anerfennen, burd noble Saltung und chevalereste Danieren bas an erfenen, was allenfalls feine Stimme gu wunfchen übrig laft, bie vielleicht von ben berrichenben 26 Gruben Sige belaftet mar. Berr Gigl gab ben Leporello in gewohnter fomifcher Beweglichfeit, mit welcher jeboch fein Gefang nicht immer gleichen Schritt bielt. Fran Balm trug namentlich bas Reeitativ ber Donna Anna mit tiefgefühltem Ausbrud und bramas tifcher Burbe por, Frin. Defner - Givira zeigte biegmal feinen

Ueberfluß von Leibenschaft; in ihrem flets gleich sonoren Bortrag vermisten wir Licht und Schatten. fr. Branbes — Don Ottavio ichien
nicht recht, bei Stimme und war überdieß nicht warm genug. herr
Allfelb Scheint bie Rolle bes Masetto selbst nicht zu lieben. — herr
Pellegrini wurde wegen plogitigen Unwohlseins burch frn. Lenz ersett. Alles übrige flau. Das Finale bes 1. Alles wurde nicht applandirt, geschweige wie sonst da capo verlangt. — Gine neue Insernirung fonnte ber Oper auch nicht schaben; hoffen wir, daß bies geschiebt, wenn die Oper mit ben Recitativen — wie dies anderwarts laugft ber Vall — jur Aufführung fommt.

Donner stag, 3. Juni. Clapigo, Tranerfpiel von Gothe. herr Saafe vom großbergoglichen hoftheater ju Carlerube ben Care Ive ale Gaft. - Clavigo ift ein Berriffener , ber nicht meiß , mas er will, und nicht will mas er foll ; er ift bie irregulate, fein Freund Carlos bingegen bie regulare, fich felbft bewußte Charafterlofigfeit , bie alle moralifchen Confequengen ben "gemeinen" Leuten überlagt und bie bloße Combination ber Gelbftfucht benjenigen ale Richtfcnur gibt, welche etwas "Großes" werden wollen. Bahrend fich Clavigo in "rubenber Aftivitat" ber Carlos'ichen Diplomatie überliefert, wird bie politifche Liebhaberin Marie Beaumarchais von ihrer "unruhigen Baffivitat" aufgezehrt und flirbt por übergroßem Schmers jenen fentimentalen Tob im Lebnfeffel, ben thr in ber Folge fo Manche nachgeabmt bat, a. B. bie Dora im "beuts iden Dichterleben", und fogar bas Bauernmabl im "Ju fchroa". Der einzige martige, chrenfefte Charafter ift ber Frangoje Beaumarchais, beffen von Schwesterliebe burchflammter beroismus leiber an ber flaglichen Reigs beit bes Clavigo feinen wurdigen Begner finbet. Das Stud enthalt viele Beichnungen aus bem wirflichen Leben ; es gibt genug Clavigo's, Denichen von gewiffer fcwacher Gutmuthigfeit und finnlicher Unlage, aber boch nicht von fo tiefem Befühl, bag fie ein Lebensglud barauf grunben mochs ten; Menfchen, bie burch einige Talente, bie fie am Schreibtifch, vielleicht auch im Cophagefprach entwicfeln, etwas Carriere machen, im übrigen aber unentichloffen, muth = und gefinnungelos bafteben, und bei einem Rencontre mit einem fraftigen; vielleicht gerecht ergurnten Chas rafter gu gittern anfangen. Glavigo mag ichwierig barguftellen fein, gezeichnet aber ift er trefflich, ja wir erbliden in feiner jammerlichen Uns bestimmtheit eine Art Berfonifigirung unferer gangen Beit. - Auch Carlose gibt es, felbftfuchtige fühllofe Denichen, beren ganger Bebantenborigont fich um bie zwei Bole breht : Rann ich baburch mas werben ? Rann ich bavon mas haben? nur bag eben bie Deiften nicht fo viel Stellung haben, wie ber Bothe'ide. - Die Bruber, bie eine Schwefter rachen, ber man bas Beirathen verfpricht und nicht balt, fommen bei ben bentigen Berbalte niffen, wo fich oft gar manche Barthie gerichlagt, nicht mehr fo banfig

por, noch feltener aber find bie Dabden, bie aus Schmerg über einen abs trunnigen Liebhaber fich bie galoppirenbe Lungenfucht berfeufgen. -Der Dialog bes Studes ift ein mabrer, und boch wirkfamer; fo wie überhaupt Gothe feine Figuren und Rebensarten nicht in fürftlichem Brunt fonbern im fchlichten Gemanbe burgerlichen Berftanbes aufführt. Egmont, Rlarden, Fauft, Got, Beaumarchais - all' biefe Schopfungen geboren bem burgerlichen Leben an, ober fieben ihm nabe, weghalb uns ihre Beieheit mehr erbaut, ihre Leibenschaften heftiger ergreifen, ale bie prunt : pollen Gestalten vieler anderer Dichter. - Benn nun, wenigstens einem Theile unfere "flaffifchen" Bublifume, bie Borfuhrung bes Studes an fich fcon willfommen war, fo erhohte fich bas Intereffe noch burch einen Baft, brn. Da a fe, bem icon in auswartigen Blattern ein guter Ruf vorausgegans gen. Derfelbe gab in ber That ben Carlos mit fo viel Beift und naturlicher Robleffe, führte biefe fcmierige Rolle fo correct und mit fo viel pfuchos logifder Scharfe burd, bag wir bem ferneren Berlauf feines Gaftfpiels (Merhifto , Frang Moor u. f. f.) mit bebeutenber Erwartung entaegens feben burfen. All' feine Reben und Stellungen beberricht ein großer funft: lerifcher Berftant, gepaart mit jenem Gefchmad, ben nur eine bobere Bilbung mit fich bringt. Benn berr Saafe feine weiteren Bartien auf gleis de Beife burchführt, fo begrußen wir in ihm ben Darfteller eines Raches bas, wenn man einige noch lebenbe Rorpphaen ber alteren Beit abrechnet, in Deutschland faft gar nicht vertreten ift. - herr Dahn, Beaus marchais, ber Racher ber Unichulb, entwidelte ebles Feuer und imponis rente Rraft; ber Gunbenfpiegel, ben er bem Clavigo porbalt, und ber Rluch auf ben boppelt Deineibigen waren bie Glangpunfte feiner ichonen Leiftung. - Berr Richter, Darfteller bes immerhin genialen Claviao. ericbien ftellenweise eiwas ju fpiegburgerlich und hat fich , Beaumarchais gegenüber, gar ju feige gewunden.

Freitag 4. Juni nahm Senriette Sontag als Lucrezia Borgia von uns Abschiet. Die sie zu berlei Parthien geeigenschaftet ist, darüber mögen die Meinungen getheilt sein; zu einstimmtgem Beisalt aber entzündete auch dießmal ihre Gesangs kunkt, ihre kühnen Sprünge vom Forte in's echoartige Piano ü. s. f. Was von Benuderung für diese Knnsstertigseiten noch übrig blieb, das ärntete der Glanz ihrer äußeren Grichelnung. Am Schlüße wurde sie 4 mal gerusen; die fönigliche Familie stimmte in den Applaus ein, es regnete Bouquets und Kränze. Die Geseierte wird in ihren überreichen Erinnerungen auch München einen freundlichen Plaz einräumen!

hr. Brandes war wieder bel guter Stimme und seurtgem Muthe.

herr Mayer (von Linz) als Alphons zeigte sich wieder als verständiger und eifriger Sanger, dem es weniger um Essett als um befriedizes musstfalisches Gewissen zu thun ist. Die heutige Wolle schein ihm mehr zur gesagt zu haben, als Figaro und Plumtett. Wir wünschen Nunch abere Stimm möglich wäre, eine sur die Größe des Hanses angemessene Duantität Stimme herauszulassen. Auch er hatte seinen Theil an dem Bestall und hervorruf im 2. Alte.

Auf Borschlag bes Prinzen Napoleon hat ber gesetzebende Körper das Undg et der sch önen Künfte für das Jahr 1853 solgendermaffen zestigekellt: Eine Summe von 4.738.417 Fr. soll in der Weise vertheilt werden, daß 137,700 Fr. jährliche Beiträge für dramatische Schristfteller, Künftler, Componisien und ihre Wittven ausbezahlt werden. An Unterskühungen der Theater soll die große Over 680,800 Fr., das italienische Sheater 100,000 Fr. das Theater français 240,000 Fr. und das Odeon 100,000 Fr. erhalten; 200,000 Fr. sind für die Pensionskasse der Oper bestimmt.

Runftverein.

\* Aus ber biegmaligen Ausftellung leuchtet befonbere Stange's Mond parthie hervor; nur einige Sterne erfter und zweiter Rlaffe blins ten noch bin und wieber, bas ambere ift bunfelgruner, leerer Runftvereines raum, Furmahr, es burfte wieber einmal eine tuchtige Schopfungeperiobe anbrechen, um biefen artiftifden Sorigont ju fullen; fouft laft fich aus ben fparlichen Glangpuntten auch ohne befonbere aftrologifche Beisheit fur bas berühmte Munchener Runftleben fein fehr erfreuliches Brognoftifon fiellen. Die Munchener Runftler, wird man vielleicht entgegnen, produziren viel, febr viel. Aber warmm fellen fie es bann nicht aus? Entweber halten fie bie aflenfallfige Bewunderung des Munchener Bereines fur überfluffig, und benfelben bochftene fur geeignet, auswarte nicht angebrachte Bilber gu einem fur Rrebfe noch immer anftanbigen Breife angulaufen; ober fie bers fcbieben bie Bollenbung eines Wertes bis jum letten Augenblid, wo es an ben Drt feiner Bestimmung abgehen foll; ober - und biefen Fall nehmen wir nur ungern an - fie ichenen die munbliche und fchriftliche Rritit. Jebes felbfichaffenbe Mitglied follte fo viel Gemeinfinn baben, mit feinen Rraften bie Ausstellungen intereffant ju machen, und fomit ben Berein gu heben; fie follten es thun, ben jungern Talenten gu lieb, benen bie Bluthe beffelben eine Beffnung ift. - Stange's oben beruhrtes Bilb, ein prachtiger Lufthain mit tomantifch : lunarifcher Beleuchtung, ift woll Effett und Poefie. - Lebaulle's geiftreiches Bortrat bes General Cas vaignac, fcon befannt aus ber Dlunchener Runftauestellung, bewuns berten wir gerne da capo. - 3 a fob's (in Antwerpen) Anficht aus Conftantinopel ift reich an Figuren und Gruppen, benen jetoch etwas mehr Leichtigfeit und Abtrennung vom hintergrunbe ju munichen mare. Didter's "Partie von Guma" im Golf von Reavel bietet viel fublis de Characteriftif. - "Gin Prerd und Sund bei tobtem Geberwilb" bon Beno Abam ift naturgetren und boch verebelt gegeben. - Rich. Bims mermann's "Gewitterfturm mahrend ber Beuernte" hat eine hubiche, gelungene Stoffage. — Bach em's "Madden" icheint langere Beit in einer Indigofabril beschäftigt gewesen zu sein. Die übertriebene blane Schattirung wirft florend; auch vermiffen wir eine wohlthatige Abrundung ber Formen. - Gin fleines Bilb von &. G. Dayer: "Die Raiferfapelle in ber Burg von Rurnberg" fcheint Sinbie. - Das Miniaturgemalbe: "Gine Jagbfcene" von einem Unbefannten macht auch nur einen Mintatureinbrud. - 11 Bronce-Debaillons von Boigt geichnen fic burch fehr fcones Beprage und große Achalichfeit aus. - 3mei alte Bas: relife aus altbeuticher Schule Lenglischer Gruß und Chriftus am Rreng) auch von einem Unbefannten find von autiquarijchem Intereffe. -Lo derer's 11 Photographien zeigen Stellunges und Coffumevariationen wieberholter Berfonen.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'fchen Buchbruderei (A. Bilb).

Münchener

# PUNSCH.

Ein fathrifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Gangiabrig 2 fl., halbf. 1 fl., viertelf. 30 Tr., einzelne Rummern 3 fr.

Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 25.

13. Juni 1852.

## Vorläufig

machen wir aufmertsam, bag mit nachstem 1. Jult bie zweite Galfte uns fere funften Jahrgangs beginnt und eine balbige Ernenerung ber Bestellungen um so zwedmäßiger erscheint, als sonft bie Rachlieferung vollsftänbiger Eremplare schwierig wirb. — Der halbjahrige Abonnement-Preis, beträgt wie bisher 1 ft. — Answartige wenden fich an bas nachftgeles gene Poft amt.

# Große Transparente

von Damon's Bieberanfunft.

Mein, was hor ich! Ah! Ah! Ah!

Zest ift er schon wieder ba.

Nein, das ift bech gar zu arg,
Er ift 'n Ragel an metnem Sarg.

Möchte wiffen nur, warum
Er nach Munchen fehrte um —

Db's bes Lanbes Bohl erheische,

Nein, ich fall noch ganz vom Fleische —

Benn die Dinge fort so gingen,

That mir nie ein Knopf mehr springen.

Woftermage, wirkl. geh. Boltsfreund. Den Damon exorzir ich noch, Müßt ihn derweil mit frommen Sachen neden, Bis ich gefunden hab' das Loch, Um Salomonis Schlüffel anzusteden.

Dr. Gepp,

tonigi. perfifcher Oberhofzauberer, außerorbentlicher Professor ber bins terinbifchen Traumbeuterei und selbfts befriebiater Barlamenterebner.

Ach last ihn ben Damon boch zufrieben! Satt' er fich nicht bie Universität vorbehalten, Er hatte nichts Apart's für fich!

Allgemeine Beitung.

Na, es freut uns, baß Sie wieber ba finb, Sie alter Schweb, Sie! Wir hab'n's uns gleich gebache! ha, ha!

Die beiden Frauenthurme.

Ach herr Damon, wenn fie je Ginen Einfluß hier besafen, Wollen sie benn nicht, ich sieh', Mich herunter puhen lassen, Molen fieb von bas viele Gras, Wo fein Mensch d'rauf wandelt, Und den hausen oder was, Der ben ganzen Plat beschandelt — Sepen Sie auch hier der Mann, Altes Unkraut auszujäten,
Daß man endlich hier auch fann Ordentliches Pflaster treten.

Die Gofgartenfronte der Reftdens.

Entfagung ift auch Tugenb, wie ber Beise fpricht, Aber feine angenehme nicht!

Ringelmann, Privatmann, fagt man.

"Ich muß ein Bischen revidiren!" mephiftollinger.

## Sternfcnuppen.

Telegraphische Depefchen. — Augeburg 13. Juni Mittage. Die in gang Deutschland herrschenbe Rlage über bie Mehrung ber Gelbstmorbe hat leiber Grund genug. Go eben haben sich wieder mehrere lebensüberbrußige Maifafer herrn Fornbran felbst zur Bernichtung ausgeliefert.

Munchen, 12. Juni. Unfere Univerfitat bat eine Texne "gewons nen": es find gefommen: Simrod, Geibel, Liebig. -

Erzherzog Johann lagt 18 Baar Steinhode nach Steiermarf fommen, bamit die Gattung nicht ausstirbt. — Das ift nicht übel! Der beutsche Reicheverweser forgt fur die Fort fegung ber Bode in Deutschland!

Schneiber, Schufter, Notare, Alles in Paris fest jest Abler auf bie Firmen. Jeber will's bem Napoleon nachmachen und bas Raiserthum im Schilbe führen.

Im Landgerichte Abensberg hat ein Buriche feinem Mabchen beim "Vensterln" einen halben Boll von ber Bunge abgebiffen! — Das fann erft noch eine recht gludliche Che geben: eine Seele, ein herz und nur anberthalb Bungen!

#### Achter Brief

her

Philippine von Schmachtenberg an Amalie von Stuglhausen.

#### Amélie!

3ch weiß nicht, was ich anfang — auf unferer abeligen Familie glaub ich liegt von irgend einem unferer Ahnen ein Kluch — ich fann mir's nicht anders erklären — mein Unglück ist horrible — Mama fagt, das wäre zu arg — — fogar Papa, der im Bette liegt, ist vor

Born anfgeftanben —. Ich fagte Dir von bem Briefe, ber an Papa fam, es war bie hand, boch ber Ausbruck ift zu ebel, es war bie Klane bes alten Unterberger — ich fann bas alles unmöglich wieberholen — — hier ift ber Brief, ich schiede ihn Dir mit — — lies felbst!! —

#### "Gier wollgeboren!

"Dein Rotter in ber Stabt, ber Bader und mein anberer Gfatter, ber Geifenfiehter hat mir gefdrieben. Er hat mir gefdrieben bas mein Bub Ihnen alle Tag befucht und anftatt bem Arbeiten fpatirren laft mit Ihnen und bas man Lufas niemals fiecht ohne Ihnen wegen Ihnerer Dochter. Ihnere Frau bas foll eine folche fein wo einen jungen Denfchen nimmer auslagt wenn er gur Thur hineinschmedt, ob fie ihm nicht bas Dabl aufhenfen tann. Bfuibeifi! 3ch fag Ihnen nur fo viel, wenn fie Ihnen nochmal unterfteben mit meinem Buben herumguffantin, bas ich felber fomm und Ihnen folde Regengrobbeiten mad, bas Ihnen Baren und febn vergebt. Sie follen mich fennen lernen, wenn ich aus'n Saust bin. Dein Bub foll arbeiten und feine Beibebilber nicht nachlaufen, fonft farbatich ich ton, bie er ba liegt. Co eine Ctabtichurl mar bas mabre fur ihn, bag er ein Enmp werben that. 3ch glaub, fie haben mich verftanben. 3ch bin ein frater Dann und es ift alles Dein Belb. Dag Ihner Dochter meinen Bubn verführt, verbitt ich mir, fonft follen Gie einen Duller fennen lernen. Go eine Stabts flitichn, fo eine Sungerleiberin friegt er gnug, ba brancht er feine Rupplamenter g'machen. Aber mir fummt feine ine Saus. Drum fag ich Ihnen laffens ihn gebn, fonft werb ich wilb und wann ich wild bin bin ich ein Bieb. '3ch verhaare mit ausgezeichneter Sochachtung.

> ergebenfter Aaspar Unterberger, Müller."

D Amelle! was branch ich Dir noch zu schreiben — biefer Brief pricht genug! — Unthier von einem Muller, welche Begriffe haft bu von einem fühlenden Madchenherzen! Du haft nie geliebt und dein Weth fland in einer Reihe mit beinem Gaul und beiner Ruh! Das ift das Unsglud der Welt, daß in ihr so wenig mehr geliebt und noch weniger geheirathet wird! Da site ich und kann nicht weinen, aber ein unauesprechliches Gesuhl broht mir den Rohf zu zersprengen. Bapa hat heute mit einem Afrifor gesprochen, er will einen Injurienprozes anfans gen, Mama sagt, vir sollen nicht nachgeben, bie wir 1200 ft. Entschäbls gung bekommen. Lukas läst sich natürlich nicht mehr sehen, der arme

Menich bauert mich, es hatte etwas aus ihm werben können, er kann nichts für ben thierischen Charafter seines Erzeugers. Abermals habe ich es zur Mana gesagt: Ware ich nie geboren! — Meine Seele war beruhigt, eine wohlthätige plychische Stimmung sing an, sich in mir zu regen, und mein argloses herz trat in eine allmählige harmonie mit einem unvers borbenen Naturmenschen —

Da fommt ein Muller, ein Kerl wie ein Pferbe — Das ift bas Loos ber Schönen auf ber Erbe! Dber, meine theure Amblie, ich fonnte auch fagen: Glanb' mir, so mußte es verlaufen, Das Glud war niemb mit uns hohenstaufen!

Deine

weinenbe Whilippine.

## Artistisch = Literarischer Theil.

### Munchener Bufchauer.

Der am Abend bes Frohnleichnamstages dargeftellte Prophet zog ein massenhaftes, besonders siendes, Bublitum in's Theater. Die Träger ber beiben hauptparthien: Johann und Kides weren wieder herr Hartin ger und Frau Palm. Die herossche Durchsührung des ersteren nud die Bravon der letzteren, dieses Busammenwirten zweier dramatischer Besangskräfte verschafte dem Gästen einen Runstgenus, wie sie ihn in der Daupistadt hoffen sonnien. Es wirtte überhaupt wohlthuend, nach so lange auhaltenden mustalischen Excerdissen wieder einmal die Kraft, die Tragts bes Gesanges zu vernehmen, in welcher Beziehung gerade die Jides der Frau Balm so schoe Momente bietet.

herr haafe hat biese Woche sein Gastspiel als Mephistorbeles, Lamoignon im "Urbild bee Tartuffe" und gestern als harleigt in der "Bahnstunigen" und Elias Krumm fortgeseht. Wenn wir anch mit vielen seiner Nanteren im Mebhisto nicht einverstanden sind und auch den heuchzier Kamoignon mehr undeziangen als grimmig ausgesaft und seine Tartufferie gern mit etwas außerlichem humor gewürzt faben, so zeigte sich der Gast boch als verkändiger und bildungsfähiger Darfteller. Er erinnerte häusig an große Borbilder, wie Sepbelmann, Döring u. s. w. Sein gestriges Auftreien erfreute sich des größten Applauses und war die Entwickelung des Mahnstuns: ert das tubige Balten der Vernunft, dann die getrübte Stimmung und endlich der formliche Parorismus ein höchst anersenungswertses, jedenfalls aus der Wirlickeit genommenes, physchisches Gemalbe. Sein darauf solgender Elias Krumm erweckte große Heiterleit.

#### Spredfaal.

Unfer Zithervirtuofe Be hma ver, vor einigen Tagen von Riffingen gurudgefehrt, fpielte daseibif, außer einem öffentlitigen Congerte, auch vor Ihrer Maj, der Königin von Murttemberg. Als Amerkenung seiner Leiftungen erhielt er ans ihrer hand einen werthvollen Brillantring.

Much herr Frang, ber befannte Guitarrefpieler wurde von Ihrer Maf. mit einer golbenen Uhr beehrt.

Neber bas erfte Auftreten bes fr. Kindermann in Berlin als Barbier von Sevilla fagt bie Rat. Big.: "fr. Kindermann wies als Bigaro einen fonoren Bariton auf, beffen vollwichtiges Metall eine solibe Bildung empfangen. Die Stimme ift voll Kraft und Gesundheit, bie Fewitigfeit so weit entwidelt, als es die deutsche Schule verlangt, der Boutrag vollftändig und maßvoll, Bielfache Beweise der Annertennung samen ihm entgegen und begleiteten ibn durch das gange Stüd. Nationale Burlessen, wie die des Koffinsischen Barbiers, liegen unserer bentschen Eigenthumslichseit so fern, daß es unbillig ware, an das Spiel einen Maßstab à la Tamburini zu legen, und ein eingessenderes littheil mag bestalb bis zur nächsten Gelegenheit verschoben bleiben." (Kindermann sang am 11. Juni den Kaspar im Freischüs.)

#### Das beutsche Theater in London.

Br. Mitthel, ber Unternehmer besfelben, bat fich eine fcone toemos politifche Aufgabe gefest; er will bie bramatifchen Deifterwerte aller Rationen, von biefen Rationen felbft bargeftellt, ben Englandern vorführen; gleich wie ihnen ber Rryftallpalaft, biefes Bion bes Materialismus, ber alles bewegenben Triebfraft, Die Ganbearbeiten aller Bolfer in einem Ueberblide barbot, fo will er in bem allerbings fleinern Raume eines Theatere nach und nach auch bie geiftigen Brobufte ber Belt gur Ausftellung bringen. Bugleich ift ber furbas bobe englische Nationalgefühl boppelt intereffante Umftand bamit verfnupft, bag auch Chatefpeare's Berte von fremben Nationen gefpielt und ben Britten gezeigt wirb, wie man anbermarte ihren größten Dichter auffaßt und in volferindividueller Beife wieber gibt. Mitchell bat bereite ber frangofifchen Tragobie und Comobie in London Gingang verichafft, ber Berfuch ift gelungen, bie Rachel wurde boch gefeiert, und wenn man aus bem gunftigen Erfolge bes "Egmont" urtheilen barf, fo wird fich auch bas beutsche Drama mit Ruhm befrangen. Mitchells Unternehmen bat in ber That fulturbiftorifche Bebeutung. Die germanische Stammvermanbtichaft ber Englanber - bas Stelett ihrer Sprache felbft ift bentich und bie Frembartigfeit liegt bochs ftene im Bleifche - bie Reifeluft unferer angelfachfischen Bruber nach bem Continent, in bie romantifchen Rhein: und Refarthaler, in ben Barg, und an die altfaiferliche Donau, ihre angeborne Bigbegier, ihr Intereffe für alles Broge und Schone, beffen in ber That unfere Literatur unb Runft eine Rulle bietet, enblich ber Bufall, bag ein benticher Bring berufen war, um bas Gefchlecht ber englifden Ronige fortgupflangen - bies alles bewirfte, bag es besonders in neuerer Beit in England formlich Debe geworben, bie beutsche Sprache gu ftubiren. In Baris, in Betereburg ober beim weinenben Januarius in Meapel hatte ein bentiches Theater gewiß nicht ben Erfolg gehabt, ben es in Albione Sauptftabt ju arnten beginnnt. Dbwohl in London über 50,000 Dentiche leben, fo bestand boch bas Aubitorium gu 2 Dritteln aus Englanbern; bie Daffe ber bors

tigen Deutschen ift theils ju arm, um artiftifche Depenfen ju machen, theils in ber ungeheuern Ctabt ju weit entfernt, theils - leiber ift es nur ju mahr - ganglich verfommen und ohne alle vaterlanbifche Bietat. Das Bublifum mar von ber erften Borftellung fehr befriedigt; ein acht englischer Enthufiasmus trat ju Tage und es regnete Blumen und Rrange. Bei ben Schlagwörtern "Freiheit" u. bgl., mar mandymal von ber bochften Gallerie ein Bravo ju vernehmen, es fam von beutichen Flüchtlingen. John Bull, ber von dem Enthufiasmus ber Entbehrung und von ber Schwarmerel ber nichtbefriedigung feine rechte 3bee hat, ichuttelte bei fold heißblutigen Erflamationen verwundert ben Ropf. Dem Stude voraus ging ein von Rungel gebichteter Brolog, gefprechen von Frin. Stros meber; gwifden Schiller's und Bothe's Buften ftand bie Chatefpeare's, welche von ber Sprecherin befrangt murte; bee Beifalle mar fein Enbe, und biefe handgreifliche Gulbigung ichmeichelte ben Englandern weit mehr, ale bie übrigen im Brolog enthaltenen Ansvielungen auf ihre berfonliche Freiheit und Wejegesverehrung, Die fie ale fich von felbft verflebend bes trachten, und beren befonbere Bervorhebung ihnen fomifch vorfam. Um Ctude felbft loben die "Eimes" bie gelungene Charafterzeichnung, bas hervortreten ber Gigenthumlichfeiten ber einzelnen Berfonen, vermifen bas gegen bie Gefchidlichfeit im Baue, und finden ben Mangel an Sandlung etwas ichwerfallig. Die beutichen Stude und Schaufpieler, meint bas Blatt, eleftrifiren, entjuden nicht, aber gemahren eine ruhige, nachhaltige Befriedigung. Bon ben Darftellern hat Emil Devrient (Egmont) befondern Applaus errungen. Die Ronigin ließ ihm andern Tage burch Grn. Ditchel vermelben, bag fie von feiner Leiftung "erfreut und entzudt fei". Bran Stolte, bie nebenbei gefagt, nur eine mittelmäßige Schanfpielerin ift, murbe (ale Rlarchen) oftmale gerufen. - Die Times loben an uns fern Landsleuten befonders, bag fie nicht ber Effetthafcherei bulbigen, fonbern in "ehrlich er Abficht" fpielen. Belch trefflicher Ginn liegt in biefer Bemerfung! Die bebeutenbften englischen Runftler und fammtliche Literaten und Schriftsteller wohnten ber erften Borftellung bei. In ber zweiten gab man Don Carlos. Der Beifall ift immer mehr im Steigen; unfere Landeleute erringen einen vollkommenen Eriumph. Der "Chronicle" fagt: "Wir find begierig, Tevrient ale Samlet au feben, und zweifeln nicht, bag feine Berbolmetichung Chafefpeare's eine fo fcone Darftellung fein wird, als man je auf ber englifchen Bubne fab." Much alle literarifchen Beitichriften ftimmen barin überein, bag bas beute fche Schaufpiel in London bagu bestimmt ift, Epoche an machen und auf bas englische Bubnenwefen machtigen Ginfluß ju uben. Das "Athenaum" nennt bie Ginfuhrung bes beutichen Drama's auf ber englifden Bubne "ein wichtiges Greigniß." Athenaum ift ber Unficht, "daß bie bentichen Schaufpieler fur bie Tragobie Dasfelbe finb , was bie frangofischen fur die Romobie - nabeju volltommen, weil mit Abficht

nat urlich." — Wie wird wohl ben Englandern bas beutsche Luftspiel munben ? — Egmort wird wiederholt. — Der hanpisebet jum Gelingen bes Unternehmens bleibt bas Patronat ber Königin. Ge ift nur zu bebanern, daß von unseren bedeutenden Schansvielern fich nicht mehr auf biesem fremben Rampfplag einsanden, um für den beutschen Genins eine Lanze zu brechen. Freilich sah bas Ding ansangs etwas zweiselhaft ber. Aber wer wagt, gewinnt!

#### Runftverein.

\* Es icheint, wir haben von ben fieben magern Ausstellungs-Ruben noch nicht bie Salfte überftanben. Die Runftler find auf bem Lanbe, um wieber ihre alten Befannten: Felfen, Baume, Baffer und Bolfen gu feben und fie wieber auf neue Art zusammen zu seben. — Interessant find biesmal die Rauchbilder von August Schleich. Biele haben wohl ben originellen Runftler ichon gefeben, wie er am gefelligen Tifche ben nachften Teller nimmt, jur Beruffung über ein Licht halt und vers mittelft eines jugefvisten bolgchens mit wirtlich genialer Sand die treffs lichften Rebe, Birfche, Bogel u. bgl. hinwirft. Er hat nun biefe Des thobe auch auf Bapier angewandt, inbem er es burch gewöhnlichen Rergens rauch fcmargt, und mit einem Bolgchen, mit freier, fcmebenber Banb Die überrafchenbften Licht: und Schattentone herausarbeitet. Es muß mit bem Schwung ber band auch eine große Sicherheit verbunden fein, beng wenn er ben fcmargen Grund berührt, ober einen Zon verfehlt, fo ift das Bild verborben, weil bei nochmaliger Anrauchung faft unmöglich wieber berfelbe Con herauszubringen ift. Um fo verbientlicher erscheint baher bie gelnngene Ansführung biefer Rauchbilber, bie, wie man hort, bon Boche ju Boche fortgefest werben. Ung. Schleich's Gefchid in Behandlung von Thierftuden, namentlich Bilbpret, ift allbefannt, und wir munichen nur, bag ihm, namentlich in Firirung ber Bilber, noch wefentliche Bervollfommnungen gelingen, und biefe in ihrer Art neue Methode and im Auslaube Effett mache. - Bon Delgemalben feben wit aur einen "Dethal-Ferner" von Bachemann, und eine "Dabonna" von Minor, zwei oft behanbelte Gegenstande! — Gin hubsches Mana-rell-Bilbchen ift das Artilleriemanover von Bach, befigleichen ein gart behandeltes Dabchenportrait von Tepa. - Gin Conterfei ber Frl. Sauss mann von Salm fiellt bas Erfennungevermogen anf eine harte Brobe. Salbig brachte bas übrigens nicht fehr abnliche, Bruftbilb bes verewigten Bringen Couard, und Dunggraveur Boigt, ber Berfaffer ber Gulbenftude, eine Reihe fconer Bronge : Debaillen, barunter bas eble Saupt Thormalbfene.

Mus bem so eben erschienenen Rechenschaftsberichte bes Dest er eischischen Kunstwereins zu Wien sein seiner Enstschung im Inkl 1850 bis zum Schluße seines er ften Berwaltungsjahres am 30. Oct. 1881 erieben wir, daß 770 Kunstwerke ausgestellt waren (barunter 250 vom Ausland). Sämmtliche von dem Bereine erworbenen und durch bessentitelung verwertheten Kunstwerke erreichen die bebeutende Summe von 56,237 fl. M. und es ergibt sich mit Inrechnung der für die Bereinse blätter bezahlten 6650 fl. die großartige Summe von 62,888 fl. M. als sür Kunstwerte verausgabt! — Bon solgenden Münchener Künstlern wurden durch den Verein Bilder angekanst: Ed. Schleich, Steffan, Lange, Bürkel, Ben. Ab am, Wermertsch, Enhuber, Schleißener, 3wengauer, und Loge.

Drud ber Dr. Fr. Bilbichen Buchbruderei (A. Bilb).

#### Mündener

# PUNSCH.

Ein fatyrifches Driginalblatt von M. G. Schleich.

Sangfahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr.

Fünfter Band.

Conntag.

Nro. 26.

20. Juni 1852

Mit nachstem 1. Juli beginnt ein neues Abonnement, der halbjährige Preis besselben kostet 1 fl. — Die Bestellungen beliebe man balbigst in Munchen in der Expedition, auswärts bei den königl. Postamtern zu machen.

## Offiziofe Munchener-Beitungen.

- 13. Inni. herr v. b. Pforbten wird morgen nach Riffingen geben.
- 14. Inni. Gerr v. Pforbten ift geftern icon nach Riffingen gegangen.
- 15. Juni. Wir haben eine Nachricht zu berichtigen. herr v. Pfordten ift auch beute noch nicht nach Riffingen abgegangen.
- 16. Juni. Man weiß gar nicht, wann herr Pforbten nach Riffingen geben wirb.
- 17. Juni. Seute enblichist herr v. b. Pforbten wirklich nach Riffingen abgegangen. Bivat Ragoczy! Die Erlebigung ber brennends sten Fragen wird in Balbe vor sich geben. Nur nicht nachgeben! "Durch!" war ber Mahlspruch Brandenburge. Der bahrische Minister geht so lang zum Brunnen, bis ber preufliche Wierfand bricht.

## Sternfdnuppen.

Ra, herr Damon, es freut mich, bag Sie wieber hiefig find. Entsichnleigen Sie, wenn ich Ihnen noch feine Rarte geschickt habe, aber nehmen fie bemungeachtet meinen warmen Sanbedrud und feien fie verssichert, bag ich mich, wenn Sie wunschen, recht gern "gewinnen" laffe. Sie verstehen mich ichon.

Pimpelbuber.

In Biberich wurden mehrere ichiefgewidelte Cigarrens macher, an welchen man einen ichlechten Bug entbedte, ausgeschoffen.

Run, es freut mich recht fehr, bag jest in Rom bie Briefmarten eingeführt fint. Ich wollt', ich hatte fie gehabt, als ich meine Briefe fcprieb.

Tullius Cicero, Marcus.

Dank und Anerkennung ber "ne apolitanischen Schonheitofeife" bes Hrn. Dr. Rau fel. Erben.

Mein herr! Ich hatte langere Zeit bas Ungludt, nicht recht hubsch zu seine. Die Sprößlinge meines Sommers waren bereits zu einer unzgeheuern Kamille herangewachsen, ich hatte zwar ben Mund auf bem rechten Fleck, aber die Flecken ober meinem Mund waren nicht recht. Auch war die Nase, jest kann ich ja barüber reden, ein klein wenig breit u. f. w. u. s. w. Seit ich aber mein Gesicht mit Ihrer Seise wasche, wurde ich von Tag zu Tag hübscher und flelle Ihnen hiemit öffentlich das Beugniß aus, daß ich jest ganz schön bin, mit der Erlaubniß, solches zu veröffentlichen. Ja, ich hosse ganz bestimmt, wenn ich 1 Pf. davon ges braucht habe, noch einen Mann zu bekommen. Allen meinen Geschlechtsscolleginnen, welche gewöhnt sind, sich mit Seise zu waschen, empschle ich obige, denn heut zu Tage kann kein Nensch schon genug sein.

Emma v. Schnabel, gouvernante, qui était quelque temps à Paris et à Londre, et sait jouer au piano.

## Schreiben und Bitte

ber

# Euphrofine Faltenbuber

Aufnahme in ben "Jungfern-Bund".

Sober Bund von Jungfern! Sobe Jungfern vom Bunde!

Die unten ergebenft Bergeichnete nimmt fich bie Freuheit, an Ihnen folgende Borftablung ju richten. 3ch bin verfteht fich von felbft lebich und ungefahr amifchen anno 48 und 49 in bas 50te Jahr gegangen und habe alfo bie eigentliche fogenannte fturmifche Beit fo viel ale binter meis ner. 3d wollte fruber Choriffin werben und batte eine febr icone metzen Wodsche, aber ber Stand war mir ju weltlich, ba ich von jeher gur Maszabtit mehr Inglubnation gezeugt babe. Dachber gab ich Rlaffirledgion, wo ich febr piano thun mußte, benn es gibt ju viel von biefer Braniche. Sierauf mar ich gern Darr: Schanbmob geworben, aber auch bei biefem Dabjeh ift fur ein einzolliges Frauengimmer gu viel Befahr ber Bervierung. Das namliche hat mich auch von ber Blumenmacherei abgefdradt. Dann befam ich vom Magiebraht eine Ligeng gum Beifnaben und Bugeln. Aber bas Daben bringt feinen Ringerbut voll Brofitt und beim Bugeln hab ich nicht nur ben Stahl, fonbern auch mein biechen Gelb aufegen muffen, benn bie Rafurreng ift überall ju groß. Dun hab ich mir gebenft, wenn alle Stride reifen, murft bu Jungfer, Die friegen boch von Bunbeswegen eine Unterfiubung. Es mare überhaupt gut, wenn man, um bie murmflichige Berberbnif ber neuen Beit zu befaitigen und ben 3been bee Abiens ismus, Raminismus, Caucealismus, Brobefbanbyemus, Ralbinismus u. f. w. entaegengumirfen, und namentlich bie Edgabntrigitat ber Jugend gu bambfen und bie Sieblichfeit zu beben, einen beutichen Jungfern bund errichten wollte gur angern und innern Sicherheit biefes Stanbes, mit einer ausgebehnten Bos ligei und einer Jungpfernbunbesprefgefetgebung. Derfelbe muß bie Itnfoulb icuben por ben Lieberallen und fur alle Welle garantiren. Cout gegen bie Bubler und Umfturgmanner, bas fei unfer Felbgefchrei; wenn's brauf anfommt, fann ich icon orbentlich ichreien, wenn ich will. - Alfo meine Bitte geht bahin, in ben oben berührten Bund aufgenommen gu werben. Bon einer Liebichaft gar nicht zu reben, hatte ich niemale auch nur eine

Befanntschaft, benn schon meine Mutter hat es mir gesagt, es paßt für mich tein Berhältniß. Auch wünsche ich nicht als filmmfähiges und bez zahlendes Mitglied, als wirfliche Jungfer, einzutreten, sondern als außers ordentliche, als Virgo honoris, in welchem Fall ich hoffe, daß sich auch der Berein gegen mich honorisch bemehmen wird. Meinen Leumund lege ich petschirt bei. Auch der Impsichein ist dabei, daß ich die gewöhnlichen Anhvocken schon gehabt habe. Ueberhaupt sind all meine Bapplere in Ordnung. Wenn Sie mich aufnehmen, werden Sie sehen, daß ich ausshalte in jeder Bezlehung und zur Berbreitung unserer unschuldigen Tensbenz alles mögliche thun werde! Ich bin in der hoffnung auf Gewährung meiner Bitte nud verbleibe indeß

Ihre

gehorsamfte Dienerin Gilerofine Saltenhuber, Lebiae Berson.

## Artistisch = Literarischer Theil.

## figl. Sof- und Mational-Cheater.

Dienstag 15. Juni. Die Ranber, befanntlich ein Traueriviel von Schiller. Sollen wir uns noch ansbreiten aber bas Stud felber ? Bir haben es in ber Rnabengeit mit Begeisterung gelefen, fpater mit Begeisterung gefeben - wir haben une mit Rarl geargert uber ben Frieden in Deutschland und namentlich bas Analyfiren ber Claffifer; Frans gens Leben und Thaten , Traume und Schaume haben uns machtig anges griffen; bas Lieb ber Rauber, welche "beut bei Pfaffen einfehren" und "bei feiften Bachtern morgen" hatte etwas braftifches, befonbere ba es bei ben bamaligen niebrigern Bierpreifen noch "feifte Bachter" gab. -Mun hat fich freilich bie Unschauung veranbert, nicht nur unfere, fonbern bie ber Beit überhaupt, und Guftan Comab mochte faum Recht behalten, wenn er fagt, bag bie Rauber ewig ein Lieblingeftud ber beutichen Jugend bleiben werben. Gwig wird man bie Bewaltigfeit einer jum erften Dal auffliegenben Dichterphantaffe breifen, bie Rulle ber Genialitat in Borten und Situationen bewundern - aber bas Beitalter wird immer fritischer und überlegender und fangt an über wichtige und unwichtige

Stellen - flatt fich ericuttert ju fublen - ju lacheln. Bie ift es jum Beifpiel benfbar, bag ein Sterbenber auf die beiben Geiten einer fcmalen Rlinge mit Blut zwei giemlich lange Gate fcreibt, und bag biefelben nicht fogleich ober boch auf bem langen Wege ans Ungarn nach Dentichland verwischt murben? Den plumpen Betrug, follte man meinen, batte ber alte Dor merfen fonnen. Auch icheint berfelbe feinen Sauss grat gehabt ju haben , beun um ben Schein ju retten, mußte Frang boch an bem ohnmachtigen Greife Bieberbelebungeversuche machen, und ibn nicht furzweg aus bem Lehnftubl in ben Sarg ichaffen. Much berührt es in ber bentigen Beit fonberbar, wenn eine Ranberbanbe fich gur Bolls ftrederin ber gottlichen Rache auf Erbe macht, und ber eble Sauptmann einem Minifter, ber fein Bortefenille burch Unterbrudung von Bittmen und Baifen erlangt haben foll, jur Strafe bafur bie Ringe vom Finger giebt. Der ftellenweise moralifche Rateniammer fann uns mit bem Uns gebeuern bes Unternehmens nicht aussehnen. Je reifer bie Unschauungs= meife bes Bublifums wirb, befto mehr werben fich bie Spuren bes einftis gen Guthuffasmus verliren und nur bas gang Gebiegene wirb feine Bunbfraft ewig behaupten. Die bevorftebenbe Aufführung ber Ballens ftein ichen Trilogie bilbet in biefer Begiehung eine bramatifche Fefte Beit, bie encyflifch immer wieberfehren und bem Bolfe eines ber größten beutiden Dichtermerte in's Anbenfen rufen wirb. - Die "Rauber" erfreuten fich biegmal einer guten Befetung. Berr Saafe geigte fich in ber Rolle bes Frang wieber ale einen gewandten Schaufpies ler, ber feine einmal angenommene Auffaffung mit Confequeng burchführt. Befonbern Gfieft erzielt fein Dienenfpiel, bas in pfpchologifcher Barmos nie mit ben Borten biefe ergangt und Ginn und Birfung berfelben in braftifcher Beife erhobt. Gin vorzuglicher Moment mar bas ftumme Spiel bes erheuchelten Schmerges , womit er ben Dienern bie angebliche Leiche bes Batere weift. Reicher Beifall murbe bem talentvollen Gafte gu Theil. - Bleiche Anerkennung wiberfuhr herrn Dahn ale Rarl, ber feine fuhne Rolle mit mahrem Jugenbfeuer und fpruhenber Rraft burchs führte; befonders gundete bie Scene am Thurm. - Der "Bermann" ift eine befannte Leiftung bes Grn. Chriften, ber auch ben heftigen Auftritt mit Frang mit treffenber Charafteriftif burchführte, ohne bag fomifcher Beife irgend eine Anerfennung laut geworben mare. Frin. Dambod agb bie eigentlich unerquidliche Partie ber Amalie, herr Joft ben alten Moor, Berr Schenf ben Schweiger als gang gemuthlichen Morbbrenner, Berr Stragmann ben jungen Rofinety.

Donnerftag 17. Juni. Der Duller und fein Kind, Drama von Raupach. Diefem alten Stud liegt bie pipchifche Beobachtung zu Grunbe, bag bie Cinbilbung ben Menichen beberricht, und baß er unter gegebenen Berhaltniffen barin zu Grunbe geben kann. In einem Dorfe graffirt ber Glaube, baß man in ber Chriftnacht auf bem Kirchhof alle

Bene in bie Rirche gieben febe, welche im fommenben Jahre fterben. Der Burfche Ronrab, bem ber alte geizige Duller Reinholb feine Tochter Darie nicht geben will, begibt fich jur rechten Stunde an ben Ort, fchlaft in ber Ralte auf einem Grabe ein, und fieht in ber Aufregung eines Tranmes in ber Brogeffion ber Tobesfanbibaten fur's nachfte Jahr ben alten Muller und - fein Marie'den! Die bramatifche Situation bringt es mit fic, bag beibe bavon erfahren und ber alte Duller, ohnebin icon bettifc, ftirbt, mabrent er Rachte fein Gelb im Garten vergrabt und von Ronrab überrafcht wirb, ben er fur ben leibhaftigen Tob halt. Auch Darie'den periceibet am gebrochenen Bergen, einer fo baufigen Bubnenfrantbeit . in jenem boben Lebnfeffel, bei beffen Bereinichiebung einem unwillführlich bange wirb, benn bas Bauernmatchen im Jufchroa, bie Dora im Dichterleben, Marie Beaumarchais - alle fterben fie in biefem ichaurigen, bunflen Meubel! Diefer Ctubl ift fur febes liebenbe Baar ein gepolftertes Dmen, befonbere wenn's mit ben Lungen bes einen Theile nicht gum beften ficht. Er ift bie permanente Schwindfuchtemafchine, ein vierbeiniger Tob, ber alle ungludlichen Mabchen in feine fammtenen Arme aufnimmt. - Die Charafterzeichnung ift, mit natürlicher Ausnahme bes Dullers, recht hausbacten und gemuthlich, wenn auch ftellenweife ein biechen gar ju froms melnb. - Berr Saafe gab ben Duller Reinhold, einen alten, geigis gen Unmenichen, ber weber an Gott noch Teufel, fonbern nur an bas Gelb glaubt, ber fich und Anbern nichts vergonnt, fein braves, liebenbes Tochterlein fcilt, qualt und mighanbelt, und fur feines Rindes Blud ober Unglud auch nicht einen Runten Befühl verfpurt. Dazu qualt ihn ein ftereotyper Onften und bie Lungenfucht fleht ihm auf ben Bangen und hinter ben Ohren geichrieben In ber giemlich icharfen Darftellung tiefes barpienartigen Charaftere ichien herr Saafe ein ganges Genre von Rollen ju marquiren: Inbivibuen, welche irgend eine Leibenschaft verzehrt, Feinbe ber Menschheit, Die fich nur mit ihrem farifirten 3ch, mit irgend einer fixen Ibce beschäftigen, mit einem Bort : franthafte Charaftere. Sein Dienenspiel in bem Augens blid, wo ihm Darie, bie er eben mit teuflifchen Borwurfen qualt, guruft: "Conrad hat auch mich auf bem Rirchhof gefeben!" wo fein Inneres ploslich von ber heftigften Bilbheit berabfallt in ein momentanes Schmerggefühl, in eine angfiliche Wehmuth, mar fehr ergreifend, fo wie auch ber lette Mugenblid, wo er fein Belb vergrabt, und ber Schred bes Tobes feine leiben= fcaftlich gefpannten Lebenenerven gerreißt und er entjeelt auf feine geliebten Belbfade hinfturgt. Die intereffante Leiftung bes Baftes arntete allfeitis gen Beifall. - Berr Richter, (Ronrab) und Rrin, Sausmann (Marie) entwidelten in ber That zwei hochft gemuthvolle, jum Bergen fprechenbe Characterbilber. - Beftern gab Berr Saafe ben Berin in "Donna Dis ana" und murbe gerufen.

#### Spredfaal.

Die Berliner Rationalgeitung fcbreibt: "Gerr Rinbermann vom Munchener Softheater trat am 11. bieß in Beber's "Freifchun" ale Raspar auf, eine Rolle, bie hauptfachlich bagu ba ift, bem Tenor bie nos thige Munition ju liefern, bamit biefer ben Bogel abicbiegen und bie Brant heimführen fann. Das aber bie Rolle irgend hergiebt, bas ließ Berr Rinbermann nicht liegen; in bem Schelmenlied und bem folgenben "Schweig" ac. bes erften Aftes fang , lodte, jauchte und triumphirte ein ganger Chor von Teufeln aus einer Reble. Rach Allem, mas wir bis jest von herrn Rindermann gesehen und gehort, icheint berfelbe unter jene eben nicht große Babl von Runftlern ju geboren, bie fich folibe Berbienfte um jebe Buhne erwerben, ber fie angehoren, auf benen ein großer Theil bes Repertoirs beruht, und mit benen bas funftfrohe Bublifum ein Freunde fchaftebundniß fchließt, bas immer fefter wirb, je ofter fie auftreten. Gin fraftiges, fonores Organ, bas ohne Befdrei fich geltend macht, und auch, wo es fein muß, außergewöhnliche Anftrengungen ertragen fann, technifche Ausbildung, mufifalifcher Ginu, Buhnengewandtheit, Fleiß und ein gut in bie Augen fallendes Meuffere - follten biefe Gigenschaften, fammtlich im Befige unferes Gaftes, nicht genugen, einen Runftler ber oben bezeichneten Art auszumachen, beffen Rame jebe Bubne gern unter ihrem Berfonale fieht, beffen Sanden jeber Romponift gern eine Barthie, fie fei groß ober flein, anvertraut? - Das Bublifum wenigstens, nach ben außeren Beis chen gu urtheilen, entichieb fich fur biefe Auficht. Berr Rinbermann wirb nicht mehr in "Figaro's Sochzeit", wie es urfprunglich bie Abficht mar, auftreten, fonbern nur noch wie man hort, in Gpohr's "Jeffonba" und in Donigett's "Lucia". Lettere fommt ben 15. jur Aufführung , fo viel wir wiffen jum erften Dale an ber fgl. Buhne." (Rinbermann fang uns terbeg auch noch ben Czaaren Beter.)

Der Magistrat Augsburg nahm herrn Balter zum Theaters bireftor für ein Jahr. Derfelbe gibt die Berscherung eines gewählten Repertoirs; im Besige von 60 bis 70 completen Opern, im Stands sich neue noch anschaffen zu können, schmeichelt er sich, bahier eine bleibende Stellung zu gründen zc. zc. Der fgl. Intendant in Stuttgardt und Borpstand bes Bühnencartellvereins zur Berhütung von Contratibrüchen, herr v. Gall, macht dem Magistrat das Aussinnen, einem Theaterdirestor die Conzession nur unter der Beraussehung zu ertheilen, daß er nachweist, bei diesem Bereine zu sein. Magistrat theilte dieses Schreiben der Direstion mit, es dem Ermessen berselben überlassend, sich hierüber zu bes nehmen.

Am 8. Juni gab bas beutsche Theater in London: "Rabale und Liebe," worin Frin. Schäfer aus Leipzig, zum 1. Male auftrat. Das Haus war nicht so voll wie sonst, boch immerhin fehr gut befett.

Die Abwesenheit bes hofes und ein Wettrennen burften babel nicht ohne Ginfluß geblieben sein. — Die Borstellung war im Ganzen eine gelunsgene und fand wieber beifällige und auszeichnende Aufnahme. Em il Deprient brillirte als Rerbinand.

Am 9. b. spielte man jum 4. Male und zwar 3 kleine Biecen: "ber arme Poet," "Humoristische Studien" und "ber gerade Weg ist der beste". — Emil Devrien t, Frau Stolte und Feln. Schafer waren nicht beschäftigt. Das hans war deshalb wohl auch weniger voll. Es wurde zwar viel gelacht und applaubirt, auch hervorgerusen; doch war der Einsbrud im Ganzen fein so enthusastischer, kein so rein erheiternder und nachhaltiger, wie beim beutschen Drama.

Dem Bunsche ber Frau herzogin von Kent zu entsprechen, wird "Egs mont" wiederholt.

Das größte und gespanntefte Intereffe ift auf ben "Samlet" und "Fauft" gerichtet. Wie es heißt, fommen biefe beiben Dramen schon in nachster Woche zur Aufführung.

Gellert als Cheprofurator ift ber Titel eines 1 aftigen Luftspiels nach einer fehr hubschen Novelle von Th. Dobiich.

"Die Beiber Lotterie", hat Neftrop ein nenes Stud getauft. 2m 17. Juni ift hen riette Sonntag auf bem Koburger hofe Theater als "Regimentstochter" angetreten. Das Saus war trot ber vierfach erhöhten Eintrittepreise gefüllt. Am Schlusse ber Borftellung naturlich — ein Blumenregen. —

Bon Jullien erscheint nachsten Monat im Coventgarben: Theater gu Conbon eine große Speftafel: Dper: "Beter ber Große", worin unter andern 6 bis 7 Mufifchore und 40 bis 50 Rosafen zu Pferbe auf ber Buhne ericheinen werben.

#### Runftverein, \*)

\* Auch die diemalige Ansstellung bietet wenig. Bethte's "Gefundener Liebesbrief" zeigt eine indiscrete Mama, welche das Schiebladbechen der Tochter geöfinet und ihr einen daselbit gesundenen Liebesbrief worhalt. Wenn bei einem ohnehin nicht wenen Borwurf den Figuren auch noch die Lebhafilgieit des Ansbrucks fehlt und das Ganze nicht wiel technische Borzüge besit, so kann das Resultat des Eindrucks nur ein geringes fein. — Gug el's "Mignon" ift nicht ohne Poeste, doch in der Farbe etwas zu trüb und zigennerartig. — Bortreffliche Stahtstiche sind Bapft Gregor VII. nach Schrader, in der Gesangenschaft, mit frappanier Lebendigteit des Andbrucks durchgesührt, und eine Italienersunach Niebel. Beibe (in Schadmaier) aus dem Konig Ludwigsellbum von Schultheiß; besgleichen hein em ann's Stetnzeichnungen: "Bebensbilber aus der Baar und dem Schwarzwalde" nach Lut, Reich, voll Humor und Mahrheit. — Aug. Schleich brachte wieder 5 Rauchs

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

<sup>&</sup>quot;) In Abwefenheit unfers gewöhnlichen Referenten von einem andern. D. R.

Minimener-

# PUNSCH.

Gin fatprifate Driginalblatt von DR. C. Schleich.

Gangjahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelf. 30 tr., einzelne Rummern 3 fr. Funfter Band.

Sonntag.

Nro. 27.

27. Juni 1852.

# Ein neues Regiment.

Motto: Nieber mit ben Sabeln, es leben bie Rochlöffel!

General T



hier ift ein Relter, feben Sie, Gang von ber neu'ften Cavall'rie, Wie ein Gen'ral fie vor zwei Mochen Uns zu errichten hat versprechen.

Benn man ftatt Cabel Boffel faßt, Die fonft'ge Armatur nicht paßt, D'rum macht fich's aut, wenn einer Morm Entspricht bie gange Uniform. Denn mas ift anbere Bropretat, Mle baf Gine gu bem Anbern ftebt? Drum ftatt bes Rappen feift und runb Thut's auch ein ichlanter Feuerhund, Und flatt bes Belmes gar fo fcmer, Balt ein lafirter Diegel ber ; Der thut auch in ber Conne bligen, Und bat fogar brei icone Cpigen, Inbeg ben Selm nur eine giert, Co baf man zweie profitirt. Und ftatt ber Tafche fur Batronen -Die nicht genug man fonnte ichonen, Geit frob wenn ihr ein Galgfaß habt, Das prachtig auf und nieber fcnappt. Die Sauptfach aber bleibt von allen, Den Loffel gierlich umgufchnallen. Gin Löffel ift fo leicht ju fcwingen Und thut beim Saben nicht gerfpringen. Dant bem Erfinder, wie's gebührt, Der Löffel bat uns febr gerührt. Sei er von Binn, fei er von Bolg, Er macht ben Reiter groß und ftolg. Und feber fann bann beim Campiren Bleich mit bem Cabel menagiren. 3m Löffel liegt Wefchmad febr viel, Die Cache bat boch e'nen Gtyl. -Eritt einmal bie Montur ine Leben Birb es fur viele Arbeit geben, Für Drecheler, Schmiebe, Topfer, Drum Beil bem Loffelichopfer! Die Reugier feine Grangen fennt Muf biefes neue Regiment! Und murrt auch mancher, ruft er boch: Die Löffel leben, vivat hoch!

## Sternfdnuppen.

Der Unterzeichnete beeilt fich hiemit, einer hohen Obrigkeit jur fchleusnigen Renntniß zu bringen, baß auch bahier nud überall ein "Tobte us bund", besteht, bessen Mitglieber in bem hauptzweck, nämlich bie Leute aus ber Welt zu schaffen, volltommen einig, und nur über die Art, wie es geschehen soll, verschiebener Ansicht sind. Ihr Motto heißt ähnlich dem Tobtenbund in Bremen: "Dulbe jede Schmach, mach dir selbst nichts aus einem Todesfall, nur werbe nie zum Verräther und Ratisonalisten." — Sie vollsühren ihre Urtheile theils durch Pulver und Quacksilber, ihells auch bringen Sie einen unter das Masser. Sie haben sogar eigene Zeughäuser sur ihre Munision, die ihnen vermittelst geheimsnisvoll geschriebener Ordres ausgeliefert wird. Sie versammeln sich nicht nur bei Todtentöpsen, sondern bei ganzen Steletten und halten sogar über Leichname ihre Reden. Ihre Theorie und Praxis ist über ganz Europa verbreitet. Der himmel vergebe ihnen, wie auch sie den Menschen vers geben!

Pimpelhuber, Anhänger ber Naturopathie.

In Rurheffen verfieden bie Gemeinden ihre Baffen, weil fie der "Dberbefehlshaber" wegen bes Rriegegnftandes "an ige ich nen" will. Man furchtet aber, bieß möchte biefelbe Bebentung haben, wie herr haffenvflug in Greifswalde mehrere Bangelber "auf gezeichnet" hat.

3ch finde es auch fehr gut, wenn die alten beibnijchen Glaffiler aus ben Schulen entfernt werben. Diese verfallen immer in ein Ertrem, wie 3. B. einerfeits Dvibius mit feiner "ars amandi" und andererseits Plato mit feiner "platonischen Liebe". — Die Rirchenvater find fcon beffer!

Urfula, Bfarreretochin.

herr Amager: Gie find auch ausgernift? ba ba!

herr Bemeber: Bie fo? Bie fommen Sie mir vor? Bas wollen Sie mit Ihrem ha ha!

herr Amaber: ba ha ha!

herr Bemener: Dein herr! Sie find gefobert - auf frumme Rochs löffel!

Am 23. war in Nurnberg ein Birbelwind, fielen große Schloffen, foling ber Blit ein und wurden feine Zeitungen confiscirt. Alfo lauter Naturereigniffe!

Dich wundert nur aines: bag ber Brokendiep in Breslau nicht mit bem Ronig von Praifen jusammentam. Gie werben fagen: ber Rarbinal wollte nicht — aber bas find flerifahle Ausflüchte.

> Mitfchi, Schnaibergefelle in Contigiehen babier.

#### Meunter Brief

ber

Philippine von Schmachtenberg an Amalie von Stublhausen.

Liebes Amalchen! Ich schreibe Dir in Gile. Mama ist über bie Grobian Müller'iche Affaire ganz getröstet. Der Affessor fagte uns, bei bem Injurienprozes mußte jed en falls etwas heraustommen. Mama verlangt 10,000 fl. und schwört ben sog. Aestimationseid, b. h. sie schwört, glaub ich, baß sie lieber 10,000 fl. bekommen hatte als biesen Brief. — Der junge Unterberger muß sich vor Schaam völlig vertrochen haben. Der Flater wird gleich kommen, wir sahren nach Neuhosen zum Liedertafelfest. Ich babe mein neues Rosatseid an. Ich versichere Olch, es ist auch ein wohlthuenbes Gefühl, sich volltommen frei zu fühlen. Geute war ein Maler bei uns, ein sehr netter Mensch aus guter Familie, ber mich als Kniessich machen will, wo ich bann auf den Kunstverein komme. Das ist mir immer abgegangen, sagt Mama, man weiß nicht, wie das nütt. Leb wohl. Ich bir sehr munter.

Deine :

440

Philippine,

## Artistisch = Literarischer Theil.

## figl. Bof- und Mational-Cheater.

Dienstag 21. Juni. Der Schatgraber, Singfpiel von Dehnl. Die Mufit weist treffliche, muficalisch durchbachte Stellen auf und zeigt die hohe Begabung bes Tonfehert; boch fann fich biefes Sings fpiel nicht jenen herrlichen Compositionen Dehul's anzeihen, beren Birr lung durch alle Zeiten biefelbe bleiben wird. Das Bange fah ziemlich weraltet her und die einzelnen Applause galten bem Fleiß der Darfteller, worunter sich besonders herr Siegl auszeichnete, ber unermublich bestirebt war, ber Sache möglichft viel Luftigfelt abzugewinnen.

Trop ber heißen Sommertage jog bie Trilogie "Ballenftein" bod ein ziemlich gablreiches Bublifum in's Theater. Bon Beit ju Beit fieht man bas gute Alte gern, und wenn auch, mas neueftens bie Englander an unferm Drama aussetten, bie Sandlung etwas langfam vormarts fcreitet - (fo find bie Biccolomini eigentlich nur bas pfpchologifche Rampfs porfpiel gu ber in Ballenfteine Tob entwidelten Rataftrophe) - fo erquiden wir une boch wieber an bem wohlbefannten Wortlant jener geiftreichen und poetifchen Refferionen, womit Schillers Belben ihre Bahn babinwanbeln. Berr Dabn, ber nun bas romantifche Fach immer entichiebener mit bem berolichen vertauscht, mas um fo beffer, weil er es noch in ber gulle ber Rraft thut, bat feine Aufgabe ale Ballenflein glangend gelost. Leute, bie bas Theater langer als wir frequentiren, aufferten, er habe an Eflairs fconfte Beiten erinnert. Go viel Darf im Ausbrud, fo manuliche Burbe, und unter ber rauben Aenfferlichfeit bes Colbaten boch wieber fo viel biebere Liebensmurbigfeit, bag man ihm auch in ber Acht und Aberacht nicht grollen fann und nur einen Unftern über, feinen Berrath auf feiner Stirne fieht. Go wie herr Dabn in ber Antife ben Beift feiner Diche ter aufzufaffen mußte und bei allem poetifden Feuer bie plaftifden Grangen innehielt, fo mar er geftern wieber ein gang beterogener Belb, ein nerviger, acht beutider Character, ber fich mehr in geraben als abgerundeten Linien bes wegt, beffen Borte nicht von malerifchem Faltenwurf, fonbern vom Rlirren bes Schwertes und ber Rraft bes Armes unterflutt werben. Der Gintritt vom Liebhaberfach in bas Gelbenthum ift fein fo leichter, aber ein ehrens poller, wenn er mit foldem Erfolge gefdieht, wie bei bem genannten Runftler, ber geftern ben einmuthigften Beifall und Bervorruf arntete. herr Stragmann gab ben Dar Biccolomini mit viel, vielleicht ftellenmeife mit ju viel Feuer, mas wohl auf Rechnung feiner Jugend gu fchreiben ift. Er murbe beifallig gerufen. - Frin. Gansmann (Thefla) regitirte ibre große Rebe mit tiefem Gefühl und vieler Barme. - Frin. Dams bod's (Tergib) angenehme Ericheinung ging wie ein guter Beift burd

bie foldfalofchwere Sandlung. Dr. Joft gab ben Ottavio, Ftin. Dent'er bie Gattin bes Wallenftein, Gr. Richter den fchwebischen Saubitmann, ber die schone Erzählung von Maxens Tode hinterbringt. — In gespannster Aufmertfamteit und mit lebhastester Theilnahme folgte bas Publitum dem Drama burch alle sechs Abtheilungen.

### Minchener Bufchauer.

नेश ल पे उन् , नेश्वर्ता

Die Berliner nat. Big. schreibt: herr Kinbermann, "Afthon" (in Lucia) erhielt sich in ber Gunft bes Bublifums, obgleich bie beutsche Mufit ber Individualität bes Gaftes naber zu liegen icheint, als bie ita- lienische. Seine Stimme ift von haus aus so gesund und träftig, daß er nicht zu funftlichen Mitteln zum Forciren bes Tones, wie hin und wieber im ersten Alt, Bufucht zu nehmen braucht. Der Künfter zeigte sich auch in biefer Kolle als geubten Sanger und besonnenen Darfteller (Kinbermanns nachste Rolle war "Aristan" in "Jeffonda".)

Der fruher in Munchen fehr beliebte Canger Rraufe verweilt babier und wird bem Bernehmen nach ein Gafifpiel eröffnen.

Schon wieder! — Der große Kunstrichter und Theaterrecensent im Landboten behauptet unter'm 20 Juni, daß des Componisten Auber's Ruf "durch den verlornen Sohn bebeutend, und neuerlicht noch mehr durch den ewigen Juden gelitten habe!" — D gelahrter und gestrenger Herr, was haben Sie gegen Auber, daß Sie simm so Unrecht thun? Man braucht gar keine hohen, sunstrichterlichen Kenntnisse zu haben, sondern nur ein zeitweiliger Leser der Allgemeinen Beitung zu sein, um zu wissen, daß der "ewige Jude" nicht von Auber, sondern bestanntlich von Halevh ist! — Oder will ber gute Mann auch dießmal wieder "gescherzt" haben? —

won Munchen ausgehende literarische Erscheinungen im Ausland feinen rechten Fortschritt machten. Der Berlag von Braun und Schneiber hat mit den "fliegenden Blättern" in dieser Beziehung zuerst eine Bahu gebrochen. Gin zweites, weit gröfferes Unternehmen hat sich bereits überall Beitung verschafft und kann auf diese Art von artistischen und literarischen Rraften fortgeseht ein Gemeingut bes beutichen Bolles werber "Bir meinen die von ber obigen accreditirten Firma herausgegebene "hausch routi". Wir begegnen darin den anziehendsten Erzählungen und Sagen aus verschiedenen, namentlich beutschen Gegenden, deren niede liche Schreibart für Eroß und Kleil Unterhaltung bietet. Anch Minschener Schriftfeller (darunter hochgestellte) betheiligen sich an dem schönen Werfe. Bon den aus früherer Zelt trog ber Beschelenheit ihres Wires boch bekannten erwähnen wir 2. B. Cb. Ile, desen bet Franz erschiedenes

Drama "Raifer Joseph" fur bie Aufführung leiber nicht geeignet icheint : bann Frang Trautmann, an ben wir gang befonbere burch ben Umftanb erinnert werben, bag eine feiner pifanten biftorifchen Ergablungen : "bers gog Chriftophe Burf und Sprung" mit, gludlicher Beife faft wortlicher, Beibehaltung bes Driginals vom fgl. Opernfoufleur Rorb ale bantbares Schauspiel auf bie Dar Schweigersche Bolfebuhne verpflangt wurde. Der Erfolg beefelben mochte vielleicht Trautmann ermuntern . feine originellen Beidichten felbft ale Bolfeftude jur Aufführung ju bringen. Go viel man bort, ericeinen von biefem Autor nachftens : Eppelein von Gailingen, mit Illustrationen von ber beliebten Sand Muttenthalere, und barnach alle jene Ergahlungen, in welchen fener fagenreiche Bergog Chriftoph eine Rolle fpielt. - Die artiftifche Ausstattung ber Bauschronif ift eine bochft werthvolle. Die Benialitat ber Beidnungen wird burch bie Sanbe ber funftfertigften Eplographen in ihrer möglichften Urfprunglichfeit reproducirt. - Soffen wir, bag Dunchen wie in malerifcher, fo auch in literarifcher Bins ficht mit ber Beit, wenn auch nicht jur Detropole, fo boch ju einem bebeutenben Ctavelplat emporfteige. Soll bieg gelingen, fo muß freilich eine gewiße Ausschließlichfeit einerfeite, gang vorzüglich aber jene alles vergiftende und gereigte Barteifucht verschwinden, über bie bas Ansland nicht genug lachen fann , und bie vielleicht fo manches im Entfteben erbrudt, was fich bei einer biefem Jahrhundert augemeffenen Abflarung ber Unfichten entfaltet batte. Um beften burfte in foldem Gewirr mobl ber bafteben, ber muthig bafteht.

#### Opredfaal.

Karl Grunert, ben bas Gerücht mahnfinnig fein ließ, ift auf ber Stuttgarbter hofbuhne wieber als Chorführer in ber Braut von Meffina aufgetreten.

Sen riette Sontag, welche im Spatsommer ihre Kunftreffe nach Amerika unternimmt, hat ben Comvoniften Rarl Edert, beffen Oper, Wilhelm von Oranien" fich vielfacher Anerkennung erfrent, aufgesobert, fie nach Amerika zu begleiten.

Jenny gind, von Amerifa nach Euroba zurückgesommen, will fich jest ausruhen und mit dem Manisten Golbimith Filtterwochenvariationen geniesen. Die glangendften Anerbietungen wurden von London und Lieberpool aus an fie gerichtet, die sie aber fammitlich ausgeschlagen.

Die bentiche Schauspielergesellichaft in London hat nun auch ben Samlet aufgeführt, worauf Publikum und Kritif längst gesvannt waren. Das hans war von Deutschen und Engländern überfüllt. Der etwas tuhne Burf ist gelungen. Emil Devrient (hamlet) fann ben ihm gezollten sturmlichen Beisall als ben größten Triumph betrachten, ben ein beutsche Künftler in England ärnten kann. Rit ben übrigen Darstellern, namentlich ber Ophilia, sind bie Britten nicht einverstanden. Die Gesellschaft bietet aber auch zu schwache Kakite; die meisten Namen sind obscur, oder ben Collegen als Mittelmäßigkeiten bekannt.

#### Runftverein.

Post nubila Phoebus! - Die abgemagerte Runfivereineausftellung befam letten Sonntag ploplich wieber ein volles blubenbes Aussehen. Möchte ber Buftanb andauern. Unter ben gablreichen Werfen ermabuen wir juvorberft: heinlein's "Ambegganer-Alpen". In einem flerfien Thale, pon abentheuerlichen Relfengeftalten eingeschloffen, liegt ein fleiner See, barüber lachelt burch leichtes Gewolf bie Conne. Die erhabene Rube ber Ginfamfeit ift uber bas Bange ausgegoßen. Der Runftler wollte nicht bas Muge burch gefünftelte Bebanblung feffeln, fonbern bie Phantafie des Beschauers anregen, und es ift ihm gelungen. Bon guter Birtung ift auch die fleinere Lanbschaft. — Dallwig's "Sagnüble in Tyrol" ift hubsch anfgefaßt und gibt die Größe des Gebirges sehr gut, nur munichten wir etwas marmere Betonung. - Deirner's: "Countags abend bei Stodholm" bietet treffliche Gingelheiten, boch murbe eine weniger trube Rarbung ber "Conntagerube" mehr Bebaglichfeit verleiben. -Fine guten gett "Soile von der hobe des Riefenforfes bei Branuendung" zeigt ein gutes folikes Streben. — Gin "Tannenwald" von Reinhardt ift mit großem Pleiße ausgeführt. — Außer dem Landichaftsfach, finden vir auch die Genremalerei zahlreich vertreten. Gin "Sindierzimmer" von Seeberger zeigt fleißige Ausführung. Der Alte wühlt in feinen alten Buchern herum und icheint nur fur biefe ju leben. - Bodlunb's "letter Cegen" fellt einen Dond bar, ber einem fterbenben Rrieger Die leste Beggehrung reicht; babinter betet ein Rriegeremann. Der Ausbrud in ben Befichtern ift nicht genug empfunden; ber fierbende Rrieger icheint ein mabrer Rolog von einem Menichen. - Gramer's "Stillleben" (Früchte und ein Rrebe) ift mit vieler Dube gufammengeftellt. - "Gin Dabs den nachbenfend über einen Brief" von Bifcher hat in ber garbe viel Schones, boch macht bie Sauvtfache, bas Dabchen, ben wenigsten Ginbrud. — Unter ben Portrats zeichnet fich bas eines Matchens von Bernharbt (Tochter bes f. Dberappellrathe Rifcher) befonbere aus. Außer bem treffe lichen Ropfe find befonbere auch bie Urme icon behandelt, mas bie Bortratmaler fonft baufig ju febr ale Debenfache betrachten. - Sorich elt brachte ein Damenportrat, Soffangerin Brandes. - Ben Bugel's zwei Bortraten ift befonders bas bes t. Hojmufifus Barmann abnlich. — Bon Esborf faben wir 6 geiftreich behandelte Kohlenzeichnungen (fixirt). — Die im Auftrag bes Ronig Ludwig von Salbig gefertigte Bufte unferes verewigten Malere Bermerich macht eben burch ihre ausgezeichnete Mehnlichfeit fcmerglichen Ginbrud.

Mit biefer Nummer ist die erste Halfte des funften Jahrsgangs geschlossen. Namentlich die auswärtigen Lefer erlauben wir uns an die sofortige Erneuerung des Aboinnement zu ersinnern, da sonst für die Nachlieferung vollständiger Exemplare nicht geburgt werden könnte. Die Bestellung geschieht beim nächstgelegenen Postamt. Der Preis beträgt halbjährig 1 fl.

Drud ber Dr. Fr. Bilbiden Buchbruderei (M. Bilb).

Münchener

# PUNSCH.

Ein fathrifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Gangjahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 tr., einzelne Rummern 3 tr. Rünfter Band.

Sonntag.

Nro. 28.

4. Juli 1852.

# Cine Nachtstung des Bremer Codtenbundes

für

Bolfewohl und Ariftofratenunwohlfein.

Es ift gang finfler, benn bie Bersammlung tagt nur bei Racht. Einige schwache Kerzen werfen ein trauriges Licht auf sammtliche Mitglieder. Un ber Band hangt eine Tafel mit bem Motto bes Bereins: "Dulbe jebe Schmach, bulbe felbst ben Tob; werbe nie zum Berrather!" Der Borssische fist vorne; vor ihm steht ein Tisch, worauf ein Tobtentopf, ein Dolch und ein Cigarrenetuis. Die Uhr ift auf Mitternacht gerichtet.

Cigarrenmacher Beighnber ale Brafibent.

Burger! 3ch eröffne bie Sigung mit einer allgemeinen Paufe. Gin Ditalieb (rauchenb).

Pful beubel, ift bas eine Cigarre, eine mabre Schanbe fur meine Rabrif.

Brafibent.

"Dulbe jebe Schmach."

Das Mitglieb.

Bon 25 folden fonnte man bie Rrepire friegen.

Brafibent.

"Dulbe-felbft ben Tob."

Das Mitglieb.

3ch bin felbst Cigarrenmacher, aber wenn wir fagen: bas find Sas vannah, fo find wir Spigbuben.

Brafibent.

"Berbe nie gum Berrather !"

Gine Stimme.

herr Prafibent, ba es icon tief in ber Nacht ift, fo ichlage ich vor, bas wir jur Lagesorbnung übergehen.

Brafibent.

Sut! - Burger Mitglieber bes Tobtenbunbes! Seib ihr alle Beifammen?

MIIIe.

3a!

Brafibent.

Der Burgelbrunner auch?

Burgelbrunner.

Ja, ich bin auch beifammen.

Brafibent.

habt ihr Alle Cure Dolche bei euch? — (Anf: Ja!) So erhebt fie in die Schaubernacht! — (Sie erheben die Dolche. Prafibent-geht herum.) — Burger Mausberger, du hebst ja nur den Finger auf?

Mansberger. -

Sie muffen ichon entschuldichen, Burger Prafibent, ich hab ihn beim Schlaifen, er mar ichon gang flumpf.

Prafibent.

Das scheint mir nur eine Ausrebe, bu hast ihn vergeffen! Schamft bu bich nicht, so ohne Dolch herum zu laufen? — Weißt du nicht, was beine Schulbigleit ist, bu nachläßiger Burger Tobtenbunbler, du! — Warte nur, ich werbe bir's zeigen, wie man für die Freiheit wirft, ich werbe bir Stockftreiche dictiren, du faules, bolchvergessenes Individuum du! —

Schnipfe.

Da febn Sie mal ber, Burger Prafibent, was ich fur'n ichones Dolde Ctuis habe, bes hat mir meine Burgerin Geliebte jum Namenstag gestidt.

Prafibent.

Bravo, das zeigt Liebe und Freude zur Sache. — (fest fich wieber an den Tisch.) Alfo — (blättert in Acten) — Alfo — der Zweck des Tobtenbundes ist wohl jedem jest deutlich, ich brauche ihn nur kurz zu berühren; nämlich bei der nächsten Revolution, die bekanntlich wegen eingetretener hindernise noch um einige Bochen, vielleicht fogar auf ein paar Monate verschoben ift, verschiedene Reaktionare, die etwas werden möchten, wirflich zu be fordern, und zwar in's Zenseits; und dem Fannatiefern der Ruhe wirklich zur Ruhe, und zwar zur ewigen zu verhelfen. — (Stampfi.) Mausberger, verstuchter Burger Kerl! Richt nur daß Du kein Juftrument bei Dir haft, Du bift auch hier noch unaufmertsam! Bas hab ich gesagt? Bas ift der Zwed des Lobtenbundes?

#### Dansberger (ftotternb).

Der - ber - 3med -

#### Brafibent.

Siebft bn, bag bu nichts weißt, Burger Schlingel, nichtenutiger! Befett ben Fall, es fame jest auf einmal unvermnthet bie Beit , wo bu in's practifche Leben eintreten follft, was bift bu bann? ein Burger Fretter. ein Unbrauchbarer, ber fich ber menichlichen Gefellichaft nicht nutlich machen fann. - (Mausberger zeigt burch einige beleibigte Dienen Spuren bes Ehrgefühle.) - Schließ' einmal beine Fauft, ale ob bu einen Dolch batteft und ftog beinen Rachbar rechts zwischen bie britte und vierte Rippe! (Mausberger probirt's.) Siehft bu, nicht bas einfachfte bift bu im Stand! Benn bas fo fortgeht, wirft bu noch cum infamia entlaffen. Cet' bich, fcam' bich und wenn noch möglich, beff're bich. (Mausberger weint.) Da, weinen brauchft bu beshalb nicht; ba haft einen Grofchen, fei nachftene bray und nimm beine Cachen mit. - Lurhofer . taufenb was ift bas, friel nicht immer mit beinem Dold! - Alfo - nachbem wir ben Smed bee Bunbes furg berührten, fann ich ju einer weitern Frage Es handelt fich barum, ob auch Frauengimmer in ben Tobs tenbund eintreten tonnen. Es wollen zwei Fraulein Deper eintreten.

#### Sonipfe.

Saren Se, Burger Prafibent, ich maine fcon. Es gibt unter ben Frauenzimmern ganz tüchtige Notabuhlltäten, ich erinnere nur an bie tapfere Louise Aaston, welche einem Solvaten niemals ben Rücken zeigte, an Louise Otto, welche in Laipzig bie Frauenzaitung redigirte und jeden beutschen Mann als willsommenen Mitarbeiter erklärte, und Andere. Die beiden Fraueins Meyer, fagt man, haben bie "Bremischen Zustände" vers faßt und ich muß fagen, daß mich die Zustände bieser Damen sehr entzuckt haben. Ich glaube, die Ausnahme von Burgerinnen brachte neues Leben in das halbbunfel dieser Bersammlung.

#### Enrhofer.

Bas ben Bunbeszwerf, das Tobimachen betrifft, so glaube ich find bie Franenzimmer, besonders bie fanattrifirten, gang geeignet. Sie konnen einen Mann erflechen, erwurgen, fie konnen ihn zu tobt lieben und zu tobt ärgern, wie fichs eben gibt. Das gange weibliche Gefchlecht ift eigentlich ein gegen die Manner gerichteter Tobtenbund.

#### Difete.

3ch bitt um's Bort.

Brafibent (flopft mit feinem Dold auf ben Tobtenfopf).

Ruhig ba hinten! - Burger Difete hat bas Bort.

#### Difete.

3ch erflare hiemit, sobald ein weiblicher Fuß über diese Schwelle febt, trete ich aus. (Sensation.) Wir find Manner! (neue Sensation.) In Frantfurt haben fie es versucht, so weit die beutsche Junge eben reicht, das Baterland zu befreien. Es ist ihnen nicht gelungen, weil fie Alloritat rieben. Wenn nun zu uns herein Weiber fommen, glaubt ihr, ba wetben feine Allottia getrieben? (Larm.)

#### Burgelbrunner.

Bas ift eine Alletria? bas icheint mir ein unanftanbiger Ausbrud - jur Ordnung! (Reuer Larm.)

Difete (fchlagt in ben Tifch).

Mulier taceat - (nener garm).

#### garbuber.

Burger Mitglieber, ich erinnere euch, bag ber Burger Rifete ein Burger Schneibergefelle ift, ben wir nur ausnahmeweise aufgenommen haben und wogegen ich gleich gestimmt habe, weil wir uns lächerlich mas chen. (Gelächter und Larm; ber Prafibent flopft aus Leibesfraften auf ben Tobtenkopf.)

#### Brafibent.

Burger! Ein foldes Spettakel wiberspricht bem Charakter einer ges beimen Sigung! — Ich schlage vor, bag ber Burger Difeke wegen seiner großen Aufregung ben Saal verläßt. Er ist ein ehrenwerthes Mitglied, so wie wir überhaupt, glaube ich, Ursache haben, uns Alle gegenseitig zu achten. (Allseitiges Bravo.)

#### Difefe.

Gnt. Ich gehe hinab in's Gaftzimmer, wo ohnehin mein bestellter hammeleschlegel schon lange fertig fein muß. Aber bas fag' ich ench: hutet ench vor ben Weibern; auch ich habe eine anfgenommen, nicht als Tobten: sonben im Gegentheil als Lebensbundlerin, und fie hat mich verrathen! (ab).

#### Brafibent.

. Sind wir in ber Stimmung abzustimmen, ober wollen wir's bis über 8 Rachte verschieben? (Ruf: "Abstimmen".) Gut, wir ftimmen nach

unserer gewöhnlichen Manier ab. Wer für die Aufnahme von Damen ift, erhebe die Spize seines Dolches, wer bagegen ist, den Griff! — Der Borschlag ist mit 12 Spizen gegen 8 Griffe angenommen.

#### Gine Stimme.

D webe! Difete hat Recht! Bir find verrathen und bieß ift unfere Somanenfigung.

#### Brafibent.

Die Bersammlung ift aufgehoben. Daß mir feiner seinen Dolch liegen läßt! Geht schön ftill hinaus und haltet Eure Manler. (Alle bruden sich leise hinaus und suchen in etwas ängstlicher Stimmung noch ein Seibel Bier zu befommen.)

## Sternfdnuppen.

Wenn die Cavalleriften Rochloffel haben, dann befommen verhaltnifsmaßig die Mustetiere Eglöffel, die Schützen Rafeloffel und die Tambours Ohrenloffel.

Gin gemeiner.

## Befanntmachung.

Die Unterzeichneten find fiets erbotig, die halben und Biertele-Rronenthaler angunehmen, auch went fie außer Rure gefeht find.

> Der Ausschuß bes Bereins ber flehenben Rirchthuren=Bettler.

In allen Zeitungen ist zu lefen: "Die von ber Gemeinbe Riffingen nachgesuchte Wiebereröffunug bes Spieles wurde nicht genehmigt, bages gen wird ein neues Soolenrefervoir mit Wagenhalle errichtet." Das lautet ganz wie jenes Gespräch: haben Sie ein Febermeffer bei sich? — Rein, aber einen hausschlüssel.

Beil man bei ben Tobtenbunblern Schriften mit DR unterzeichnet vorfand, fo werben in Bremen alle mit MI. anfangenben Personen vers haftet. Selbst Fürft DR etter nich, ber neulich durchreisen wollte, ift arretirt und schmachtet in Untersuchungshaft.

# Artistisch = Literarischer Theil.

# Munchener Bufchauer.

Letten Sonntag trat herr Kinbermann als Tell wieder auf. Das hand war ber herrlichen Mitterung wegen bunn befeht. Der Aurudgefehrte konnte fich von der Gunft und Werthschähung überzeugen, welche das Rünchener Publikum seiner Bersönlichkeit und seinen herrlichen Mitteln für und für angebeiben läßt. — Auch herr Brandes war gut bei Stimme und Stimmung. —

Der fgl. prensische Generalintenbant v. hulf en ift wieber von hier abgereift. — Desgleichen hat sich ber Chef ber hiefigen Intenbanz am Donnerstag in ein schweizerisches Moltenbab begeben. — Das Engages ment bes herrn haafe ist noch nicht abgeschloffen; ber Gaft soll erft noch vom Konig gesehen werden. — Der Contratt ber Frau Palm ist wieber auf ein Jahr verlängert. — Nach langer Abwesenheit erscheint nächstens wieber einmal Charlotte Birchpfeisfer auf unserm Repertoir, indem zum Besten ber Armen "Dorf und Stadt" gegeben wird.

### Spredfaal.

Ein Befuch bei Rachel. Bor einiger Zeit erhielt ein Freund biefer Kainstlerin von ihr die Ertanbnis, ihre Behausung in der Straffe Truelon diftinguirten Fremden zu zeigen. Es waren im Ganzen 14 Personen. Als sie in die Strasse Truelon kamen, trat dem Führer dieser Gesellschaft ein Lakai entgegen, der ihm folgendes Billet gab: "Berz zeihen Sie meinem Stolze, wenn ich Beschelbenheit vorgebe und mich entserne. Sie erweisen meinem Hanschen eine Chre, die es kaum verz dient, und ich beforge, daß meine ausgezeichneten Safte entkausch werden." Man fand das Billet allerliebst und besch has haus. Gine Dame außerte wen Bunsch, dies Willet alle Grinnerung an den Besuch zu bestieden Bunsch, dies Willet als Grinnerung an den Besuch zu bestieden außerte eine Koterigen äußerten den gleichen. Mas beginnen Der Eicerone proponirte eine Lotterie darum zu Gunften der Armen, 20 Fr. die Nummer.

Man schrieb 14 Rummern anf, eine junge Dame zog und Nro. 9 gewinnt. 280 Fr. Gold lagen auf dem Tische. Man beschloß zu Fuß zu gehen und felbst das Almosen zu vertheilen. Die erste war eine Bettlerin mit einem halbnacken Kinde — man gab ihr ein Goldstück, sie hielt es sur ein Blechstück und schimpte über Spott, bis man sie vom Gegenthell überzeugte. So ging es bei den meisten. Auf dem Boulevard angesommen, waren noch 2 Louisd'or da und kein Bettler mehr. Man trennte sich und der Führer erhielt den Auftrag, für die 40 Fr. Blumen zu fausen, unn sie Die. Ra che l zuwerfen zu lassen. Der Kührer war der geistreiche Keuisletonist 3 ules Lecomte.

Fraulein Rachel wird mit ihrer Gefellschaft am 2. in Berlin eins treffen und ihre Borftellungen am 3. mit ben "Horaces" beginnen. Die Gefellschaft wird nur bis zum 14. Juli in Berlin bleiben, und Fraulein Rachel nur in 6 Rollen auftreten.

Der Componift Spohr ift am 22. Inui in London eingetroffen; um die Proben feines "Fauft" zu leiten, ber im italienischen Theater von Coventgarben zur Aufführung kommen foll.

Die bentiche Schaufvielergefellichaft in London wird fpater auch in Manchefter einen Cyclus von Borftellungen eröffnen. Die neueste Darftellung bes "Fauft" wird in ben meiften Blattern febr gelobt.

### Aunftverein.

\*\* Aus Raifer's herrlicher Lanbschaft: "Der hintersee bei Berchtesgaben," (auf bem walbumtranzten See liegt die Schwüle bes Mittags, die Ruhe suchen bas fühle Wosser: aufsteigendes Gewölf vertündet ein Gewitter,) — spricht wahre nngefünkelte Empsindung; das ist drastliche Lichtharmonie, das sind Farbenmelotien, die sich dem Beschauer tief eins prägen; auch in dieser gemalten Sinsonie ist unsere große Cedirgsnatur wieder ebenso scharf charatterisit, wie in den besten Werten dieses Meissters. — Bimmermann's "Waldlandschaft" ist ein schones Bild mit außerordentlicher Ausschützung. — Scheuchzen, Gisenschmelze in der Schweiz" spricht in gewissem Grade an, nur sind die Rroduste bieses Malers alle ähnlich, wie man zu sagen psiegt: "über einen Schlag," was ihre Wirfung abschwächt. — Würfel's "Hirtenseene" in den pontintschen Sümpsen" ist eine heitere, ledendige Epssobe aus Itas liens Gesilden. Eine heerde Ochsen drängt sich an einen Brunnen — die Ochsen sind so dumm, in die hie hineinzutrinken — Wei-

ber und ein unvermeiblicher Ruttentrager retiriren auf eine Dauer; ein Langentragenber Sirte ju Pferb ift ale Dronungemann poftirt. - Gail's "Rlofterhof", ein fehr hubiches Rabinetebilben, zeigt in bem Binfel eines Rloftergebanbes ein gartes Ronnchen, zwei Rebe: ein Bodlein und ein Baielein futternb. - Bon Gibner feben wir ben "Darftplas in Rurnberg." Bei vielem Buten bemerfen wir in feinen Bilbern eine au große Gilfertigfeit und burfte por allem etwas ftrengere Berfpective gu empfehlen fein. - Duaglio's "Rloftergang" gehort ju beffen beffern Bilbern. - Bei Bauer's "Jubith" ift bie Stellung gu theatralifch; fie beutelt ihr Opfer fo energifc, bag ber Dann aufwachen mußte. -Fugli brachte wieber ein "(Damen)-Bortrat, beffen Behantlung bie wefentlichen Fortichritte und ben tuchtigen Beruf bes Runftlere beurfundet. Gin eigenthumlicher Beift leuchtet aus biefer Auffaffung, bie Durcharbeitung jeigt von einem fast angftlichen Fleife, und boch wieber von jener genialen Sicherheit, womit bie band immer an's rechte Biel gelangt. Beil wir gerabe bei ber Bortratmalerei verweilen, fonnen wir ein Curiofum nicht übergeben, welches ber Referent im Bapr. Lanbboten von fich gab, beffen Drafelfpruche uber Theater, Malerei, Bolitit und Alles mögliche faft an bie felbftgefällige Richterlaufbahn bes Sancho Banfa erinnern. Derfelbe behauptet betreffe ber vorletten Ausstellung : "Die beiben Gugel'ichen Portrate burften mobellirter fein, mas wir auch von bem Bernhardt'ichen meinen, bas mit bem von borfcbelt um ben Borgug ftreitet." Da ift nun in einem fleinen Sat uber 4 Bilber abgeurtelt; um aber bas bochft Barofe biefer Behauptung ju begreifen, muß man bie Bortrate gefeben haben! Benn ber Rritifer von ben beiben Bugele basfelbe meint, was er von bem Bernhardt meint und anfügt, Borichelt ftreitet mit bem Bernharbt um ben Borgug, fo muß logifcher Weife Sorfchelt auch mit ben beiben Bugele um ben Borgug ftreiten, und man ftelle fich nun bor, wie bas Brufibilb ber Soffangeregattin Branbes mit bem Rnieftudportrat bes Rlarinettiften Barmann um ben Borgug ftreitet! Uebrigens will Sancho Panfa "um ber Damen willen gwifden horfchelt und Bernhardt nicht inbiefret enticheiben, ba beiber Auffaffung eine fehr inbivibuelle ift." Bir banten bem Drafelfpenber, bag er fich nicht jum Paris aufwerfen und awifden 2 Damen ben Bwietrachteapfel werfen will und fragen ibn nur, ob er vielleicht bei Bortrate verschiebener Berfonen lieber eine alls gemeine Auffaffung munichte? Uebrigens haben wir nun gefeben, in welch ruhrenber Beife feine Urtheile über Schaufpiel, Dper und Dalerei Sand in Sand geben , und je mehr Facher feine Beisheit noch in bie Sand nimmt, befto reicher burften wir an Recenfionsanetboten werben. - Die Blaftif ift burch zwei fehr ichone Figuren von Rav. Schwans thaler vertreten: 2 Raryatiben in Darmor, bestimmt fur bie Bimmer ber f. Refibeng, in Composition uub Ausführung gleich vortrefflich.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Mündener

# PUNSCH.

Gin fatprifches Driginalblatt von DR. G. Schleid.

Sangfahrig 2 ff., halbf. 1 ff., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Runfter Band.

Sonntag.

Nro. 29.

11. Juli 1852.

Sammiliche Mopfe, Rattenfanger, Pinfcher, Daxe u. f. w. haben



ans Anlag ber gegen fie ergriffenen und noch immer fortgefetten Dagregeln folgenbe Betition an Die Sicherheitspolizei gerichtet:

Sochwehlgeborne, nothwendige, nubliche Boligei!

Die, wie es scheint, Mobe werbenbe, alles begeifernde Berbachtigung wagt fich nun auch an ben heiligen Herb und hinter ben Cfen ber Farmilie. Man hat die maturhistorisch erwiesene Treue, die harmlofigfest eines gangen Standes, bes hundestandes, verdächtig gemacht. Wir sind nicht, wie vielleicht manche vernünftige Geschöpfe, erst harmles, seit wir ben Strick um den hals haben; nein, wir waren es vor der Maulfordsordonnanz, vor dem Prefgesetz, vor wie nach dem Marz. Und boch solche hemmende Maagregeln, doch noch solch ein Schlag für uns, die man ohnebieß so oft mit einem Dingelstedt'schen "guten Morgen" begrüßt!

Einige Berren Merate icheinen wirflich von einer Gucht befallen, une ju verlaumten und ju benungiren, ale feien wir im Stillen mutbenb. Bir fragen nur: woruber follten wir mutbenb fein? - Ueber Danemart? Die Ronig-Gemablin linfer Sand bat, wie man ergablt, felbft bie Choofbundden leibenichaftlich gern und in Coleswig werten in ber That die hunde beffer behandelt, ale bie Denfchen. - Ueber Granfreich? Der Bring ift felbft ein Freund vom Bebeln, Aufwarten und Apportiren (aubringen) lauter Dinge , bie in unfer gach einschlagen ; er hat feinen eigenen Berfigny ver foppelt und bringt, wenn bie Defrete fo fortgeben noch bie frangofifchen Finangen auf unfer Befchlecht, und barüber follen wir muthend fein? - Dber etwa über Englant, aus bem unfere Ariftofratie ftammt, bie Doggen und Bullenbeißer ? Bas balfe es uns über England mutbenb ju fein, nachbem es felbft Defterreich nichts geholfen ? - Der vielleicht gar über Deutschland? Erlauben Gie une, über biefen Gegenftand mit ftiller Sochachtung binmegangeben und nehmen Gie bie furge Berficherung, baf mir in ber That eben fo wenig wafferichen find, wie nur irgend ein Birth ober Brauer! Und boch hat man die Leine über une verbangt, unfere ohnebin eng gefchnurten verfaffungem afigen Salebanber fur ungureident erflart. Une: nahmejuftanbe bergeftellt und bas Fangrecht verfuntet. Dan bat une verhindert, fogar unfern gewohnten, unschuldigen Erheiterungen nachzulaufen. man hat unfere gegenseitigen focialen Begiehungen gestort. Rach ten convetenteften Urtheilen liegt eine haupturfache ber Buth im Darmfangl. Das freihandlerifche Bringip macht fich von Tag ju Tag geltenber - alfo Breiheit fur alle Strome, Bluffe und Ranale! Schon wollten wir von biefem commerciellen, internationalen Standpunfte aus um Aufhebung ber Leine nachs

fuchen, aber wir fürchteten auf unfere Bitte von ber Beborbe einen Rorb gu befommen, nämlich einen Maulforb! - Dan laffe une unfern naturlichen Lanf! Benn une ber Berr fuhrt, ift es ein gezogener Lauf, wenn uns ber Bafenmeiftergefelle fangt, ift es gar ein Drahtlauf; wir aber verlangen einen freien, unge ogenen ganf! Ingwifden ift unfere Angeles genheit wirflich in bas vorhin berührte Stabinm getreten. Dan bat une jum "Leben burd ben Strang" verurtheilt, und gur "Dauleins fperrung in ich werem Deffing auf unbeftimmte Beit" begnabigt! Dit tiefem Schmerz erfüllt une biefer Gnabenaft. Bir werben baburch auf eine Stufe mit Millionen anberer Befcopfe geftellt, welche gwar frei bernmlaufen, aber auch bas Daul nicht aufmachen burfen. Der Deifing. braht foll lant Berordnung fo weit über bie Schnauge hinausgeben, bag wir noch lechgen fonnen. Alfo bas ift bie Summe all' unferer Errungen: fcaften, bag wir lechzen burfen! - Lechzen nach Erlofung, nach Rache! Lechzfreiheit, fo weit bes Sunbes Bunge reicht! D nein, unfere Freiheit muß groffer fein! - Bir bezahlen unfere Steuer . wir tragen gebulbig bas Rennzeichen bes Polizeiftaates an uns berum, wir laffen une jabrlich in eine aratliche Unterfuchung verwickeln, wir bleiben rubig bei Allem. Bas baruber ift , grangt an's Unbillige. Bir magen es baber, in tieffter Chrfurcht eine Sturmpetition einzubringen, babin gerichtet: "es mochte bie gnabigft verfügte Maulfperre balb moglichft aufgehoben, und wenn fich bie Behorbe burch genaue Bifitation von unferer anten Befinnung und ganglichen Buthlofigfeit übergeugt bat, Die frubere nur mit Boligeigeichen verfebene Freiheit wieber bergeftellt werben!" -Fiat nicht lux, fonbern blos justicia!

> Cammiliche hiefige vier: fußige Cymboller ber Treue.

# Poft von überall.

Roln. Die ruffifche Nationalhymne nimmt fich auf bem Rheine gang famos aus.

Burgburg. Die Bortrage über banerifche Gefchichte, welche warm empfohlen wurben, fanben bennoch wenig Bufpruch. Sollte man fie bei gegenwartiger hite nicht falt empjehlen? Apenrade (Schleswig). Bei uns barf nichts mehr in benticher Sprache geschrieben werben. Ans andern Orten bes ftammverwandten Deutschlands wird über basselbe gellagt.

Dunchen. Bobin foll es bei uns mit ber nachtlichen Sicherheit noch tommen, wenn bie Nachtwächter felbft eingesperrt werben ?

Berlin. Gerr v. Manteuffel erhielt ben banifchen Orben vom weißen Clephanten! Der weiße Clephant ift ber hochfte Orben in Danes mark, und auf bem reitet jest v. Manteuffel ohne Furcht und Tabel. — Seine Bruft schmuden bereits rothe Abler, hessische Lowen, nun auch ein Clephant! Diese Orbenonenagerie ift gewiß mertwurbig!

Mailand. Die hier gemachte Erfindung, Delinquenten auf eine neue Art zu hangen. fludet allgemeinen Beifall. Die Freifnechte fagen, die Methode fei viel einfacher, schneller und bequemer. Bon den Gebangten selbst hat noch keiner ein Urtheil darüber abgegeben. Der Ersfinder wird auch für andere Lander ein Privilegium barauf nehmen.

Athen. Wir haben mehrere betrübenbe Tobesfälle ju melben, namlich ben bes Gefehgebers Solon und feines Collegen Lycurg, bes Staatsmannes Pericles, bee Patrioten Miltiabes, bes Chrenmannes Arifitbes und Anderer.

Baris. Bor wenigen Tagen haben mehrere Sollenmaschinenarbeiter ihre Arbeit eingestellt. Sie wurden fogleich verhaftet. Die Industrie ift bemungeachtet in wachsender Regfamteit.

England. Die Emancipation ber Katholifen und bie perfonliche Freiheit find bei ben Englandern teine Chimaren. Das Gold hingegen chimehrt fich in auffallenber Weise.

Fr an freich. Unsere Gewerbihatigfeit nimmt in allen 3weigen ben größten Aufschwung. So haben nun auch bie Schwertfeger vollanf ju ihun, ba die Regierung beschloffen hat, über bem haupte eines jeden Schriftfellers ein Damoclesschwert anzubringen. Der Plan foll in ber furzeften Beit burchgeführt werben.

Granland. Die Cotimo befinden fich immer gleichwohl.

## Gin neuer Barometer!

herr Schriftseller Bogt hat in ber befannten Stadtgerichteberhands lung auf bie Frage: ob er von ber Dingelstedtifchen Bolemit noch Rache weben verspure, geantwortet: "Ja, ich spure am Kopf bas Wetter immer 24 Stunden vorher."



Der Schriftfteller Bogt'iche Ropf bei iconem Better.



Derfelbe Ropf 24 Stuns ben por ichlechtem Better.

herr Director Street foll fehr ärgerlich barüber gewesen fein, baß herr Bogt nicht icon bamals geprügelt wurde, als er noch Mufifmeister war, und bie bekannten Productionen in Neuberghaufen beranstaltete, wo ihm eine verläßige Wetterprophezeihung sehr zu Statten gekommen ware.

Der berühmte Feuerwerker Stuwer in Wien hat an Herrn Bogt einen Ruf ergehen laffen, er möchte doch nach Wen fommen und sich bei ihm als Metterprophet anstellen laffen Sollte einmal der Basrometer schwächer werden, fo könnte man ihn ja kmmer wies ber nach rügeln!

## Frage.

Ich habe nun ben Schiller felbst gelesen, und ba sagt Karl Moor: er wolle aus Dentschland eine Republit machen, gegen welche Rom ein Nonnenkloster sein soll. Rom ist nun ein Nonnenkloster, aber Deutschland ist boch feine Republit. Wie kommt bas, herr von Moor?

> Gin heferianer unb Mannelleibermacher.

General Lamoriciere wurde von Nachen, wo er bas Bab gebrauchen wollte, ausgewiesen, boch auf hobere Beifung barf er wieder bleiben ! Die Macht ber preußischen Bolizel wird immer beschränkter. Sie barf nicht einmal mehr die verhoten en Babeplate bestimmen.

Die Schnaiber find boch nicht nur überall, sonbern auch in allen Richtungen und nicht nur in ber jesigen fonbern auch in ber vorigen Generation voran! So ift fogar ber Chef bes hiefigen "Betterahnenforps jum Schut der Refibeng" ein Schnaider! — herr Streble — Ihr Streblen ift fehr ruhmlich, ftreblen Sie nur muthig vorwarts!

Mitschi, Schnafbergefelle in Continebon babier.

In welcher Schlacht war es jest, wo herr Streble in ben Finger geftochen murbe ?

Gin Gefduchteforider.

#### Meueftes.

(Telegr. Depefche.) Um einem ichreienden Bedurfniß abzuhelfen, ift in ber Berfon bee hertn Meler ein Scharfrichter fur Munchen und Oberbabern ernannt worben. Derfelbe foll feine Brufung mit ber Rote "ausgezeichnet" beftanben haben. Der Sit blefer haupt ftelle befindet fich in Munchen.

(Telegr. Depefche.) Beftern wurbe babier bei einem herrn Gifele fantfuchung gehalten. Da es nicht ber befannte Doftor Gifele ift, jo verfteht es fich von felbft, bag es ein Schneiber Gifele ift.

# Artistisch = Literarischer Theil.

# figl. Sof- und National-Theater.

Letten Donnerstag lernten wir in frn. Sonthe im vom hoftheater in Stuttgarbt einen Tenorgaft fennen, ber ben ihm vorausgegangenen Ruf völlig rechtfertigte. Er entwickelte als Othello in ber That große artige Stimmmittel, die fich auch tetrch die vollftanbigfte Tonphalan bes Orchefters Bahn brachen, und nit wohlthuend frijcher Starfe zum Aubitorium brangen. Das haufige Tremcliren und einige andere Manieren, bie wir jedoch feiner sehr renommirten Thatigfeit im Bereich der italienischen

Dufif guidreiben, verhindern uns feineswegs, an erfennen, mit welchem Berftanbniß Contheim feine Barthie auffaßt, mit welchem gleiße er fie in allen Ruancen fich eigen macht. Dazu fommt noch eine große Deuts lichfeit bes Bortrage, fo bag ber Baft bei ber gulle feiner phpfifchen Mittel und Liebe jur Sache, welche fie unterflust, auf bae Brabicat eines auten Gangere im vollften Ginne bee Bortes Unfpruch bat. Er murbe auf's beifälligfte ausgezeichnet. Rompetente Dufitfrennbe, welche Sonts heim fennen, verfichern , bag feine Sauptftarte, wie fcon angebeutet, in italienischen Dern gur Geltung fommt, obwohl auch ber Lionel in .. Martha" au feinen glangenoften Leiftungen gabit. Ge thate une leib, wenn bie Aufführung Diefes beliebten Conwertes unterbliebe, ba fie fo leicht ermogs licht werben fonnte, wenn Fran Balm bie Barthie ber Rrin, Rettich übernahme. Ueberhaupt ift bie Rlage über geringe Befchaftigung unferer Brimabonna feine ungegruntete, befonders ba Frau Balm ein febr ums fangreiches Repertoir bat. Wir nennen in biefer Begiebung nur Ernani. Belifar, Favorit, Rreugfahrer, Dastenball, Bampa, Fauft, Beifterbraut, ber Bretenbent von Ruden, Liebestranf u. f. w. Diefe lettere Drer befindet fich übrigens auf bem Gaftipielrepertoir bes herrn Contheim und wir wollen nicht hoffen, bag ihre Aufführung ein Sinderniß findet. Ben einer Gins feitigfeit, von Behauptung eines Gefcmadmonopole etwa von Ceiten unfer bochiten inufifalifchen Beborbe, ber Generalmufifbireftion. fann um fo weniger bie Rebe fein , ale bie Bahl ber Opern und bie Feftfebung bes Repertoir gang alle in ber Intenbang überlaffen ift und biefelbe bierin unumfdrantt bominirt. Wir feben baber nicht ein, warum Dvern. wie bie genannten jum Theil febr felten, jum Theil gar nicht vorgeführt merben. -

Freitag 9. Juli (jum 1. Dale) Das Bamphlet, Luftfviel n. b. Fr. von Grandjean. Gin Dlinifter verfaßt ein Bamphlet gegen einen fpanifchen Befandten und fein Gecretar ichreibt es ab. Auf bips lomatifche Befchwerbe bin fest ber Dlinifter felbft eine Belchuung von 10,000 Fr. auf Die Entverlung tes Autors. Der Minifter macht Miene, ben Gecretar bafur auszugeben, barauf macht ter Gecretar Diene, ten Minifter gu verrathen, ber fpanifche Befanbte macht einfaltige Dienen, bis ein naturburfchilofer Schriftfeger, beffen Beliebte ben Secretar heirathen foll, um eine Schuld ihrer Dutter in Raturalibus ju bezahlen. bem Dlinifter einen, beim Abfegen ber Schrift gurudgebliebenen, pon feiner band befdriebenen Papierftreifen, ten ber Gecretar gerne an fic gebracht hatte, ausliefert, worauf bann jeine Excellenz bie Copie bem Gefandten übergeben, der aus ber Sand ben Sexretar als Berfaffer errath. Der Minister heißt ihn als schlechten Kerl geben und verspricht ibn außer Kranfrelchs Grenzen zu bringen, er felbst aber bleibt wie es fceint, felbft ale fchlechter Rerl; ber Schriftfeger erhalt bas Belo unb ber Befandte ift über feine vermeintliche Catiefaction gufrieben. - Das Ding hat fein Intereffe in ber Sanblung feinen Bis im Dialog, und bie mangelhafte Befegung bewirfte nicht einmal einen Darftellungeeffect. fo baß fich feine band ruhrte. - Requiescat!

#### Spredfaal.

Ueber Felbmann's neuefte, auf ber großen Bocorny'ichen Arena aufgeführte Boffe: ,, Gin Filg als Braffer" ichreibt Bauerle's Thes aterzeitung: "Die Boffe hat eine originelle Grundibee. Berr Pfennigfuche, Capitalift und Beighals, wird ale Legterer ber Wegenftand bee allge= meinen Abichenes. Gin reifenber englifcher Romanschriftfteller hort von ben Conderbarfeiten bes Beighalfes, und findet, daß berfelbe eine Figur au einem neuen Roman abgeben fonnte. Er ift jedoch nicht blos bamit jufrieden, ben Beighale gu copiren, fonbern er will benfelben vorerft in eine Lage bringen, in welcher beffen baflichfte Leibenschaft in einen Rampf mit fich felbft gerath. Dagu mablt er ein Dittel, bas einem beutfchen Romanfdriftfteller giemlich ichwer fallen burfte. Er befucht namlich ben Beighals, und bietet ihm 1000 fl. Belohnung bagegen an, bag er binnen vierundzwanzig Stunden 12,000 fl., Die ber Englander ebenfalls hergibt, verschwenden muße. Er gibt ihm fogar die Erkaubniß, zwei Drittheile ber Summe an Arme zn verschenken. Im Falle der Geizhals jedoch binnen vierundzwanzig Stunden die Summe nicht angebracht hat, muß er fie bem Englander boppelt erftatten. Der Beighale, begierig, fo leicht taufent Bulben ju verbienen, nimmt ben Borichlag an, aber faum ift er im Befige ber Gunime, fo beginnt ber Rampf feiner Leibenfchaft mit fic felbft. Er mochte gerne bie Bramie von taufenb Unlben gewinnen, aber, ungewohnt. Gelb ju verschwenben, fann er bieß auch felbit bei frembem Gigenthume nicht thun. Er wentet fich beghalb an einen reifenden Bas gabunden, ber ein großes Talent hat, Belb zu vergenden. Run wird Die Summe balb bis auf funfgig Bulben angebracht, und zwar burch Befte u. bgl. und bie letten funfgig Gulben will ber Beighals verfpielen ; aber bier gewinnt er gegen feinen Willen wieber eine große Cumme, und ale er biefe endlich nach einem langen Geelenfampfe meggefchenft hat und feine Bette gewonnen glaubt, erfahrt er, bag ein Loos, bas er anfangs in ber Abnicht ju verschwenden taufte, gehn taufend Gulden gewonnen habe. Run beginnt ber Rampf auf's Reue, aber ber Augenblid ber Enticheibung nabt, und er verfchenft auch biefe Summe. Um Ende wird ber Beighals burch ein Bilb gebeffert, bas man ibm vorhalt, und bas ihn erfennen lagt, wie man nach feinem Tobe über ihn urtheilen werbe. Diefe Sanblung ift eben fo reich an fomifchen Situationen, ale geeignet ju einem Boltsftude von acht moralifcher Tenteng, bie Bearbeitung ift gelungen, Die Couplets find winig. Die Ausstattung ift angemeffen, und fo burfte biefe Boffe ber Direftion reichliche Rruchte tragen."

#### Runftverein.

\* Eine einzige Lanbichaft von Steffan: "Partie von Nofenlaui im Berner Oberlante", in den Einzelnheiten meisterhaft durchgeführt. Ausererden 4 Portrats. Bei dem mannelichen Portrate von Füßli sit das Streben nach einem fraftigen Golertt fest anertennenswerth, nur möge der Kunftler die Form nicht für zu unwichtig halten. — Die andern Portrats mögen den Anforderungen der Aespilichtig enigen, der fünstlerische Berth sit untergeerdnet. — Da ib ig brachte eine Bufte von Boigt und Aropp eine Ghybsgruppe: "Chistias als Kinderfreund."

Auf den Punsch abonnirt man halbjährig mit 1 Gulden in der Expedition und bei allen fönigl. Postämtern,

Drud ber Dr. Ar. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Münchener

# PUNSCH.

Gin fathrifches Driginalblatt von MR. C. Echleich.

Gangfahrig 2 ff., halbf. 1 ff., vierteif. 30 tr., einzelne Mummern 3 fr.

Fünfter Band.

Conntag.

Nro. 30.

18. Suli 1852.

Rachträgliche telegraphische Depesche. Die (illuftrirte) Rumer 29 bes Punsch, enthaltend eine Betilion ber hiefigen "viersufigen Symboller ber Trene" um Aushebung ber über sie verhängten Maulförbe nic Leinen, wurde selbst eingefangen und auf die Polizei gebracht. Auf eingezogene Ertundigung haben wir ersahren, daß bieselbe bereits die flaatsanwaltschaftliche Wisitation bestanden hat und an derselben durchaus feine Spur irgend einer gefährlichen politischen Wuth gesunden wurte und feine Gefahr damit verbunden ift, selbst wenn sie den einen oder anz bern in die Baden zwicken sollte. Wir leben also in der gegründeten hoffnung, daß fraglicher Punsch mit dem Zeichen Nro 29 in den nächsten Tagen frei auslaufen darf.

Auch ein Samlet,

Sein ober Richtsein, bas ift wirflich jest bie Frage ! Db's obler im Gemuthe, ju ertragen Die Maulforb' und bie Leinen, oter Sich maffnenb gegen einen Boligeianzeiger Durch Biterftand es enten? - Bifitiren! - Bafenmeifter! Dichts weiter, und zu benten, bag ein Echlag MII bie Schlamaffen und bie Blagen enbet, Die jest find unfer Erbtheil! - Beim Ruißl ichlafen! Doch was im Schlaf fur Traume fommen megen, Benn wir bie irb'iche Bunteordnung abgeschüttelt -Das ruit ein Salt uns gu! Denn wer ertrug ber Brichen Roften, Des Saleband's Drudt, ber Schnfterbuben Juftritt, Erhöhter Steuern Bein, ter Leine Bergug -Der Bifitationen Qual, wer truge Siebe, Ber fiont' und lechte in bent Maulforb, Benn nicht bie Furcht vor jenem Bafenmeifter, Der unentbedten Ifarinfel, wo Rein Movert wieberfehrt, uns nieberbenate? Genn ober Michtfebn - fann's noch eine Frage febn? Bir gieb'n ce Alle ver : ju bulben und gu febn !

# Versteigerung

der bentiden Flotte.

Das Lizitationslofal ist überfüllt, boch befinden sich barunter niehr verlaufstraurige, als faufslustige Personen. Auch bemerkt man einige fremde Nationen-Tanbler. Bundestommissär Fischer tritt als Auftienator ein.

### Fifcher.

Meine herrichaften, ich habe bie Ehre, gleich mit ber gefchraubeten Dampffregatte "Deutschland" ju beginnen. — 3ch weiß gerabe nicht, wie viel Pferbefraft Deutschland hat, aber um bas auszuhalten, was es ausgehalten hat, taju gehort jebenfalls bie Kraft von vielen Bferben. Alfo Deutschland jum erften Mal -- 40 Leuisb'or!

v. Rothfcilb.

Es is bei Gott nicht viel, verzig Golbftuch. hat man ben herrn felber gefaft um 30 Gilberling.

Sifcher. .

Mijo Deutschland, meine herrichaften, ziemlich gut erhalten, 40 Couieb'er.

Gin Englanber.

Laffen Gie mich feben! — (uimmt es in bie Sanb) hm! Untere Schichten ftellenweis faul und gang gertluftet, obere Schichten auch nimmer wafferbicht. hintertheil zu plump, Schnabel gang verbrannt.

Sifcher.

Alfo Deutschland, meine herren, was ift's benn? Bum zweitenmale!

3ch hab' mr's gleich gebacht, Ge friegen nichts bafur. Es ift gut abgenutt" und aach ju flein. Es fingen's ja überall bie Spaten auf bie Dacher : Deutschland muß großer fein!

Rifder.

Alfo Deutschland! — Will benn niemand auf Deutschland fclagen? Niemand mehr — jum — britten Mal. Deutschland geht jurud!

Bier mein verchrtes Bublifum, feben Gie ben ", Gagern", ein Schiff. uber welches viele Sturme ergangen finb, feit es gwifden Republif und Abfolutiemus ein Sahrwaffer ju finden hoffte. Es ware unter Umftanben noch ju renopiren, nur fehlt ihm freilich ein Anter. Dun, mas befome men wir bafur? - Miemand ruhrt fich ? Go geben wir ben "General Bos nin" bagu - "Bagern" und "General Bonin" fammverwandt und meerumichlungen! - Richts? Beibe jurudgestellt! - Bielleicht fann man fie noch jum Unterricht ber Jugend verwenden; jebenfalls fann aus bem Schidfal biefer alten Fahrzenge bie funftige Beneration etwas lernen. -Ein anberes Chiff! Sier haben wir bie "Sanja"; biefelbe ftanb ebebem, Gie burfen fich nur erfundigen, ale United States (Bereinigte Ciagten) in großer Achtung; jest fieht fie freilich nach eingezogenen Segeln nicht mehr viel gleich. Gie hat fruher in Bezug auf ben Sanbel mit allen Welttheilen viel geleiftet und ift auch jest noch gur Beforberung ber Auswanderer fehr tauglich, wefhalb ich fie allen Staaten empfehlen mochte. bie fich einer bebeutenben Unterthanenausfuhr erfrenen.

Gin Defterreicher.

Stellen's mir's garud, ich wull fdreiben an Ruffernement nach Bien.

#### Gin Breuffe.

3ch fage Sie, Commiffarfen, geben Sie bie hansa nicht fort, ich will mal Erfundigung einziehen, vielleicht baf fie boch noch ber Manbeubel helt.

#### Bifder.

Run hatten wir noch ben "Erzherzog Johann" mit'm großen Dreimaster, ben ichläftigen Raifer "Barbaroffa", die Tobtenbundorvette "Bremen", die sich vom politischen Kampsplat zurücksiehen und
nur mehr Eigaren importiren möchte, die Gorvette "Samburg" mit
ihrem alten Rathofasten, was alles sub hasta renctionis, unter'm ausgestreckten Speer der Reaction, verfauft werden soll. Die abgetackte
Boce einer Großmacht Deutschland wurde und nicht daran verhinbern — aber ich sehe, es ist zur Beit keine Rauflust vorhanden, weßhalb
wir die Bersteigerung verschieben wollen, etwa die einmal Krieg ausbricht, wo dann England, Frankreich und vor allem Danemark
wieder Schiffe branchen, wo wir sie dann gewiß verkaufen tonun! Meine herrschaften ich dante Ihnen allerseits sur ihre große mangelhafte Theilnahme und habe die Chre die Bersteigerung zu schließen,
deren Kosten durch einige noch nachzuholende "Matrikularbeiträge zur
beutschen Klotte" gebecht werden sollen.

# Erlärung.

Da man allerwarts benrebt ift, ben Damonen alle möglichen nachteiligen Ginfiusse juguschreiben, so erlfare ich hiemit, bag mir von Ansfertigung ber in Paris entbeckten sogenannten Gollen maschine burchaus nichts bekannt ift, baß vielmehr genanntes Fabrisat gar nicht in meinem Reich gemacht wurte, sontern nur mit gewohnter französischer Charlatanerie burch eine ausländische Firma empfohlen werden sollte, und daß überhaupt die wirklich aus ber holle kommenden Maschinerieen etwas besser conftruirt find, als fragliche einfältige Gasröhrengeschichte.

Belgebub,

## Berichts. Scene.



Frage. Saben Sie ben herrn Dlagelftebt vielleicht perfonlich angegriffen?

Antwort. Mein! - Nur als Intendanten und Dichter.

Frage. Saben Sie ihn eima burch einen Angriff auf feine Fas milie gereigt?

Untwort. 3ch babe einmal eine "Theateranefbote" ergablt, wußte

aber M

gar nicht, bag man bieg auf Frau Dingelftert beziehen

fann.

Bo hat man bie iconnte Aussicht? Auf bem Rugi? Auf bem Beibelbergerichlof? In Genua? nein, sonbern in ber Diegefe Eichstat. Bon bort wird geschrieben: "Ce fleben bei uns nach mehrere Zesultenmissflonen in Aussicht't.

Unter den in diesem Jahre Ansgewanderten befinden fich auch 13 'Aerzte. Bon diesen 13 muß einer flerben , sagt ein Sprichwort. Wie wiel aber von jedem einzelnen Arzt flerben muffen , darüber gibt es tein Sprichwort.

In Bafel erhäugte fich ein verschuldeter Schnetber und vermachte einem harten Glaubiger feinen Korper zur Declung ber gangen Schuld. Ach, foll ber Glaubiger gerührt ausgerufen haben: Warum benn auf einmal, er hatte mich ja nach und nach bezahlen konnen!

#### Empfehlung.

Der Unterzeichnete bringt hiemit ergebenft zur Anzeige, baß er zum allein bejugten Scharfrichter fur Dunden und Oberbabern ernannt wurde, und indem ich hiemit mein Gefchaft eröffne, entpfehle ich mich einem hoche verehrten Publifum unter Zusicherung ber reellften und prompteften Bebienung.

Scheler, Schaffotier.

# Artistisch = Literarischer Theil.

# figl. Sof- und National-Cheater.

Donnneretag borten wir bei 250 Meaumur bie Donigettifche "Lucia", welch' acht italienisches Probuft mit ber hiefigen Sige in gang flimatifchemufitalifchem Bufammenhange fund. Die Lucia gebort noch bem filbernen Beitalter ber neu italienifchen Schule an, und man gablt bas berühmte Sextett mit Recht ju ben buftigften Bluthen fublicher De: lobif. Unter ben einzelnen Inftrumenten zeichnete fich befonbere bie Barfe im Borfpiel gur Arie bes 1. Alts burch Bravour und Gefchmad ane. Fran Balm fant in ber Rolle ber "Lucia" wieber einmal Gelegenheit, ihr Talent fur beroifche Barthien geltenb gu machen. In Bezug auf Gefangemethobe, Charafterverftaubnig und mimijde Berforperung ber in ben Tonen liegenben geiftigen Glemente nennen wir nur bie Babnfinns fcene, wo fich bie Leiftung gur bramatifchen Sobe entwidelte, ohne bas Cbenmaaf ju verlieren, und im Couliffenfturm bem Bublitum noch ein paar lette Rraftanftrengungebrulltone jugufchlenbern. Diefer "Applans on la vie!" wird immer mehr Dobe, weil fich bas Bublifum perhofft zeigt, und feinen Beifall auf's gutwilligfte bergibt. Gerade bas Bers fcmaben ber Effetthafcherei ift ein Borgug, ben wir Fran Balm boch anrechnen, Die fich ihren Beifall nicht erfchrie, fonbern erfang. Der Gaft, herr Contheim, bemahrte fich als "Ebgarbo" wieber als waderer Sanger. Gine besonbere ante Rummer war feine Sterbearie. 3m Ris

nale des 2. Altes ließ er seine Stimmfraft gar zu schneiternd wirfen, so wie wir überhaupt wunschten, es möchten bei feiner Singwelse bie Bahne eine etwas unwichtigere Rolle pielen. Der Gaft wurde im Ende bes 2. Altes mit Frau Palm ihrmisch, ebenso am Schlusse ber Borftellung gerufen. Noch erwähnen wir herrn Kinder mann, ber als "Afthon" besonbert in ber Serne bes 3. Alte, wo er ben Edgarb zum Zweistampf sorbert, burch sein Spielsener und Gefangstraft erzelliete. —

Fre itag 6. Juli. (3. 1. Male) Die Pratorianer, Lufipiel in 1 Act von L. Schucking. Der-Dialog ift nicht ohne Feinheiten, jedoch bie handlung unwahrscheinlich, und bech unintereffant, und doch zu schwell abgebrochen, und zu biefer Schwäche bes Studes noch eine mangelhafte Befehung und zu bem allem noch eine enorme hipe. Bes greislicher Weise hat sich am Schlusse keine hand gerührt.

# Munchener Bufchauer.

Die Malerwerffatte bes hoffteaters ift in reger Phatigteit, und unfer ruhmteider Meister S. Duaglio hat faum hande genug, ehrenvollen Auftragen zu genügen. So ist biefer bewährte Kunstler eben mit Unfertigung neuer Deforationen zur bemnächstigen Aufführung ber Braut von Messen beischaftigt und auch bas neue hoftheater in Hannover, bas blesen herher twerben joll, hat sich an Duaglio gewendet, und will von Werten seiner Jand geschmudt fein. — Der hier heimisch ges worbene und vor einiger Zeit nach hannover berufene Maler Ereling hat nun baselbst bie malerliche Ausschmudtung ber Manbe, beren geistresche Auffassung und geniale Durchschnung sehr gerühmt wird, nezu vollendet, und wird nächstens wieder in München eintressen, wo er noch den Botzuhang sertig malen wird. — So wird hiesige Kunst allenthalben gesichaft nud ausgezeichnet.

## Spredfaal.

Das neue einactige Schanfpiel "Margarethe" von Anton Gubis ift von ben Intendancen ber hoftheater in Berlin und Munchen gur Darsftellung angenommen.

Frl. Spengler, Mitglieb ber Leipziger Buhne wird nachstens eine Maffe ber beften Rollen übernehmen, welche eine Schauspielerin nur bestommen fann. Es ift-ihr namlich bie Rachricht zugegangen, baf fie in St. Louis eine Erbicaft von 750,000 Dollars zu erwarten habe.

Die Racel hat von ben 24 Borftellungen, welche fie im Monat Juni in Frantreich und Belgien gegeben, einen Reingewinn von 21,333 Thalern gehabt.

Gin hamburger Mildmadden, bas noch vor furger Beit in ben Strafen ihre Mild feil hielt, ift von ter Gefangelehrerin Frin. Grands je an wegen ihrer ausgezeichneten Stimmmittel zur Cangerin herangebils bet und wird fich im Thalia-Theater produziren. Der Rame biefes Bunsbermilchmaddens ift Bie gler.

#### Runftverein.

" Sausho fer brachte eine characteriftifche Auffaffung bes "Gibiee's" mit bem wilben Bugfpit-Gebirge. Borguglich icon fint bie Balber bes Mittelgrundes. 3mei Cohne ber Bilbnif, ein Luche und ein Beier, ftreiten fich um ein harmlofes Reb. -- Geibel's "Rochelfee" zeichnet fich burch fonnige, warme garbung aus. Der Runftler beurfundet einen fteten, anerkennungewürbigen Fortichritt. - Bolbens , Landliche Scene" geigt beffen bemabrte Deiftericaft. Gin paar Rube, fauber und imponirend, mahre Unftands -Rube, fleben am Buffet ber Datur und freuen fich bes flaren Baffers; ein ibpllifches Dabden futtert Suhner, eine Benne, als Gouvernante junger Enten trippelt berbei. Das Febervieh ift befonders gut ausgeführt. - Be ber brachte wieber ein Genrebilb: "bie Sagarbfpieler". Die Gingelheiten in einigen Figuren und Befichtsausbruden haben ihr Berbienft. Doch ift ber Ginbrud im Gangen fein befriedigenber. Es find mehrere giemlich gleichbebentenbe Inbivibuen neben einanber ge= ftellt, bod verfpuren wir feine Sanptwirfung, bie etwa auf einen Contraft. einen Bewinnenben und einen Berlierenben concentrirt fein fonnte. Alle Spieler biefes Bilbes icheinen Dalheur ju haben, boch follte es, wenn ber Runftler ja mehrere Befichter anbringen wollte, ber eine mit Gleichs gultigfeit, ber andere mit beuchlerifcher Luftigfeit, ein britter mit verbiffener Buth ertragen, ein vi erter in Bergweiffung ausbrechen. Auch bei ben Phyfiognomien ber Geminner waren pfpchologifche Bariationen am Blage. - Die "Germania" von Fahrenicon hat etwas Bahres; fie gleicht wirflich jener leiber verungludten, verzeichneten, unbarmonis ichen 3bee, welche wir mit Genfgen "Deutschland" nennen. Dieje Bermania hat ein aufgeschlagenes Buch auf bem Schoof, und barüber ein Schwert, wie jum Ginmerfen. Sie ftarrt mit ihren blauen Mugen in's Blaue, und weiß felbft nicht, was fie will. - Gine Lithographie in Farbenbrud von banfft angl: "Das Abenbgebet bes Birten" nach Lope ift ein icones Bilb ; bie Tonwirfung weich und bas Bange voll Elegang.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Münchener

# PUNSCH.

Ein fathrifches Driginalblatt von DR. C. Schleich.

Sangjahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 31.

25. Juli 1852.

Commerfaifon 1852.

Politische Bader.



Ruffifches Cturgbab.



Preußifches Dampfbab.



Defterreichisches Sigbab.

## Anonymer Brief

an bie

# "Meue Münchener Beitung".

Sochwohlgeborne Rebattion!

Um jeber Perfonlichfeit fern ju bleiben, richte ich mich in biefem concreten Fall an eine abftracte Berfon, namlich an bie Rebaction. Gie wiffen es wohl felbft - 3hr Blatt wird als ein officielles bezeichnet. Sie bringen gwar febr wenig officielle Anf ichluffe, mahricheinlich weil Ihnen wenig officielles ju gefchloffen wirb, und Ihre Beitung ift theils unpolitifch, theile nichtpolitifch, in welch letterer Begiehung wir une mit befonberem Bergnugen an Ihre ausgezeichneten Artifel über Ruhpoden und Baringefang erinnern. Auch jest, wo alle Welt wiffen mochte, was bie Regierung von ber Rirchenfrage halt, bringen Gie Abhandlungen über bie "Lage ber Belbern'ichen Bauern in Buinea", und wo man ges gefpannt ift auf bie Lofung ber Bollfragen beschäftigen Gie fich mit "China und Megypten". Bir lafen ben Artifel aufmertfam burd, ob etwa aus ben dinefischen Berhaltniffen Anbeutungen auf bie unfrigen herauszubringen ober ob vielleicht hinter ben agyptischen Sieroglyphen Binte über Priefterfaften n. bgl. verftedt maren - aber nichts von allebem, bie nene Dundener Beitung befagt fich rein und ohne alle Rebengebanten mit China, Buinea, Negypten und Anftralien. Benn wir Ihnen rathen burfen, fo beidaftigen Gie fich boch mehr mit jener Erbhalfte, aus welcher Sie Ihre Bufduffe begiehen. Die dinefifche Regierung geht Sie nichte an. Die Ganten ber "Bauern in Guinea" werben boch nicht bei Ihnen

inferirt und Gie fonnen Auftralien Babern nicht naber ruden. Sie mehr bei ber Sache und beim Reicherefervefond und wenn Sie bas Stubium ber baprifchen Befchichte fobringenb anempfehlen, fo erfuchen wir Gie ebenfo bringend: ftubiren Gie felbft ein bies den baprifde Befdicte! Ge ift wirflich eine fcmergliche Bahr: nehmung, wenn bas officielle Organ nicht recht weiß, mas fur Lanbes leute bie neueften einbeimifden Regenten finb! - Die fonnen Gie, Lieber. Dannheim Ronig Ludwige Geburteftabt nennen, und ihn bafelbft auch noch fein Geburtehaus befuchen laffen. Gin folches Sans wird man nimmermehr in Mannheim finden, es mußte benn, wie bas Saus ber Maria nach Loretto, burch Beifter von Strafburg nach Mannheim ents führt worben fein! Geben Gie, liebe, unterftutte und unterrichtete Beitung : Unfer hochftfeliger Ronig Dar, Sohn bes Bringen Friedrich von Zweis bruden:Birtenfelb, mar icon anno 1777 in Strafburg (wiffen Gie, wo Strafburg ift?) Dberft eines frangofischen Regimentes (wiffen Gie, mas ein Regiment ift?); fpater fam er wieber bin, und ba gebar ibm, in Strafburg, feine Gemablin, eine Bringef von Darmftabt, einen Sobn, (wiffen Sie, mas ein Sohn ift ?) namens Ludwig, ben nachmaligen Ronig von Bayern. Erft nach ben: Loebruch ber frangofifchen Revolution begab fich Dar nach Mannheim.

Ja wohl, fo ift es! — Sie haben es nun felbst bewiefen, wie nothe wendig ein vermehrtes Studium ber vaterlanbischen Geschichte ift, nur Schabe, bag nicht jeder biese Ausmunterung hat wie Sie. Indem wir jederzeit bereit find, Ihnen, wenn es nothig, einen kleinen Geschlichtsvoretrag zum besten zu geben und wirflich nur Ihren Rupen im Auge haben, zeichnen wir mit freundschaftlichfter Ergebenheit —

Munchen, um Jafobi, 1852.

nicht.

## Frage.

Ronigl. hochwohlgeborne preußische Regierung! Wie fommen Sie benn bazu, die Kreuzzeitung so gu maltratiren? Gine Bollfrage ift ja jebem Narren erlaubt.

> Pimpelhuber, Ifarftranbler.

# Demonstratives Rheinlied.

Sie follen ihn nicht haben Den freien beutichen Rhein, Und wenn auch wie bie Raben Die Ablerträger fchrei'n.

Sie follen ihn nicht haben Den freien beutschen Strom, So lang Beamte fteuern Bum großen Kölner Dom.

Sie follen ihn nicht haben Den freien beutschen Bluß, So lang man beutsche Schiffe Drauf visitiren muß.

Sie follen ihn nicht haben Den freien beutschen Bach So lang's noch Lieber gibt Und Feberfiel und Sprach.

Sie follen ihn haben Den freien beutschen Quell, So lang bei uns und ihnen Richts geh'n will von der Stell.

Sie follen gar nichts haben Richt einen beutschen Tropfen. Rein, eher thun wir ganglich Den freien Rhein verftopfen.

# Doft von überall.

Soch fpener. Der vertriebene Schleswig'iche Pfatrer Born ift babier angestellt worben. Das ware nicht ubel, wenn jeber aus Schleswig-holftein vertriebene Born nach Bapern fame! Somburg. Bir leben in ganglich gesprengten Umftanben. Der Bunbestag hat unfere Berfaffung gesprengt, ber Landgraf hat bie Burs gergarbe gesprengt und General Sannau hat die Spielbant gesfprengt.

Strafburg. Bir find gang heifer.

Frantfurt. Der Bunbestag hat bie Anwendung ber Schießbanms wolle abgelehnt, und ift bann in bie Ferien gegangen.

Rehl (in Baben). Die Frangofen find gestern über ben Rhein ges gangen. Wir find Alle voll Jubel.

Paris. Alle Menichen find gufrieben, nur einige hunde follen wustenb fein.

### Bebnter Brief

ber

Philippine von Schmachtenberg an Amalie von Stuplhaufen.

#### Liebes Amalden!

Diese Woche ift Mama von ihrem Freibab zurückgekehrt; fie fieht prächtig aus und scheint mir wieder etwas bider. Sie hat mir fleißig geschrieben und gute Lehren geschickt und mir vor allem anempsohlen , ja in ihrer Abwesenheit nichts nenes zu unternehmen; benn jeht, wo die Ranner so charafterlos find, muß ein Madchen eine mutterliche Autorität zur Seite haben, es geht nicht anders, sonst springen sie immer wieder ans. Das hat auch mein Porträt aufgehalten , sonst ware ich vielleicht seht schon fertig. Also Mama hat sich jeht um den Maler erkundigt; er helft Robert Saupt, stammt aus dem Sächsischen und hat dort eine alte Mutter, welche Vermögen hat. Er ist ein sehr artiger stiller Mensch, und die Leute, wo er früher logirte, haben meiner Mama gesagt, daß er immer sehr viel zu hause war und nur wegen der Sonnenseite ausgag.

Borgeftern hatten wir eine Sigung, wo mich ber Runftler entwarf und untermalte. Er wollte mich in figenber Stellung machen , aber Dama fagte, bas Sigen gefalle ibr bei Frauengimmern gar nicht, und fo ftehe ich jest bie an's Rnie in einem gang iconen Rahmen. Dahrenb ich grundirt murbe, ergrundete Mama ein wenig bie Anfichten bes Dalere , ber ein fehr ftrebfamer Denich ju fein icheint und fein Springines felb, fonbern fich fur einen orbentlichen Sausftanb intereffirt. Benn einer Benie und Bermogen hat, geht bas leicht. Als bie Sigung aus mar, lobte er mich , bag ich fo rubig war. D meine Amelie, wenn man fo einige fleine Schidfale erlebt bat, wie ich, wird man icon rubig. Ginen Tag und eine Racht ging es ber, bis ich troden murbe und fo mar beute ble zweite Sigung. Borgeftern war noch alles grau in grau und unbes ftimmt - heute verfprach bas Ding icon eine beffere Farbe gu befommen. Dama hatte fich ein flein wenig niebergefest, und fagte bann, fie muffe noch auf ben Darft und fo maren wir allein. Buerft nahm er meine Mugen auf's Rorn, bann tam er über bie Baden und machte mir nicht bas Maul, fonbern ben Dund. Auch fagte er mir, ich follte Dama fragen, mas fie im Sinter: grund munichte. Dein Gott, bachte ich, wenn bn alles auf biefe Leine manb malen mußteft, mas meine Dama im Sintergrund munichte! -- 3ch habe es Dir icon gefagt, Amelie - ich bin jest rubiger gewore ben. - - Uebrigens bas fann ich ja wohl fagen, bag mir biefer Dann febr, mas man fagt: gefällt. Befonbere icheint er mir febr gutmutbig und gebulbig, und nur fo'einen fonnen wir bei unfern Familienverhaltniffen branchen. Run es wird alles recht werben, morgen ift wieber Sigung. 3d mochte fo gern ein Bieden nach Schlierfee. Dama will noch eine mal bei einem Bringen um etwas Momentanes eingeben. Sonft hat fic unterbeg nichte Reues jugetragen, ale bag bie fleine Bepi, bie mit une in ber Benfion mar, in ein Rlofter geben will. 3ch weiß nicht, welcher Samlet ihr bas gerathen bat. - - Ach wir armen Dabchen - ! - -

Deine

Philippine.

P. S. Unfere 10,000 fl. Reals injurienentichabigung ichweben noch.

# Artistisch = Literarischer Theil.

## figl. Bof- und Uational-Cheater.

Die ift bie freie Ratur mit bem Theater in folche Concurreng ges treten, ale biefen Sommer, und fein inten banglicher Erlag fann bewirten, baß an Theaterabenben bie Sonne nicht icheinen und bie Bogel nicht fin= gen burfen. Doch jog am Donnerstag bie neubefeste, liebliche fomifche Der "Der Liebeetran f" pon Donnigetti ein gablreiches Bublicum in bie Dufenraume. Die reiche Bachterin Abine gab biegmal Frau Balm, welche bie Bielfeitigfeit ihrer funftlerifden Bilbung bewies, inbem fie wenig Tage nach einer großen bramatifchen Barthie fich geftern in einer gang anbern Sphare bee Befanges auszeichnete. Gie verfteht bie itali: enifche Dufit, weiß ihre Pointen bervorzubeben und fie burch leichtbewege ten, abwechfelnd feurigen und noblen Bortrag bem Borer fühlbar ju machen. Dag fich in einem Bublifum noch fo viel Borneigung fur Rlaffifches unb fpegififd Deutsches vorfinden, eine italienifche Oper wirb, im italienifchen Beifte gefungen - immer anfprechen. Frau Balm gelang es fogar, bas Bublifum bafur warm ju machen, wovon ihr fturmifcher Beifall und bers vorruf Beugniß gaben. Wenn fich ein Rritifer tabelnb über ihr icones und reiches Roftum außert, fo geben wir ihm gu bebenfen, bag biefe reiche Bachterin an allen großen Buhnen Italiens und Deutschlands gerade in biefem Roftume gegeben murbe. Die Glegang ift ein Privilegium ber Dver, obgleich auch im Schaufpiel bie Birflichfeit etwas ibealifirt fein muß. Brn. Contheim's (Demorin) Stimme wird fich naturlich immer ale eine treffliche geltend machen, boch ift fein Spiel fur einen folden lanblich:muntern Charafter nicht beweglich genug, und bas ftellenweife 3 os bein in einer italienifchen Dver feineswege am Plate. - Berr Rin= bermann war als Gergeant Belcore fehr galant; boch hatten wir tom lieber bie Barthie bes Quadfalbere Dulcamara gewünscht, ber abfolut einen Stimmreichthum erforbert, um fo mehr, ba uns herr Rinbermann gerabe in Buffoparthien eine Sauptforce ju haben icheint. - herr Gigl in Buffepatisten eine Duett mit Fran Palm. Doch verlor die "Duachfalber-Arie" durch das Reiten auf einem leibhaftigen Cfel, der bei der Selle: "Bet feite des Beiten auf einem leibhaftigen Cfel, der bei der Selle: "Bet feite des Ehren", wirklich seine afininischen Auszeichnungen spitzte, und auch sont durch öfteres Schwanzwedeln die Aufmerksankeit von der Arie ablentte. Derlei Charlatane sitzen gewöhns lich auf Rarren, jedenfalls ein ruhigerer Boften.

#### Spredfaal.

Begmeier veranstaltete in Rissingen im Ronversationssaale ein Concert, bem alle Celebritäten der Babes und Rurgaste beiwohnten: die Königin von Bapern mit Gefolge, der König von Schweden mit Gesmablin, Bring und Prinzessin, die herzogin von Medlenburg, herzog Marivilian in Bapern, die Gräfin Theodolinde von Mürtenberg, der Fürst von Thurn und Taxis 2c.

Die and in Munchen befannte Gunby begibt fich Ditte biefes Dos nats nach Paris, um bei Garcia noch einige Stubien zu machen.

Die schwerathmende Frau Josephine Beiß scheint them Plan, fich biefen Sommer gur Rabe feben gu wollen, boch wieder aufgegeben gu haben. Borlaufig ging fie mit ihrem lieblichen Kinberballet nach St. Bet ere burg ab, wo es vielleicht boch ein wenn fabler ift, ale bei une.

Die vielgenannte, boppelcontratige, procespressidelte grin. Bagner wird ftatt in London - bem 15. b. D. ab in Breelau gaftiren.

Fr. hebbel befindet fich gegenwartig in Benebig. Im Drud ju erwarten find von ihm bie beiben Stude: "Michel Angelo" und "Agnes Bernauer"; ebenfo fteht er, wie mitgetheilt wird, im Begriff eine Gefammts ausgabe feiner Werte zu veranstalten, die in einer befannten nordbeutschen Berlagsbandlung erscheinen wird.

Die mit Ende Juli in Antwerpen zu eröffnenbe Kunftaueftellung foll febr bebeutend werben, benn nicht nur die erfen Belgifchen Runfler werben in berfelben concurriren, sonbern auch be berühmteften Frankreiche und verschiebene benische Kunfter erften Ranges. Go foll A. Raulbach zugefagt haben, ein paar Cartons bort anzuftellen.

In ben Tagen vom 19. — 22. v. Mts. wurde in New Port ein Sangerfeft abgehalten, zu welchem die beutschen Sanger aus allen Gesgenden ber Union, 1100 an der Jahl, zusammentamen. Die Productis onen wurden von einem Baher, herrn Bauer, geleitet und das Empfanges lieb für fammtliche ankommende Sanger war ber "beut fche Gruß" von Stung.

### Aunftverein.

Millner's "Barthie an ber Ifar im Spatherbft" verrath viel Talent, boch möchten wir bem Kunftler Ratur flublen anempfehlen, um fich vor Manterirtheit ju bewahren. In Schiffmann's "Bartie am Rugt" icheint und bie Farbung etwas bunt. In Eug. De fi's humoriftigeer "Jagbijene" und "ein Fijcher und ein Jager", lettere im Gesprach über einen bem Beschauer nicht gang flaren Gegenfland, ift besonders bie sorgfaltige, ja fünflerifche gebiegene Ausführung zu loben. Bon Sale big ift eine frappant ahnliche Bufte bes verftorbenen Generals v. Balligand ausgestellt.

herr Scharfrichter Scheler forbert bie Ertlarung, bag bie in bem humoriftifchen Theil bes legten Bunfch enthaltene, mit feinem Ramen verfeftene, Aunonce weber von ihm, noch von einem feiner Befannten herruhre, was wir natürlich nur beftätigen tonnen. D. R.

Die am 11. bieß mit Pefchlag belegte Nummer 29 bes Bunfch wurde bereits freigegeben und versenbet. Sollten einige Abonnenten felbe noch nicht in Sanben haben, so ersuchen wir, fie auswärts auf ber Boft, hier in ber Expedition zu reklamiren.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'iden Buchbruderei (A. Bilb).

Wänchener

# PUNSCH.

Ein fathrifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Sangfahrig 2 ft., halbf. 1 ft., vierteij. 30 ft., einzelne Rummern 3 fr. Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 32.

1. Auguft 1852.

## Die Gichen.

Die polirte Rebnerbuhne Aus bem beutschen Parlament, Bo ba sprach so mancher Ruhne Unpolirt und ohne End'

3ft verfleigert, ift gerfloben Und gemacht jum Predigtflubl. Befuiten fieben oben, Warnend vor bem Gollenpfubl.

Diefes Reb = und Predigthols, Bon Geburt war's eine Giche, Gine beutiche, martig, ftols, Gine ichatten =, bluthenreiche.

Ihrer Zweige Herrlichfeit Schloß bas herz bem Banb'rer auf. Run ift fie bemalt, geweiht — D ber Eiche Schickfalelauf!

D'rum feh' ich in luft'gen Auen Solche Baume angftlich an, Und mir fagt ein leifes Grauen, Bas aus ihnen werben fann. -

Möglich, daß die Kinken schwähen hier auf einem Rednerthron, Daß sich jene Raben setzen Auf 'ne Kangel gur Mission.

Doch auch And'res wirb ans Gicen: Ein politifch Rerferthor, Auch ein Sarg fur einen Reichen, Selbft Schaffote fommen vor.

Seit man Bonifag im Norben Deutsche Eichen fallen ließ, . Sind die Eichen fterblich worben, Und ihr Ende ungewiß!

## "Ad wir Armen!" -

Gretchen in "Fauft".

Letten Mittmoch gab bas hoftheater "Dorf und Stabt". - Die Borftellung war im allgemeinen nicht gum beften; im übrigen aber gum "Beften ber Armen".

Was ist benn eigentlich bei ben Armen das Beste? Schwierige Frage! An ber Armuth ist nichts gutes; sie kann also anch nichts besteres und nichts bestere bund nichts bestere Bud nichts bester beite. Was aber einzig ist muß immer auch das beste sein. Gabe es zum Bespiel sonst keinen Dichter als herrn Nebger, so ware herr Nebger der beste Dichter! — Grausame Ironie eines Superlativs shue Positiv! — So hat auch der Arme nichts als die eine Wohlthat, daß er keine Gelder zu besorgen hat, und das ist das Beste Armen, und diesen Iwech, daß sie namlich keine Gelder zu besorgen haben, bat die obige Borstellung völlig erreicht.

Jemanden "gum Beften haben" bebeutet fo viel, als: "gum Narren haben". Das ift eben bas Unglud, bag bie Narren gerabe oft bie Beften waren, und baß fich bie befannten "beften Manner" jo narrisch bes nahmen.

Selig find bie Armen, benn bas hottheater wird eine Borftellung fur fie geben! — Gin achtes Armentheater foll aber immer leer fein, bann macht jeber Ginzelne, ber barinnen ift, und jeber, ber etwa noch tommt, einen wohlt hatigen Ginbruck.

"Dorf und Stadt" ift ein Drama, welches wider herrn Auerbach's Willen aus bessen Roman: "bie Fran Professorin" angesertigt wurde. Fran Birchpfeisser ist also eine wahrhaftige heil. Theater-Rrisbina; sie stiehlt ben ibeenrei den Dichtern ihre Stoffe und macht Stude für bie Armen barane!

Wenn man Almofen gibt, so foll man's im Berborgenen thun. Wenn also wirklich viele Leute so wohlthatig waren, in die Armenvorsstellung au gehen, so musien sie eben im Berborgenen da gewesen sein, benn man hat Niemand gesehen. Und bas ist schon von den Nünchnern, diese Bescheibenheit gereicht ihnen zur Chre. Was die Rechte thut, soll die Linte nicht wissen. Es war aber im Logenhaus die rechte und linte Seite leer. Das ist gut; so weiß doch die linte nicht, daß die rechte nichts gethan hat!

Wenn Du alfo, lieber Lefer, "Dorf und Stadt" gefehen haft, fo war bas ein gutes Werf. Das heißt: Nicht Dorf und Stadt war ein gutes Werf, sondern bas hineingehen, und jenseits erwartet Dich Dein Lohn, wenn die dieffeitige Borstellung nichts Lohnendes geboten haben sollte. Die Direction aber muß nachstens zuvor ein großartiges Studt "zum Besten der Borstellung" hergeben, und dann erft kann die Borstellung zum Besten der Armen gegeben werben.

# Doft von überall.

Bremen. Fraulein Mindermann , die fich burch ihre "bremifchen Buftande" prefvergangen hat, ift zu 20 Thir. Strafe verurtheilt worden. Frin. Mindermann foll ubrigens mehr Mann und minder Beib fein. -

Bari s. Der Prafibent hat ben Titel Sobeit angenommen. — Es find noch immer einige hunde muthenb.

Cobleng. General Lomorielere murbe burch telegraphliche Debefche von bier ansgewiefen. Der Ceneral war von diefer Runde wie elettrifch berührt.

Raufasus. Schon wieder eine Schlacht gewonnen; die Ticherlessen haben über 300 schwer Getödtefe, die Russen nur 2 leicht Berwundete; nach arzilichem Besund nichts als Prellungen. — Nachschrift: Gesneral Woronzow hat Besehl erhalten, ben Schampl so balb als möglich zu sangen.

Stuttg arbt. Der hier zusammengetretene beutiche Eisenbahncons greß hat beschloffen, bie Lieferung ber Bagenschmiere fur bie Gilmagen zwischen Augeburg und Ulm auf 10 Jahre an ben wenigft Nehmenden zu verfleigern.

Baben. Unfer Rriegeguftanb ift abermale "um 4 Bochen" vers langert worben , nemlich bis jum 1. Geptember.

Bas boch bie gefühlvollen Deutschen mitunter fur bummes Beng bichten. Da heißt es g. B.

"Bo man fingt, ba lag bich ruhig nieber — Bofe Menschen haben feine Lieber."

Mun frage ich: bie Marfeillaife, bas hederlieb, bie revolutionaren Lieber — find bas feine Lieber? Und find bie Menfchen, welche folche Lieber haben, teine bofen Menfchen? — Daraus geht alfo hervor, bag bie bofen Menfchen boch Lieber haben, wenn auch verbotene, und barum bin ich gang einverstanben, wenn man Sangerfeste nicht gestattet.

Matfdvogel, Gnabengehalt begiehungsmenfc.

# Artiftisch = Literarischer Theil.

## figl. Bof- und Mational-Cheater.

Countag, ben 25. Juli. Die Stumme von Bortiet, Deer von Anber. Bei biefem herrlichen Tonwerf, worüber felbft ber Lanbbos tenreferent herrn Anber Complimente macht, mogegen er ibn wegen fele nes angeblichen "ewigen Juben" icharf mitnimmt, obgleich nicht Anber fonbern Salevy ben "ewigen Juben" compenirt hat - alfo bei biefem herrs lichen Tonwert brangte fich Jeglichem bie Bahrnehmung auf, bag gwar bie harmonien und Delobien, nicht aber bie Coffume und fonftigen Ausftaffirungen immer gleich ichon bleiben," und wenn auch bas mirfliche Las garonithum gar wenig auf Toilette hielt, fo mare im Butereffe ber auf ber Bubne boch nothwendigen Itealiffrung eine neue mise-en-scene Befonderes Intereffe erhielt bie Aufführung burch eine theilweis neue Befetung. Den Dafaniello gab ter Baft Berr Conte beim, beffen Auffaffung wir gleichwohl ju folicht und farblos fanben. Mafaniello ift, menigftens auf bem Theater, ein Stud von einem fos genannten großen Mann. Der gange Denich fühlt fich von einer 3bee getragen, man muß es ihm vom erften Augenblid an abmerten, baf er etwas Grofes im Schilbe fuhrt. Diefer Mangel an Begeifterung mar es, warum ber Gaft in biefer Rolle fo wenig Theilnahme fant, und bier res citiren wir ben mahren Gpruch bes Fauft :

Doch werbet ihr nie Berg ju Bergen ichaffen, Wenn es euch nicht vom Bergen geht.

Die Stumme gab jum erften Dale Grin. Dambod. Bir finb feineswege ber Unficht, daß flumme Sauptrollen von Tangerinnen gegeben werben follen, boch muß fur ben Chanipieler eine Barthie, bie bes Saubts mittels, ber Sprache, entbebrt, um fo mehr Begenftanb bes ernfteften Stubiums fein, ba ber Musbrud feiner gangen pfpchifchen Auffaffung auf die Mimit befchrantt ift, und bie Berfjeuge berfelben: Beficht und Sanbe, fich niemals in Rube ober Berlegenheit befinden burfen. Das Sprachorgan bat feinen bestimmten Ton, ber trot allen Muancen wiebers. tehrt, einen Sauptflang, ber ben feften Boben bes fprachlichen Bortrags bilbet. Gine Bieberholung berfelben Diene und Webarbe perfehlt aber. leicht ben Ginbrud, und eine Monotonie bes Wefichtes ift noch weniger erträglich, ale monotones Reben. Frin. Dambod ift eine gu bemabrte Deifterin bes tragifchen gachs, ale bag ihre immer anziehenbe Ericheins ung pon ben genannten Reblern bebroht fein fonnte, bemungeachtet wirb bas funftlerifche Bemiffen ihr fagen, bag berlei Aufgaben nicht leicht, fons bern fogar bebentlich ju nehmen finb. - herr Rinberm ann, bereberne Stimme und ehernes Geficht fo treffend vereinigen fann, ift fur bie Rolle bes bufter-revolutionaren Bietro wie gefcaffen. Befonbern Beifall errang bie trefflice Leiftung ber Frau Dieg ale Clvira.

Donneretag 29. Juli. Mariha, Dper von Blotom. Eponel ift jebenfalls bie befte Barthie, bie wir von herrn Sontheim noch gebort haben. Er entwidelt barin nicht nur bie gange Gulle feiner Stimmfraft, fonbern auch eine gewiße Empfindung, Die fonft nicht fein Sanptelement gu fein icheint, bie aber bem Befang erft ben rechten Schmelz, bem Bortrag erft bie beffere Beihe verleiht. Ausgezeichnetes leiftete er im 3. und 4. Acte, in welch' letterem er auch eine, bieber bei ber hiefigen Auffuhrung ausgebliebene Stelle jum Bortrag brachte, welche großen Beifall fant, fowie überhaupt biefe Borftellung fur Sontheim eine febr erfolgreiche mar. Er hat ale Lyonel, wie man ju fagen pflegt: "burch= gefchlagen". - Doch ein Gaft trat an biefem Abend vor bas Bublicum, namlich Frau Sowis : Steinau, vom Softheater ju Ctuttgarbt, als Laby Durham (b. i. Martha). Diefelbe erfreut fich einer febr reizvollen Ericheinung, ein Borgug, ber namentlich bei ihrer nachften Baftrolle (ber Bertha im Propheten) wohlthuent wirfen burfte. Die Befangenheit bes erften Auftretene in unfern weiten Raumen ließ uns bas volle Bewicht ihrer Stimme noch nicht erfennen, boch geben und einige febr fcone Tone und mehrere trefflich exefutirte Triller ben Beweis, bag ber von Ratur fo begunftigte Gaft auch in fangerifder Begiebung mit reichen Mitteln ausgestattet ift. Gin umfaffenbes Urtheil verfparen wir uns auf ihre obengenannte Barthie im Propheten und bemerten vorläufig nur, bag Fran Sowig-Steinau ale Martha die beifalligfte Aufnahme fand. - Der Blumfett ift eine Force Rolle bes herrn Rinbermann, ber bas Bierlieb wieberholen mußte.

#### Spredfaal.

Die Berliner Rat. 3tg. schreibt: ber Borftand bes bentschen Buhnen: Cartell: Berbandes, fr. v. Gall, Intendant bes fonigt. Hoftheaters in Stuttgardt, projectirt eine Zusammenfunft beutscher Thes aterdirectoren, in welcher bieser Bertrag einer weiteren Berathung unters worsen werben foll. Bei bieser Gelegenheit sollen auch folgende Antrage jur Beschlufnahme gestellt werben: 1) die Kritif und die Presse überhaupt vollständig zu ignoriren und 2) die Gastspielhonorare auf eine bestimmte Hohe zu normiren.

Burgiheaters bort ein neues Stud gur Aufführung gelangen. (Gottlob!)

Die "Sachs. Conft. Big." fchreibt: Gin feltener Bufall wollte es, bag neulich im Dresben er hofiheater, als Dawifon (ein Bole) fpielte, zwei Berühmtheiten verschiebener Art neben einander fagen — der

beutsche Dichter Endwig Uhland und ber frangofische General Chaus garnier. — (Sehr gefährlich fur die fächfiche Regierung : ein Bole, ein Frangose und beutscher Literat die drei Sauptpersonen im hofe theater! —)

(Mandernbe Bestiengesellschaft.) Der Abgng ber Rrent bergs fchen Menagerie erfolgte aus hamburg in zwei Dampfichiffen über bie Elbe nach Harburg; von bort ging bie Reise ver Clienbahn weiter nach Braunschweig, wo unter einem großen Leinenzelte wieder ein Gastiviel losgeht. Den in Hamburg gestorbenen alten Lowen schenkte Kreutberg zum Stelettiren bem bortigen Naturhistorischen Museum, wird aber bas Lowenfell zurückerfalten. Dem Berliner Museum machte Kreutberg eine tobte Lowin zum Geschente.

Am 18. Juli wurde im Theatre français ein neues tragisches Monftrum anfgeführt: Ulyffes, ein Tranerspiel in 5 Aften mit Choren, von Ponfard, Mufit von Gounod. Weber bie getreue Penelope, noch bie Minerva, noch ber loyale Schweinehirt erregte die hinreichende Besfriedigung des Pariser Publisums.

(Gine neue Gangerin.) Bor eiliden zwanzig Jahren bat ber Sund Munito ale Dominofpieler Die Belt in Erftaunen gefest. Diefes Spiel ift jeboch leicht zu lernen, und gar nichts gegen bie Leiftungen, burd welche fich nun ein anberer Bierfußler auszeichnet, namlich eine prachtige fdmarge Rate, welche einem ansgezeichneten Ordefter-Ditgliebe ber großen Oper in Baris angehort. Der lettere fand fie vor ungefahr einem Jahre in feinem Bimmer, wohin fie burch ein Balfonfenfter gelangt war. Statt fie ohne Ditleib weggniagen, gab er ihr Autter und bielt fie an fich, angezogen burch bie Coonheit ihrer Saut und bie Liebenswurdigfeit ihrer Comeicheleien. Der Dufifer ubte taglich auf feinem Inftrument. Bar balb bemerfte er, bag feine Rage, welcher er ben Ras men Baloubet beigelegt hatte, feine Uebungen mit eigenthumlichen Tonen begleite. Gingebent ber Intelligeng bes Sunbes Munito fagte er fich: Beebalb follte eine Rate meniger fonnen als ein Sund ? Bon biefer 3bee ausgebend, gelang es ihm nach fechemonatlicher Arbeit, ber Rage zwei ober brei Touleitern einzupragen , welche biefelbe aufrecht ftebenb fingen fonnte. Durch biefen Erfolg angespornt, lehrte er feinem Freunde zwei Romangen: "Ah! vous dirai-je, maman (jene Favoritpiece ber Sontag, welche ber Lanbbotenreserent mit einer Mogart'schen Arie verwechselt hat), und "Au clair de la lune". Galoubet, welcher täglich awei Stunden findirte, miaute bieje beiben Stude bald gang vortreffico. Dieje Fortichritte genugten nuferm Mufiter noch nicht, er brachte es fogar nach angeftrengter Arbeit babin, bag Galonbet bie Romance ans ber "Favoritin": "Engel fo rein" mit faft uufehlbarer Benauigfeit miaut, wobei er bei ben gefühlvollften Baffagen bie rechte Bfote auf bas Berg legt. Das Alles hatte ber Dufifer und fein Lehrling im tiefften Beheims nif vollbracht. Reulich nun lub ber Deifter einige Collegen aus bem

Orchefter zu einem Thee ein. "Du haft eine allerliebste Kate", fagte ber Eine. Der Meister nahm sein Instrument und präludiete. Nach bem Mitornell begann die Kate, welche die Kausen gut beodachtet hatte, ihre Arfe jum großen Erstaunen der andern Musster, welche Wunder schrien. Nachdem Galoubet sein ganzes Repertoir miaut hatte, legte er sich ges mächlich auf sein Lagee. — Der Nussker wird dies Mundertsbier demnacht in Paris und dann auch in Deutschland producten. Db aber auch diese Kape für den Abend 1000 fl. bekommt, ift ungewiß.

#### Runftverein.

Bor Allem feffelt bas Auge Alb. Bimmermann'e: "Gebirgebach". Belde Fulle von Rraft und Naturwahrheit, welch braftifche Birfung ber einfachften Tone! Ja, ber Daler ift auch ein Dichter, er bat feinen Roth: mus in ber Beichnung, feinen Reim in ber Farbe und bie Phantafie, bie nicht Unerhortes fingirt, fonbern ba Gefenbes vergegenwartigt , waltet im Bangen. Der Bach, ber unter treffenber Lichtwirfung aus bem Gins tergrunte in ben Borbergrund eilt, und bie ihn umgebente Bebirgengtur find von gleicher Bollenbung. - Gorfchelli's "Gemfen von einem Raubvogel verfolgt" geigen von bem entschiebenen Zalente bes Runflers, bas gewiß nicht ber Ginfeitigfeit hulbigen, fonbern fich in verschiebenen Richtungen geltenb machen wirb, in welcher Beziehung wir auf Refultate feiner in neuefter Beit gepflogenen Pferbeftubien gefpannt' find. In ben "fliebenden Gemfen" vereinigt fich mit ber Correttheit ber Beidnung eine bochft lebenbige und fichere Auffaffung. - Raltenmoofer's "Gollermuf" zeigt einige Rinber, welche von ihren Eltern mit ber genannten Subftang verfoftigt werben und fammtlich mit offenen fcwargen Maulern einer ferneren Apung entgegenfeben. Rinber und Eltern lachen, bie Ragen fchergen unterm Tijd, ber bund apportirt einen Lutichbeutel - furg, Denfchen und Thiere find luftig und man bedauert nur, daß nicht auch bie Fliegen ber Freude pflegen tonnen, und am Fenfter an einem leimbeftrichenen Stocke fleben. Wenn auch ber waltenbe humor nicht gar zu fein, fo ift boch bas Bild felbft in Beichnung und Rarbe trefflich burchgeführt. -Spengel's grun-grausgelbe Morgenbammerung lief uns , trop mancher Berbienfte - fubl. - 3 obl's Bortal ber Rathebrale gu Rouen gibt anger bem architettonifchen Biermert auch Rauflaben mit Aushangichilbern und Schreibfehlern, Dannchen und Beibchen mit blauen Roden n. bgl. - Poffenbacher zeigte une in bee "Bilgere letter Bahtt", wie ein alter Ruttenmann - nicht mehr weiter tann. Die Begeichs nung "leste Fahrt" ift unrichtig, benn mare ber refp. Bilger gefahren, fo batte er nicht fo binfinfen und in merfwurbiger Balance auf einem Rafen bangen fonnen. Die glafche ift leer, ber Mann ohnmachtig. Gott beife ibm! Sappel's "Bilbnig eines Rnaben" zeigt einen Rnaben auf einem Biegenbferbe reitend. Außer bem hervortagenten Schweinfurtergrun bes Bierbe-Boftaments erregte auch ber guß bes Knaben unfer Staunen, boch liegt bie Unform vielleicht nicht am Fuße, sonbern am Stiefel. — Buff's "Alter", ber fich an einer Schnapsphiole ergößt, ift zwar kein neuer Gegenstand, aber recht wahr und fraftig durchgeführt und von guter Mirtung. — Simon's "Spieler" zeigen bei vielem Guten boch eine gewiße Gliebermannefteifbeit.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bib).

# PUNSCH.

Ein fatprifches Driginalblatt von DR. G. Chleich.

Sangfahrig 2 fl., halbf. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Runfter Band.

Sonntag.

Nro. 33.

8. Auguft 1852.

# Die Gine, die ich meine!

Ber ift fie? — Gine Selbenspielerin, eine Jubith mit burchhauenbem Schwert und burchbohrendem Blid? — Der eine reizende Regimentstechter mit 1000 Gulben Löhnung per Abend, was dem Bernehmen nach beim Schleißheimer Lager nicht bezahlt werden soll? — Der eine jener jungen Amazenen auf jenen alten Schabraken in jenem "römischen" Eirs eus? — Ober irgend eine figenbleibende Nymphe aus dem hofgarten, ein fich jeden Scantag freiwillig ausstellendes weibliches Bild aus dem Runfverein? — D nein! bie Cipe, die ich meine, ift eine Andere!

Und diese Andere, die ich meine, ift jene Gine, die erft unlängst in Augeburg in's Leten getreten ift! — Der Lefer wird fich wundern; in Augeburg ist fein Leben, und wohin foll man da treten? Und boch verhalt es sich fo. Augeburg ist jest im Befig einer Drofchte!

Scib gefahren Millionen, Diefe Drofchte ber gangen Augeburger Belt!

Denn fo heift bas Gebot ber Arthwenbigfeit: Du follft nur an eine Drofchte glanben, und feine andern Buhrwerfe neben ihr haben. — Gine allgemeine Beitung und eine allgemeine Drofchte! — Der Magiftrat ift fo eben befchaftigt, fur biefe Gine Drofchte eine Drofchtenordnung quentwerfen, worin namentlich über Borfahren und Ausweichen

fehr zwedmäßige Borichriften enthalten fein follen. — Der Ruticher ift jeben Tag von 8 bis 12 Uhr und von 2 bis 6 Uhr auf feinem Blabe zu sprechen, und hat ben Auftrag, jedermann, befonders Fremben, freundslich zu antworten und ihnen sein Fuhrwerk bereitwillig zu expliziren. Der Wagen felbst ift fein Omnibus sonbern ein Duodus, und enthält 2 Site, so daß gerade ein Ratholif und ein Pretestant neben einander Plathaben. Das Fuhrwerk führt die Aufschrift: "Allgemeines Droscheftennnternehmen für beibe Confessionen."

Es ift immer beffer, eine Drofche zu haben, ber man tren bleibt; ist sie ansgefahren, und hat sie ihr Enbe erreicht, so mag man eine neue nehmen. Die Bielbroschlerei taugt nichts; ba stehen sie herum, wie in einem Harem, haben nichts zu thun und warten. — Auch ist für das Augsburger Theaterpublisum diese eine Drosche mehr als zureichend.

D wunderreiche Stadt der Bindeligier, Bo jeder Stuhl im Wirthshans abonnirt, Nach dem Befenntuiß alles feparirt, Und über'm Bolte fiehen die Patrigier.

Und das Theater voll von Schwalbennestern, Beil fie fein Bublifum dort moleftirt, Dafür ein Magistrat, ber acquirirt Um hunberttausend Gulben graue Schwestern,

Soon find Augusta's Mauern, beutsch, romantisch, Doch wann fturgt jene fpan'iche Mauer ein, Die scheibet aus katholisch, protestantisch ?

Bringt Ench ein Fruhling wieber Gras und Beilchen, Co tilget die Maifafer nicht allein, Auch ein paar taufend fleine Borurtheilchen.

# Doft von überall.

Barfcau. Die Cholera ift babier mehrere Dale aufgetreten, hat aber burchans nicht gefallen. Dunchen. Beim biefigen Dagiftrat haben 3 Inden um bie erlebigte Rummer 43 nachgefucht. - Aufferdem fchreiben wir auch hier 1852.

Baben. Unfere Conftitution liegt noch immer in ben vier Dochen.

Athen. So eben find bei uns wieder einige Morber freigesprochen worben. Das Recht liegt bier auf flaffifchem Boben. — In ben Propvingen fortwährenbe Raubereien. Neues gibt es nichts.

Frant furt. Die hiefigen Stadt-Genbarnten haben bie beutiche Rofarbe angestedt.

Bfalg. Dahier ift ein protestantifcher Gifenbahnconduttenr von einem Bannftrahl getroffen worben. Der Bug wurde nicht im geringften befchabigt.

Ballenftebt (im Auhaltischen). Dahler wurde ein protestantischer Knabe ercommunigirt, mit bem Beifat, bag ihm (bem Knaben!) unter andern auch Aufgebot und Tranung verfagt bleibe. — Wenn bas so forts geht, fonnen wir Lutheraner ber romischen Inquisition balb ein Doublo vorgeben.

Clamer h (Frantreich). Dahier find einige hinrichtungen in ers freulicher Ordnung vor fich gegangen. Es burten fich noch mehrere Bers urtheilte jum hinrichten berrichten.

Deibesheim. Bei ber Anwesenheit bes Konigs Enbwig fah man bahier beutiche Fahnen weben. Diefer "Deibesheimer Ausbruch" wurbe von ber Regierung ju ftart gefunden.

Frankfurt. Die Bolizei hat die Originalurfunde ber bentichen Reicheverfaffung auf 50 fl. geschäht und wird, wenn Dr. Jucho nicht nachgibt, noch hoher fleigen. Da follte man ja die Frankfurter Bolizei wegen Urfundenfeilichung belangen?

2. London. Privatier Roffuth befindet fich recht mohl. Er war neulich im Theater, ale eben "bie Rrondiamanten" gegeben wurben.

Soln. Dabier riecht es ftart nach Ultramontanen. Das tolnische Baffer reicht taum mehr aus.

## An Couard Aletger!

Dichter Du! Berfe leichten Bau (nicht grammatifch Auf Formen Gewöhne fehenb) nur aufführent. Genie handelt fo. Gefühlewucht fanatisch, Bilb schweift mild auch, Lebens Bfad gierenb.

Reims Borfchrift, was Laute Gleichheit betrifft, Da furwahr, fort Schulrangens leter Rram! Berg überfüllt, wenn von Sonnenluft Seele trieft, Lobert Reims Werth unwerth in heiliger Flamm.

Beitworter auch; fein, haben, rauben Beit. Wenn fritifirt, Blides Pfeil nicht lints, rechts, Scharf auf Ibeen Biel. Mur nicht tappifch breit! Aufhalten auch poetischen Schwung Wörter Geschlechts.

Dichter Du von Kunft und Natur, Geist weitgezogen, Form nur Abbreviatur. Baurath, nicht nur Steinen fügend Winfelmaaß Singend auch, hoch mit Musen, Appollo, auf Parnaß.

## Denungiation.

Der ziemlich befannte Schriftfeller Gefiob, ein Auslander, behauptet in einer seiner Schriften mit völliger Bestimmtheit, daß über 30,000 Damonen in ber Luft forweben! Ich frage nun, ift dieß nicht ioffenbar eine allgemein beunruhigende, nach Art. 19 zu bestrafende Nachericht? Läßt sich auch nicht nachweisen, daß Gerr Gesiod diese Nachricht als eine wiffentlich falfche zu verbreiten suchte, so tann man zwar das

Strafverfahren gegen ihn felbft einftellen, jebenfalls aber auf Bernichtung feiner Berte ertennen.

Pimpelhuber, unparthelifder Rechteuberwacher.

## Lokal - Sternfdnuppen.

Richt nur in England, sondern auch in Munchen gibt es Conflitte mit ben Drangisten. In den N. Nachr. broht eine "beleibigte Dame" einem Offizier mit Drangeaufschlägen, sie werde ihn anzeigen wegen feines Benehmens gegen eine "anfländige, ihm ganz fremde Dame". — D meine liebe, fremde und ihm ganz anständige Dame, fanden Sie es denn nicht schon in jenem Lande, wo "im dunkeln Laub tie Drangen bluh'n?" — Uebrigens kann hier juridisch von einer Beleidigung gar feine Rede sein, wenn jener herr erklärt, daß er sich nur "in der hite bes Jornes" so benommen habe.

Die Lofalbehörben berathen gegenwartig uber bie Errichtung einer allgemeinen Babe und Schwimmanftalt, und es ift hoffnung, baß biefe allgemeine Babe und Schwimmanftalt bis Weihnachten eröffnet wirb.

Der befannte Rritifer im Landboten wirft bem horschelt'ichen Bilbe vor: die Gemsen seinen nicht richtig gezeichnet. Der Rritifer ift gewiß ein guter Jager, benn er hat schon viele Bode geschoffen; intereffant ware es aber zu wissen, wie er zu ber genauen Renntniß springender Gemsen gesommen ift, die sich befanntlich in ihren Felsen nicht so nabe betrachten laffen, wie eine Bavaria in ber Nuhmeshalle. — Bon Poffensbacher's "fterbenbem Bilger" behauptet er: "ein Rirchlein in der Tiefe, ein Stern in ber hohe hatten ben Gebanten flarer gemacht." Sonders bares Mittel zur Aufflarung ber Gebanten! — Riein's "Fel" nennt der Rritifer gar ein "entsprechende Bilb". — Wem entsprechend? — 36m? —

3m ,Munchener Anzeiger" werben Unterrocke "mit nur zwei Babnen" angefundigt. Dein Gott, wie vielerlei Bahnen gibt es benn fur einen Unterroct?

# Artistisch = Literarischer Theil.

## Agl. Sof- und Mational-Cheater.

Sonntag 1. Anguft. Der Brophet. Die Titelrolle batte Gr. Brandes übernommen. Derfelbe that wohl baran, fich bezüglich ber Auffaffung an bas gebiegene Borbilb Bartingers zu halten. Seine Stimme machte fich mit aller Bollfraft ber Ingend geltend und ber gute Erfolg biefes für feine Laufbahn wichtigen Abende moge herrn Branbes beftimmen. bei feinem feit 3 Bierteljahren begonnenen Fortichritt ; zu behagren; und jebe Barthie mit gleicher Energie ju erfagen und jebesmal mit bem Anfwand feines gangen, nunmehr als bedeutend erwiefenen, Talentes burchanführen. -Ginen bochft angenehmen Ginbrud machte Fran bowig: Steinan ale Bertha, welche Parthie burch bas theilnahmlefe Spiel ber Frin. Rettich bieber formlich verloren gegangen mar. Coon im 2. Afte, mo Bertha perfolgt gu Johann fluchtet, wurde biefer Unterfchieb beftene empfunben. Sie zeigte einen großen Borrath von Befühl; und Befühl ift es, mas ber Stimme erft ben lebenbigen Dbem verleiht und fie nicht nur ju ben Dhren. fonbern auch ju ben Bergen ber Buborer fuhrt. Fran bowit zeichnete fich in bem Duett mit Frau Palm und im 5. Afte gang befonbere aus und erhielt großen Beifall. - Fran Balm (Fibes) und Berr Rinbermann (Dberthal) behielten in biefen Leiftungen ihre alten Berbienfte.

Als Regimentstochter bewährte fich Fran Sowig-Steinan nicht nur ale Cangerin, fonbern ale treffliche Schaufpielerin. Go febr man fich furglich vor einer hochberühmten Regimentetochter, bie in bem Errungenschaftejahr, namlich in bem 48ger fteht, und beren hubiches Ausfeben ein Dunber war, gebeugt hat, fo wohlthuend wirfte unfer jugenblicher Baft, beffen Ericheinung eben naturlich ift. Frau fowis gehort ju jener Battung von Befcopfen, welche man in Bien "G'fchmacherin" nennt, was fie fpricht, was fie thut, wenn fie fcmollt, wenn fie grollt - alles fteht ihr gut, fo wie fie auch nach ber Szene, wo fie bem Sergeanten ben Behorfam auffunbigt, und nur ju fprechen hat, fturmifc gerufen murbe. Sie betrachtet überhaupt auch im Gefang ben Text nicht ale Rebenfache, benn furmahr Dentlichfeit ift feine Chimare. - Fran Sowit ift im Befit eines iconen Trillers und reich an wohlflingenden Tonen. Die Schlugarie "Beil bir mein Baterland", trug fie mit großer Rraft und Gertigfeit vor, ebenfo ben "Rundgefang" und bas "Rataplan". Der wieberholte Beifallofturm, ben ber liebenswurdige Gaft unferm fonft feineswege enthuffaftifchen Publifum ablocte, ift, befonbere ba man erft fürglich bie Sontag in biefer Rolle gehort, gewiß ein ehrendes Beugniß für bie Trefflichfeit ihrer Leiftung. Unfer Bublifum liegt auf einer gewiffen

Sobe des Geschmades und dem kalten klassischen Luftzug ausgeseht, baher etwas schwer zu heizen. Fran howih aber gelang es, Dank der ihr von der Natur verliehenen Conftruktion, diesen schwer helzdaren Justgauerraum in kürzester Zeit gemüthlich warm, ja ftellenweise sogar heiß zu machen. Und im Bergleich zu den Preisen einer Sontag ist Fran howih immer noch ein "Sparöferl", das aber seinen Zwed eben so erreicht, wie irgend einer jener ausgebrannten Ton "Bulkane. — herr Brandes (Tonio) und herr Sigl (Sulpice) erfreuten sich ebenfalls vielsachen Avplanses.

Dr. Dingelstebt befindet fich in Munchen und wird so lange hier verweilen, bis die (auf Dienstag angesette) Brant von Meffina in
Seene gegangen ift. Bur würdigen Ausstatung biese Bertes wurden
nene Decreationen angeseriigt, deren architectonischer Thell von der Meifterhand Onaglio's, während ber landschaftliche Theil von beffen Schuler
Doll herruhrt, und namentlich in der Farbenwirfung als brillant geschile
bert wird. Gleich Intes hott man von den nenen Coftumen.

Frln. Berg vom hoftheater zu Dresben gastirte am 4. als Mutter Bolumnia in "Coriolan". Ihr schones ftarses Organ erstang wohlthuend in unsern Musenhallen, besombers wenn man sich an jene undarmherzigen Fisulationen erinnert, womit wir von andern Mutterdarskellerinen von Beit zu Beit nicht er sondern angequidt werben. Frlu. Berg erwies sich als Schausvielerin von tiesem Berständnis und ebler, oft plastischer Anssagna. — Am 6. spielte sie das "Weib aus dem Bolte" unter fleigendem Beisall. Dinstag wirft sie in der Braut von Messina als Mutter mit.

#### Spredfaal.

Das Duffelborfer Sangerseit wird in glanzender Beise gefeiert. Aus bem Kompositions fampf find folgende Sieger hervorgegangen. Den ersten Preis erhielt: "das Lieb im Weinhaus" von hermann Bom nicke, Organist in Quedlindurg; ben zweiten Preis das Lieb "Lebewohl" (Chr. Schwah) componirt von Dr. Ammanuel Fasst, Musikdirector des Bereins für classische Kirchennust bes Leberstranzes in Stutigart; den britten Preis "der Kafer und die Blumen" von H. Beit in Prag.

Man hort, daß die Berliner Boligei-Behorbe die Grlaubniß jum Aufstreten bes Bei fi'fchen Kinderballets in Berlin entichieden verweigert hat.

Der Reger Bra aus bem Stamm bes Fulahs in Senegambien fpielt in Bruffel unter ungebenrem Bulauf auf einem Theater Baftrollen.

Er fam 1825 nach England, wurde Bögling ber Universität zu Glaegew und zeichnete sich hier vortheilhaft aus. Aber die Reigung für das Theater ließ ihm keine Ruhe. Er trat auf, und mit groffem Glüd. Balo blidete sich Ira ein kleines Repertoir von Rollen, zu denen er schon von Natur ein Hauptrequisit, die schwarze hautfarde, mitbrachte: Othello, den Mohr in Schillers, "Liesto". In Erindungh svelte er auch den Shhlod, und im Jahre 1833 erfüllte sich ihm sein höchster Bunsch, als Othello im Koventgarden-Theater auszutreten. Seitbem ift sein Glüd armacht.

#### Runftverein.

In ber biegmaligen, befonbere reichen Ausstellung nimmt Unbrea's "Saul bei bem Beibe von Ender" ben großten Blat und mohl auch bie meifte Aufmerkfamfeit in Anfpruch. Doch ubt biefes Bilb trot feiner Lebenegroße feine unmittelbare, fchlagenbe Birfung, benn ber Wegenftanb berührt weber unfer Intereffe noch unfere Bietat und wird erft burch Bes fcreibung verftanben. Dan muß wiffen: ber im Berbergrund auf bem Boben liegenbe herculifche Dann ift ber Ronig Caul; bas grun geflei: bete, phantaftifche Frauengimmer am Berbe bie Bere von Enbor, und ber alte Dann rechter Sand, ber ans einem Rauche auffleigt, ift ber Bro: phet Camuel, ber tem Saul ben nahen Tob berfuntet. Die Aufgabe ift groß und ichwierig, und zeigt allerbinge von einem boben Streben, fo wie fich auch ber Runftler an claffifde Dufter erinnert gu haben fceint, welche gerate ihre Grofartigfeit in ber Ginfachbeit ber Composition ents widelten. - Gin meifterhaftes Bilb ift Dorgenftern's "Morbbeutiche Ruftengegenb", woran wir befonbere bie Behandlung tes Botens und bie Total : Lichtwirfung bewundern. - In Ber ba e' "Gebirgelandichaft" begegnen wir mehr einer großen Routine nub Rertigfeit im Dalen, als einer warmen und getreuen Auffaffung ter Rainr. - Beil me per's "Gegend am wilben Raifer" erfreut fich einer feinen Behanblung, obwohl bie Farbenwirfung unter ber gar ju blauen Felemanb bes Bebergrundes etwas leibet. - Gang trefflich ift Deber's "Daffauer Saus in Durnberg". - Gbert's Chiem: und Bedmann's Ctarnberger: Cee finb angenehme Ericbeinungen, befigleichen Schertel's "Begend aus bem Allgan", welches inebefonbere in ben Gingelnheiten anfpricht. - Daria Ellenrieber brachte einen beiligen Antonius, gefchmeichelt vom Jefus Rinblein, welch' frommes Bilb fich burch eine Bartheit und unenbliche Sorgfalt ber Behandlung anszeichnet, wie fie nur einer liebenben weibs lichen band meglich ift. - Doch ermahnen wir Daner's "Bartie aus bem Dom ju Augeburg" und Rlein's ,, italienifcher Stall". -

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUNSCH.

Gin fatprifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Sangfahrig 2 fl., halbf. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Rünfter Band.

Sonntag.

Nro. 34.

15. August 1852.

## Sanfte Entwicklung der Dolkerverbruderung.

Alfo morgen in ber Ludwigsfirche ein feierliches To Deum laudamus, jur Feler bes Geburtefestes bes Ralfers Napoleon!

Das Partfer Journal "Patrie" hat nach bem Spettatel in Rehl "gezweifelt, ob es Baben noch zum Ausland rechnen folle!" Dhne Bweifel wird morgen die Ludwigefliche sehr gefüllt werden und bann schreibt vielleicht die "Patrie":

"Bir zweifeln, ob wir Bapern noch zum Ausland rechnen follen!"

Auf biese Art tann ble "Batrie" nach und nach gang Deutsch: land bem französischen Gebiet einverleiben! — Ware in ber That nicht bie französische Gesanbtschaft bie einzige, welche für bie Paffe eine Bezahlung forbert, so kamen wir und schon gang wie Franzosen vor.

Sollte ben beutschen Wegnern bee faiferlichen Croberere biese Beburtefeler nicht gefallen, fo rathen wir ein Revanche — To Deum in Baris, und zwar am 16. Dezember, zur Feler bes Beburtetages bes Marfchall Blu, cher, bes helben von Waterloo und Paris. Es muß bann auch in Parifer Blattern in beutscher und frangelischer Sprache zur Theilnahme an biesem Kefte öffentlich eingelaben werben.

Auf diese Art fannte tann die Laubamue-Bolemit ins Unenbliche fortgeset und ber liebe Gott immer von ber einen Partei jum Erote ber andern gelobt werden. Singen die Frangefen in Deutschland. Te Deum laudamus, fo fingen bie Deutschen in Frankreich: Te Deum laudamus ertra anch !

D bofe Welt ber Bosheit!

D bofe Bosheit biefer Belt!

D Belt ber bofen Boeheit!

D Bosheit biefer bofen Belt!

### Rritisches.

36 war im romifchen Circus und af ein Gefrornes ; glaciem et Circenses! - Bas hab' ich gejeben? - "Julia, englische Stute", alte Schabrate; ber Romeo icheint fich icon gebrudt gu haben. - " ham ! Tang", ich weiß nicht mehr war er achtedig ober vieredig. - ,, Salto mortale auf gefatteltem Bferbe". Dein Gott, wie fann une unter ben jegigen Umftanben noch ein Saltomortale wunbern! - Gin .. Racepferb. breffirt auf ber boben Soule". 3ch mag bie alten Burichenichöftler nicht leiben! - "Sprunge über mehrere Leinwanben". Das ift gar nichts. ich getraue mich über 50 Glen Leinwand ju fpringen, wenn fie ju einem Stud aufammengewidelt finb. - "Bephpr," norwegifches Bferb. Diefer norwegifche Bephyr hat mich falt gelaffen. - "Triomphe de Minerve". 3d fpurte nicht bie geringfte Minervenaufregung; vielleicht bin ich ju alt bagu. - "Gin fleiner, forfitanifcher Bengft , in Freis heit breffirt, fpringt uber verschiebene Wegenftanbe." 3ch fenne auch einen fleinen, forfifanifchen Bengft , aber im Befangnig. breffirt , ber fich uber gang bebeutente Gegenftanbe binwegfest. Bielleicht bag er einmal an einer Barriere ein Unglud hat. - "Fahnenfpiel und Stellungen". Das haben wir in Deibesheim gefeben, wie man burch ungeitiges gabnenspiel in eine ichwierige Stellung fommen fann! - Reulich mar Damenvorftellung, wobet "bie Damen bie Beitiche führen!" - Das mag ich fcon gar nicht feben und rathe auch feinem Chemann, feiner Frau ben Unblid eines folden Beifpiels ju gemahren. - Dief fo meine Bebanfen. -

> Pimpelhuber, herablaffender Befucher ber hutten.

# Doft von überall.

Baben. Unfer Babeort, fo wie bie beutichen Baber überhaupt, find von Fremben überfullt. Deutschland ift bae Bafchbeden für gang Europa !

Munchen. Der Frembenbesuch ift enorm. Da bie hiefigen Fiafer und Drofchen nicht mehr ausreichen, so hat fich ber schwesterstädtische Magistrat erboten, die eine Droschse von Augsburg herzuleihen. Da jeboch bas betr. Pferd bei Nacht Ruhe haben muß, so ist die Droschse nur bei Tage entbehrlich.

Strafburg, Bater Rhein ift über Nacht ftart gefcwollen. Die Gefcwulft beginnt fich jeboch wieber ju feben.

ge arie. Es ift Ausficht, bag noch mehrere Berfonen, welche nichts geiban haben, vollständig begnadigt werben.

Stuttgart. Sie find fcon wieber beifammen !

Ropenhagen. Der Konig von Danemark lagt feine Ernppen in Solftein einruden, bafür burfen bie Golfteiner ihre Truppen in Danemark einruden laffen. Das ift ja ein formliches Taufche Inferat!

Preuffen. Das Manbat ber Kammern ift am 7. ansgelofcht, ohne einen tonstitutionellen Geruch zu hinterlaffen. Bir befinden unsfaltisch ohne Bertretung. Wie lange wir bas aushalten, ift ungewiß.

Baben. Bwifchen Staat und Rirche gibt es bei uns noch immer handliche Auftritte. Die Rirche will ihre Sohne, die Gelftlichen, wegen Ungehorsams guchtigen, ber Staat aber, ein milber Bater, will bieh nicht gugeben. Es fragt fich nun, ob die Sohne fich von ber Mutter ftrafen laffen, oder beim braven Bater Buflucht suchen. Der Bundestag, als ber hausfreund von beiben, wird vielleicht vermitteln.

Stettin. Der danifche Dampfer "Geifer" hatte bie Frechheit, bei ber Anfunft bes Konigs von Preuffen, ber boch ein Freund bes Ros nigs von Dauemart ift, nicht zu flaggen.

> Wilft Du, Flegel, auf ben Fluthen flaggen? Sonft fommt flugs bie beutiche Flotte, Dich an ber Flante flint zu paden — Dann , Berfluchter , fieh' zu Gotte!

#### Elfter Brief

ber

Philippine von Schmachtenberg an Amalie von Stuplhausen.

#### Meine Amalie!

36 bin jest beinahe fertig. Allgemein rubmt man meine Auffaffung und Durchführung und bie Cachverftanbigen find befonbere mit meinen Details gufrieben. Der Maler bat bei mir einen großen Fortidritt ges geigt. Dama fagt, ich fei jum Beirathen getroffen! Bir find alle ubergenat, bag ich auch im Bublifum Gffect mache, wenn man mich nur in ein gunftiges Licht ftellt. D meine liebe Amalie, wenn ich biefes mein Bortrat betrachte, ba wird mir's erft recht flar, bag fo ein einzelnes Rnieftud eigentlich fein Banges ift, fonbern eines Begenfnieftudes bebarf. Die Menfchen find wie bie Sanbichuhe; nur paarweife taugen fie in's Leben. Die Che ift ein zweirabriges Cabriolet, bas luftig babinfabrt. aber ber lebige Stand ift ein Schiebfarren, nur fur Laften beftimmt. Bie mahr ift boch ber Spruch ber Bibel: Es ift nicht gut, bag ber Dann allein fei. Ja wirflich! Ge ift nicht gut fur bie Danner und noch mes niger gut fur bie Frauengimmer. Ueberhaupt leje ich in neuerer Beit febr oft in ber Bibel, fie enthalt fo viel Derfwurbiges und es thut einem bas Berg web, wenn man bebenft, wie bamale, ju ben Beiten ber Erge vater, bas Beirathen fo leicht mar! Da heißt es nur: "Und ber A ging bin und nahm bie B jum Weibe, und fie gebar ihm einen Cobn. ber hieß C'. Dber: "Die B ging her und fagte jum A : Gen Du mein Mann, benn fo will es ber herr, und ber A that alfo und nahm fie jum Beibe." - Jest bitt ich Dich Amalie, was waren bas fur Beiten! Reine Ans

faffiamachung, feine magiftratifche Bewilliaung, feine Caution - gar nichte, nur bingeben und nehmen! - D es geht boch nichte über ben Drient! -Beld ein Unterfchied gwifden fonft und jest. - 3d batte mich nicht follen malen laffen, benn nun fcmebt mir mein reifes Bilb immer bor Augen, ich febe bie Wefahr auf bem Bergug, und ich fann mich nicht bins wegreißen von bem Abgrund ber Lebigfeit, ich muß an beffen Ranbe figen bleiben! - Du haft feinen Begriff von biefem Gefühl, Du haft Beremogen und colibatifirft freiwillig, aber bei mir treten nicht nur pfpchifche und metaphpfifche. fonbern auch befuniare Beweggrunde ein. Du flaunft über meine Altflugheit, über mein Bervorheben ber materiellen Seite bes. Lebens ? 3a. and ich erichrede manchmal über meine praftifchen Anfichs ten, benn fie find fein gutes Beichen. - Bas ben Daler Robert betrifft. fo bat ibn Dama burch eine Dritte, namlich feine vorige Bauefrau, ein wenig ausforichen laffen. Er befucht biefelbe oftere und ba hat fie ibn benn fubtil gefragt: Dun, herr haupt, wie ift's, fuchen Gie fich nicht balb eine Lebenegefahrtin ? Robert foll mit Ropf und Sand geichuttelt und gefagt haben: ich bin nicht fo bumm, bag ich meine Freiheit fo Balb bingebe. - D abicheuliches Mannergefchlecht! - Auf Die weitere Frage: Gie fuchen fich wohl eine recht reiche? fagte er nur: Das weiß ich nicht, und gab hierauf bem Diefure eine anbere Benbung. Dama hat alfo bie Soffnung ziemlich aufgegeben, und meint nur noch, ich foll ihm fur bas Bilb ein Cigarrenetuis fliden, und bagu werbe ich bas fur August anges fangene verwenden. Run , liebes Amalden , biegmal ift es ein langer Brief geworben. 3ch habe ibn aber auch mit Duffe gefdrieben, benn bei bem beutigen folechten Better fonnte mich bie Dama boch nicht anefubs ren. Run aber leb wohl, ich muß jum Gffen!

Deine

alleinige Philippine.

P. S. Beute Nachmittag werbe ich gefirnift.

# Artistisch = Literarischer Theil.

# figl. Bof- und National-Cheater.

Dinstag 10. Muguft. Meu einflubirt und in Scene gefest: Die Brant von Deffina, Trauerfpiel von Schiller. - Ueber bas Stud felbit geben wir unfere Deinung furg babin ab, bag wir es feis neswege fur eines ber beften unferes Dichters, überhaupt fur fein nachs ahmenewerthes, bahnbrechenbes Drama halten. An ben Tragobien ber Alten bewundern wir bie Ginfachheit ber Sandlung, obwohl fich biefelbe in mpthifden Rreifen bewegt, und nicht auf moralifden Confequengen, fonbern auf f ataliftifchen Rothwenbigfeiten beruht; wir bewundern bie Rulle von Sentengen und Betrachtungen, obwohl fie bie Sandlung aufhalten, und mehr fur ein findliches Bolt ben Rugen einer Brebigt, als für ein civilifirtes ben Benug eines geiftreichen Dialoge gemabren; fie find une unichatbar ale bie taufenbjahrigen Dentmaler bes menichlichen Beis ftee, aber wir icopfen aus ihnen boch bie Ueberzeugung, bag biefer Beift wefentlich vorgeschritten, bag bas neuere Drama gehaltvoffer ift. Bei ben Alten hatte bie Buhne eine religiofe Diffion, fie follte bas Bolf mit feinen eigenen gottlichen Urgeschichten befannt machen, bie Bietat anfrecht und bie Trabition am Leben erhalten. Das aber bei unferm neuen Drama hauptfachlich gefobert wirb, bas ift bie Daturmahrheit. größten Dichter haben nicht Botter fonbern Den fchen bargeftellt; un= fere Bretter bedeuten bie Belt und auf ber Buhne verlangen wir ein Bilb bes Lebens, ben naturgetreuen Berlauf menichlicher Laufbahnen, mahrhaftige Characterzeichnungen. Der Commentar , ju welchem bei ben Alten ber Chorus verpflichtet mar, muß aus ber Sandlung felbft bervorachen. und aus bem fich entfaltenben Menfchenbild muß fich ber Bufchauer felbft bie Lebre gieben, bie einft von ber Orcheftra aus in fcmerfälligen Formen laut murbe. Bogu alfo, nachbem bie Beit hier verbeffernd eingefdritten, noch einmal gurudgreifen um Jahrtaufenbe ? Gin Chor mag in religiöfen Schaufpielen, überhaupt wenn ber Begenftand ein übernaturlicher und ben Bes fegen menfchlicher Naturwahrheit nicht unterworfen ift, eine ausschmudenbe Anwendung finden, fur tas Drama felbft aber fann ein folder Berfuch von feinem praftifchen Erfolg begleitet fein. Auch Schiller unterlag ber Unmöglichfeit einer Reaftivirung ber Antife; ber Chorus in ber Braut von Deffina ift fein antifer, benn er ift in zwei feinbliche Salften ges theilt, er befampft fich mit Borten, ja er gieht fogar bas Schwert und macht Diene, burch einen blutigen Sanbftreich ben Inhalt bes gangen Drama abzuschlieffen. Der alte Chor aber hatte eine ausschliegenb bes trachtenbe Stellung, er geborte nicht jur Sanblung, er mar bas Docet ber Fabel. Die auffallenbe Bermifchung ber griechischen unb driftlichen Mythologie entichulbigt Schiller mit bem Drt ber Sands

lung, wo eine folche Bermifchung wirklich ftattgefunden habe. Dief fcheint aber unrichtig; im Bewußtfein eines Bolfes lebt nur eine Religion. Es fonnen fich alte finnliche Gebrauche erhalten, aber bas Gemuth wirb nur von einem religiofen Gefühl in Unfpruch genommen. Sauptpersonen fonnten bie Unrufungen ber Gotter u. f. m. als poetifche Ausschweifungen gelten, aber bie Danner bes Bolfes, und aus biefen besteht ber Chorus, find glaubige Chriften und fprechen nicht von Eumeniben. Debufen u. f. f. Freilich fieht bier bie Rritif auf wiffenfchaftlichem Stanbpunft, und bas Drama fann, vermoge ber vielen poetifchen Glangvunfte, in ber Lefture fo wie burch eine treffliche Darftellung auf ben Bufchauer eine gunbenbe Birfung uben. Jener Abend hatte auch wirflich etwas Feierliches, und bas Bublifum wohnte ber vierthalbftunbigen Regitation ber Sauptpartbien und ber Chore mit aufmertfamer Stille bei. Grin. Berg (Mutter) machte ihr wohlflingenbes Organ in angenehmer Beife geltenb, boch war in ges wiffen Momenten mehr Fener, man mochte fagen mehr tragifche Raferei gu manichen. Meltere Berfonen erinnern fich noch mit Begeifterung bes Schreies, ben Cophie Schrober beim Anblid ber Leiche ihres Sohnes ausgestoffen. herr Dahn (Manuel) und herr Stragmann (Cefar) prafentirten ein ftattliches Bruberpaar und Gerr Buttgen (alterer Chor: führer), bem bie Ratur eine feltene Ausbauer bes Drgans verliehen, unb beffen ernfte Gefichtemaste wir als trefflich bezeichnen muffen, mar gang ber murbige Trager ber tiefen, fdwermuthigen Contemplation, ber Aufgabe feiner Barthie. 3hm gegenüber ftanb Berr Chriften ale jungerer Chorführer, die Lebensfrifche neben bem ahnungevollen Alter. Grin. Dams bod mar ale Beatrice gang jene reigenbe Erfcheinung, fur welche Don Manuel feinen ibealen Schmud bestimmt. Berr Gifened zeigte auch ale Diego wieber unermubetes, lobenewerthes Streben. - Die Chore waren trefflich gefdult, und regitirten ihre Stellen eben fo verftanblich als wirlfam. Einen herrlichen Unblid gemahrte bie Deforation bes zweiten Aftes fowohl im architeftenifchen, wie auch im lanbicaftlichen Theil, an welchem ein befondere faftiges Grun, eine wohlthuente Frifche ber Farben braftifch wirfte. Es ift überhaupt ein gehler unferer beforativen Land= fchaften, bag ihre Baume mehr grau als grun ericheinen. Die neuen Co: ftume barmonirten mit ber gangen propren Infcenirung.

Die Aufführung bes "Robert" vom 8. August wurde burch ben feltenen Umstand interessant, baß brei Gafte mitwirtten. herr Sonts beim sang bie Titelrolle mit Kraft und Bestimmtheit, aber seine gange Auffassung ermangelt ber höheren Beihe, sein Gesang hat teine Fingel, und Spiel und Ton athmen einen Materialismus, der ein gebildetes Pubstifum nimmermehr begestern fann. — Ganz bas Gegentheil sinden wir bei Frau how the Stein au. Ihre Gesangsmethede hat allerdings nech nicht jene bestimmte Sicherheit, aber man verzeiht die theoretischen Man

igel um so eber, als fie einen tiefen Jond von Gefühl besit, eine achte tanklerische Marme; es sommt ihr vom Sergen und dringt jum Sergen, weshald es ihr auch gelang, das Aublisum jum entichiedensten und lebhaftesten Beisall hinzureisen, matyrend Derr Sontheim, mit Aussnahme des Lionel, in feiner Parthie dem Anditorium warm machte. Der Gast, auf den sich die meiste Aufmerkanteit concentrirte, sichon weil wir ihn dereits den Unstrigen nennen, war herr Salomon, bieber am f. Hoftheater zu Berlin. Eine imponirende Gestalt, ein sprechende Auge, eine angenehme Noblesse der ganzen Personlichfeit überhaupt und des Gessange dingebrortrages insbesondere liesen die Aquistion von vorweherein als eine böckt vortbeilbafte erscheinen.

#### Spredfaal.

Am Donnerstag funden in "Figaro's hochzeit" Salomon (Graf Almaviva) und Riudermann (Figaro) neben einander und bas Publifum fand fich im Befige eines Stimmenpaares, wie es wohl feine beutsche Bubne aufzuweisen bat.

(Ein Theaterfriiffer.) Der heutige Bolfebote beschäftigt fich wieber mit bem Theater und recensite das (auf dem Repertoir sichende) Le foliun ziche Krauerspiel: "Rat han der Beise" folgender Massen: Das "Schauspielstück" selbst heißt er turz weg "Schund". Nathan felbst heißt "blefer Kerl mit seiner elenden, gestickten Notel". Ueber das keherche Gleichnis von den 3 Ringen ergeht natürlich der gräulichste Auch. Die Tendenz wird einem "verfaulten Aas", dem "Gestanf einer Misslache" verglichen. Das was der "Narr" Nathan sagt, sei der "abscheiliche Schmut, den Jung-Rfrael nud seine helsershelser aufstischen" u. s. f.

Der gefronte Preielufifpielbichter Mautner hat jein "Breieluffpiel" im Buchhantel ericheinen laffen, noch ein bieber unbefanntes Luftfpiel bazugegeben und bas Gange feinem Freund und Gonner Laube bebigirt.

deren hebbel's "Agnes Bernauer" wird nachftens in Beimar aufgeführt.

#### Runftverein.

Das hervorragenbfte ift Bein lein's Lanbichaft: "Die Thorfans len am Rochelfee." Die Beleuchtung von aufferorbentlicher Wirfung. Die Ratur ift hier in ihrer erhabenen Ginfachheit, in ihrer gangen Babrs heit und Rlarheit wiebergegeben. - Gine fernere "Bartie am Rochelfee" brachte Lueger in einem fleineren Bilbe, bas bem Befchaner eine gang niedliche Ueberficht bes Ortes gibt. - Gin "berangiebenbes Gewitter" von Leng ift mit vieler Technif, und eine fleine Lanbichaft von Gven. gel mit fehr ficherer Sand burchgeführt, fo bag jeder Leinwandfaben burch bie Farben fchimmert. - Ben Muguft Schleich feben wir zwei "Bilbenten", bie fich burch eine befonbere Raturtreue und Farbenfrifche auszeichnen. - Ddert's "angeschoffener birfc unter anberm Sochs wilb" ift ein giemlich lebenbes Bilb, und befonbere in ber Beichnung ge-Inngen. - Gin fleiner ,, Amor" (Pfeile fchmiebend) aus Alabafter von Sautmann ift allerliebft. - Gin lithographirtes Bortrat von Bies benbauer (or. Director Dr. Dartin) ift febr ahnlich. Das Bortrat biefes Allopathen tragt bas Dotto: Natura duce salus !

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUNSGH.

Gin fatprifches Driginalblatt von DR. C. Schleid.

Sanzjahrig 2 fl., halbj. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Fünfter Band.

Sonntag.

Nrc. 35.

22. Auguft 1852.

#### Biffenschaftlicher Bochenfalender.

Sonntag. Die Regierung von Schwaben mahnt von bem Studium der Medigin ab und weist auf die heut zu Tag fo unglucklichen Berhaltniffe und Aussichten der Mediziner hin.

Montag. Gine andere Rreieregierung mabnt vom Stubium ber Jurifterei ab und weist auf bie heut ju Tag fo ungludlichen Verhaltniffe ber Juriften bin.

Dienstag. Gine britte Rreieregierung mahnt vom Studium ber Philosophie ab und weist auf bie heut zu Tag fo ungludlichen Berhalteniffe ber Philosophen hin.

Mittwoch. Bieber andere mahnen vom Stubium ber Theologie ab, und weifen auf die verwickelten Berhaltniffe bin, in welchen fich heut ju Tage ber Clerus jum Staate befindet.

Donn eretag. Noch andere mahnen vom Stubium ber Aftronomie ab und weisen barauf bin, wie sehr fich Brof. Stiefel mit feinen Betters prophezeihungen blamirt hat.

Freitag. Wieber anbere mahnen vom Stubium ber Architectur ab, nachbem biefe Diffenschaft von herrn Profesior Metger ichon gang: lich ericopift fei.

Sametag. Es wird vom Studiren überhaupt abgemahnt, denn bie Burofratie naht ihrem Ente, die Theologie entwidelt fich jum praftischen Miffionsgeschaft, und die Medizin geht über in eine allgemeine Semmelfur als Brodwiffenschaft.

# Sang geheime offizielle Aktenflücke

# frangöfifchen Beirathofrage.

(Der Rebattion unter bem Siegel ber ftrengften Berfdwiegenheit mitgetheilt.) Liebe Barola !

3d habe Dich in fruheren Beiten gefehen, biefes Bilb ift in mir berangemachfen und Du bift nun meiner Phantafie nach eine Jungfrau, in ber Bluthe ihrer Schonheit. Du bift aus bem ichmebifirten Saufe ber Bafa, eine weitichweifige Bermandte von mir und in Deinem Blut findet man bei genauer demifchebiplomatifcher Untersuchung ein gewiffes Quantum napoleonischer Beimischung. Dabchen, wenn Du mußteft, wie ich mich in meinem einfamen Rabinet oft mit Dir befchaftige, wie ich jeben Hugenblid, ber mir von ber Rettung ber Befellichaft übrig bleibt, bagn benute, feufgend an Dich zu benfen. Ja, ich will es Dir fagen : 3ch liebe Dich! 3d fcmore Dir Liebe, und Du weißt, ich bin ber Mann, ber feinen Bore barum meinen unmaggeblichen Borichlag: Comur balt! Bir wollen und heirathen. 3d befige gwar von Saus aus fein Bermogen, habe aber ale Bringprofibent eine fcone Unftellung, mit einem Behalt von 12 Millionen France; im Fall ber Doth fann ich auch noch bie bourbonifden Guter "retten" wie ich bie orlean'efchen bereite glud: lich ,, gerettet" habe. Ich fage Dir: mein alter Achille Fouid ift ein prachtiger Rerl, ber weiß immer pecu aufzutreiben. Dieg alles habe ich nur angeführt, um Dir beilaufig ju geigen, bag Du bei mir feine Nahrunges forgen riefirft. Unter une gefagt, führe ich noch etwas gang anderes im Soilb ; bie Grogmachte mogen brummen, wie fie wollen, ich gebe nicht nach, bie - boch baven munblich! - Du fielit, mein liebes Rarolerl, es ift mir ernft Dich gludlich ju machen.

Wenn Du fommit, werb' ich Dich zwar in ben Tuilerien empfangen, aber wohnen wollen wir nicht bort, ich hab' einen Aberglauben bagegen. Anch in bem fleinsten Cipfee ist Raum für ein glücklich liebenb Paar; Diefes gemüthliche Gebäube fleht in einem formlichen Balb, boch sieht man ben Balb vor lauter Polizeisiener nicht. Da, borten nehmen wir unfern flitterwöchnerischen Aufenthalt. D, ich fühle es, die Bandelbartet ber Liebe ist meiner Ruhe, meinem materiellen Bohl gefährlich; was ich nöthig habe, das ist Stabilität! Doch ich wittere Morgenluft, und muß mich furz fassen. Rimm noch einmal bie Bersicherung meiner vom

corfifanischen Feuer burchglubten Liebe. Wenn Du mein Paris, mein Glyfee fiehft, wirft bu ausrufen: hier last uns hütten bauen, hier last uns eine Dynastie grunden! Ja theure Rarola, so soll es auch werden. Dein Alter wird hoffentlich nichts einzuwenden haben. Nimm noch einmal 12 Millionen Ruffe und Gruße von Deinem Dich zu lieben schwörenden Louis.

# Antwort.

### Mein Berr!

Ich zeige Ihnen hiemit an, daß uch Ihren Brief richtig empfangen habe. Derfelbe hat zur Volge gehabt, daß mein Bater, der Feldmarfchall, das fcone Baden verläßt, und fich für diesen Winter auf seine Güter nach Defterreich begibt, wohin ich ihm folgen muß. In Ihre guten sinagiellen Buftande und in Ihr haueliches Ginct, welches Sie so reizend schlieben, seine ich nicht den mindesten Zweisel, dedaure jedoch, auf beibes verzichten zu muffen. Ich wunsche Ihnen alles erdentliche Glud und bitte Sie als Andensen beiliegend von mir selbst gefertigtes Körbchen für Ihren Ctagere annehmen zu wollen!

Carola,

Princesse de Wasa.

P. S. hiezu noch ein Brief, welchen ich vor einigen Tagen erhielt, und der unter ben gegebenen Berhaltniffen in meiner Schatulle feinen 3weck bat.

Beilage:

#### Fraulein Mafa!

3ch habe gehört, Sie wollten Pringprafibenten Louis heirathen. 3ch fage Ihnen! Louis ift nicht mehr frei, Louis ift feit Jahren mein, Louis hat mir Liebe ceschworen, und ich glaube nicht, daß Louis Schwüre bricht. Nur feindliche Intrife, diplomatische hinterlift fann uns trennen. Sie sind eine schwebische Pringes, Ihr Bater ift ein alter Schwebe — ich glaube nicht, daß Ihr belbe die hand zu einer solchen Machination bieten tonnt. Sollte es bennoch ber Fall fein, so sind Sie hiemit ges fo ber t. Bestimmen Sie den Plat, der mir ganz gleich ift, und die Baffe, die mir Murft ift.

Mistrefi Howard, Engländerin. In Berlin hat sich ein Demokrat in einer rothen Tobtenskutte begraben lassen. Man fagt, daß mehrere auf demselben Rirchhof ruhende selige Constäbler um Mitternacht unruhig werden und diese aufrührerische Leiche arreitren wollen. Gestlickem Zuspruch ist es gelungen, sie zu beruhigen und auf den jünsten Tag zu vertrösten, wo sie aber hastig aus dem Grade springen und jenen Nothen sogleich packen werden, um ihn auf die "Linse" zu transportiren. Einstweilen thuen die ruhigen und lohalen Würmer ihre Schuldigkeit und handeln als die eigentlichen Dem okraten fresser. Da übrigens im Friedrichshain die im März gefallenen Inssurgenten ruhen, so hat der Polizeiprässident hinselbeh beschlossen, jeden von nun an sterbenden Constabler in jenen Hain begraben zu lassen, bis sich dasselbst eben so viele Constabler als Demokraten besinden, so das, wenn auf gegebenes Signal die Lesteren einmal ausstehen, jeder sogleich seinen Ausselber sindet, damit sein Rother sich zu den Weißen hinüberssichwärzen kann.

# Poft von überall.

Deibesheim. Die Absetung unserer Abjunkten erfolgte nicht wegen Aushangens ber beutschen Fahne, senbern weil Ronig Ludwig von ben Stabtrathen nicht empfangen wurde. Das Gange wird nachstens bes leuchtet in einer Brochure, betitelt: Deibesheimer-Ctifetten=Kebler,

Rom. In ber pabfilichen Armee beginnt bas Ausreiffen immer mehr einzureiffen.

Griech enland. Die Strafenraubereien nehmen ihren ungehindersten Fortgang.

AlteBapern. Auch in unferm biebern Lanbe mehren fich bie Raubanfalle mit jeber Boche.

Barfchau. Warschau ift unruhig, nicht weil bie Ruffen herrschen, sonbern well bie Cholera herrscht.

England. Der Rrieg mit ben Hottentoten foftet bie englische Res gierung monatlich 5 Millionen Gulben. Andere Regierungen fuhren auch Krieg mit hottentoten, was aber gludlicher Weise boch nicht gar so viel koftet. Nordbeutiche Blatter fchreiben: in Stettin hat der dortige franzöfische Consul die dort lebenden Franzofen zu einer kirchlichen und geselligen Feier des Napoleonssestes eingeladen. Es ware doch schon ges wesen von diesem Consul, wenn er die dort gestorbenen Franzosen zu bieser kirchlichen und geselligen Feier eingeladen hatte.

Stutgarbt. Gie find wieber auseinanber.

Berlin. Gie find wieber beifammen.

Genua. Deftreich naht. Die Blinben in Genua aber, namlich bie Ultrarabifalen, wollen feinen Tritt nicht fennen.

Dunden. Der hiefige Sfraelite Nummero 17 hat fich bei bem nenen Gifenbahnanlehen mit einem gangen Bagen voll Baargelo betheiligt.

Fürftenthumchen Balbed'chen. Fürftin : Mutterden Emma'den, welche por einem halben Jahrchen ihrem getreuen Bolfchen ein Rartchen oftropirte und ihre Lanbestinberchen feit lange mit bem fcmadhafteften Abfolutismufchen erfreut, hat nun bie gange Regierung in bie Banbchen ibres Gebndens niebergelegt. Am 12. begannen bie Gulbigungen, welche ber junge Furft gleich in feinem Throngimmer vornahm. Buerft tamen die Minifter, Die Abminiftrativ= und Die richterlichen Beamten, hulbigten und ftellten fich auf die linfe Geite bes Bimmere, bann fam ber gange Rlerns und bie famintliche Armee, bulbigte ebenfalls und ftellte fich rechts, jum Schluß trat bas Balbedifche Bolf mit feiner Nationalfahne herein, ftellte fich in ber Mitte auf und aus jetem Beficht leuchtete ber allgemeinfte Enthufiasmus. Die Landesgrengen maren indeg unter ben Schut ber enropalichen Bolferbiefretion gestellt worden. Abende großer Eriumphs bnobezbogen und Beleuchtung bes gangen Fürftenthums, fo bag biefen Abend bie benachbarten beutschen Rationen gar feine Laterne brauchen. Der Sof in feiner, die Ariftofratie in ihrer Cauipage fabren por bem Abenbeffen burch bie Gauen bee Lanbes. Das Bolf muß leiber ju Auf geben, man fpricht übrigens von Ginführung einer allgemeinen Nationals Drofchte. Dan begegnet vielen patriotifden Infdriften auf bie "Gelbftflanbigfeit ber Gingelftaaten, Erhaltung ber Stammebeigenthumlichfeit." alles transparent und mit Del getranft; babinter fteden nicht viele unb

und auch feine großen Lichter, aber ble Sache tritt boch hervor. -Des anbern Tags roch bas Land ein wenig nach Del; bie Fürftin Emma befahl indef in ihrer holden Leutseligfeit, aus ihrer Brivattoilette eine Flafche Enu de Cologne aufzusprigen. Auch hatte bie Nation einen fleinen Ragenjammer; benn im gangen Reiche murben , ohne bie Deibes: beimer u. f. w. ju rechnen, menigstens 12 bis 15 Rlafchen Champaaner getrunfen. Es wird alles bei einem nachbarftaatlichen Beinhandler anfgefchrieben, ber weiß ichon, wo bie malbefifche Ration legirt; auf ein paar Bulten mehr ober weniger Ctaatefchulb fommt's nicht an und ein Bolf will boch bie und ba ein wenig beleuchtet fein. - Der junge Berricher, Rurft aller Balbeder, erlagt auf Anrathen feiner Mutter Emma eine Proclamation, worin ce heißt: "Nein, ich verlange fein großes Reich, ich mochte gar feine Grofmacht fein, ich bin mit meinem fleinen Staat gang gufrieden. Und hatte ich nur einen Golbaten, fo murbe ich mich muthig an feine Spige ftellen und hatt ich nur einen Burger, fo murbe ich mich in feiner Mitte gludlich fuhlen!". -

# Alrtistisch = Literarischer Theil.

## figl. Hof- und National-Cheater.

Letten Sonntag wurde wieder einmal mogartlich zauber geflotet, Frau Rohrleitner wurde als Königin der Nacht nach jener schwieris gen Arte, an der schon viele Sangerinnen scheiterten, fürmisch gerufen! berr Salomon (Sarastro), dem wahrscheinlich das biedere Münchent Ritma schon den Brudertuß aufdrückte, ichien etwas heifer und detonite einigernaffen. Doch demanten be bekannten "heitigen hallen" auch dieß mal ihre Unverwühlichseit. Derr Brandes (Tamino) zeigte fich zwar nicht als großen Kickenspieler sang aber recht brav, sowie auch Krin. Parmina — hef ner; ebenso hr. Sigl und Frau Diez als Pavagen ou und — na. — Das Theater war gestült von herren, Frauen und Mädchen aus der Kremde Das frühe Erlöschen tes schönen griechischen Feuers wurde vom Publisum übel genommen, so daß sich am Schluß eine Hand rührte.

herr Sontheim hat die gute Meinung, die er als "Ethello" und "Lionel" von seiner in vielen Journalen gepriesenen Künstlerichaft erregte, nicht erhalten. Er ift in Stuttgarot der Liebling des Publifums und wird dott als einer der ersten Tenoristen Deutschlands betrachtet der Berlauf seines hiesigen Galfviels kann und nicht davon überzengen. Es fehlt seiner ganzen Aufastung die fünftlerische Weiße, seine Bewegungen sud plump, sein Bortrag größtentheils salthlusg, bourgeoiemaßig. Lepten Donnerstag gab er ben Fra Diavolo, eine Parthie, die ganz besondere Lebhaftigteit, Feinheit, Liebenenwürdigteit ersovert. Dieser "größe" Bandi

weiß fich ale Saleneheld zu geriren, feine burchtriebene Berftellungefunft gibt feiner Laufbahn einen romantischen Anftrich. herr Seutheim aber erichten in feinem breiten hausbedel als gang behabiger Philifter. Biels leicht liegt ein befferer Drang in ihm, ben einige forveriche hinderniffe nur felten burchbrechen laffen. Er gibt fich aber auch zu wenig Dube, biefes Embonpoint bem Bublitum vergeffen zu machen.

#### Spredfaal.

Die italienische Operngesellschaft bes herrn Bocar, früher in Brufsfel, bonn in Köln und Frankfurt a. Dt. gastirend, wird im October in Betlin auf bem Friedrich Wischmutabtifchen Theater Borftellungen gesben. (Es bies einmal jogar, bag fie nach Minchen komme.)

Ans Leipzig wird uns geschrieben: "Arln. Fastlinger vom großberz, hoftbeater zu Weimar (eine geborne Munchnerin) bat babier einen Gaftrollenschflus begennen. Sie trat zuerft als "Emmeline" in ber Schweizersamilie auf und hat sich gerfen Beifall erworben. Sie ist in ber Scene eine nicht minder schone Erschennng, als ihre Stimme wohlltingend. Bundoft ift es erfreulich, überall die schulgemaße, gründliche Bildung zu fühlen. Als eine naturliche Gabe erscheint die Schönkeit ihrer Stimme, welche sich in den hoben Lagen bedeutend fteigerte."

Rarl Buttow hat eine neue großere Dichtung fur bie Buhne vollens bet. - Gin neues breigctiges Luftipiel von R. Benebir: "bas Lugen", wird in ben nachften Tagen verfandt werben. - Bon Butlit murbe ein neues Studt: "Geine Frau" in Braunfdweig gegeben. - R. Topfer hat zwei bramatifche Arbeiten: "Die unfolibe Familie" und ,,Das Cacis lienbilb", vollenbet. - Dad einer Rotig im Stuttgarbter Central. Drgan fur tie teutichen Buhnen wird eines von Bebbel's Dramen (welches?) in frangofifcher lieberfegung auf bem Theatre française ges geben werden. - In Baris ift bas bramatifche Greignif bes Tages eine Reuigseit bes Theatre de l'ambigu comique: "La Queue du Diable", (ber Echwang bes Teufels), vaudeville en trois actes de MM. Clairville et Jules Cordier, ein Lauceville, bas ficher hundert Bieberhos lungen erlebt, und beffen Gujet gwar nicht nen, beffen Behandlung aber originell ift. Gin junger Student, ber überall von fchutenben geen um: geben wird, die er nicht fieht, und fich ftatt beffen im Befige bee Teus felefchwanges, tes machtigen Bauberftabes, glaubt - biefes einfache Gujet bietet taufenterlei tolle und amufante Gcenen.

Der Intendant des Stuttgarder Hofiheatere, Baren v. Gall, gibt folgente Erlätung: So eben erfabre ich hier in Wilfbad aus einem Blatte zu meinem nicht geringen Erstaunen, daß die absurde Behaubung durch die Bresse geht, ich beabsichtige bei der bevorstehenden Bersamme lung der Bühnen: Vorftande den Antrog zu ftellen: "die Kritik der Presse in Theaterangelegenheiten gänzlich zu ignoriren". Dögleich ein slicher, rein aus der Luft gegriffener Unfinn durch sich felbst eigentlich als hinreichend widerlegt betrachtet werden sollte: so halte ich es doch sur meine Pflicht — weil leiber das Albernste immer Menschen sindet, die daran glauben, oder sich ans anderen Jwecken den Anschein geben, daran zu glauben — jene Behauptung für eine vollständige Unwahrheit zu erstlären, für eine Behauptung, an die ich nie gedacht habe, noch, Gott sie Danf, benten konnte.

#### Runftverein.

\* Morgenstern's "Saibe zwifchen hamburg und Bremen (bie Sunnengraber)" zwar effetvoll, abnelt gar febr früheren Bilbern biefes Meisters. — Gin "Bintermorgen" von Lang fo laßt falt. — Blatters bauer's "Nartie aus bem Riesengebirge" zeigt wieder Berge und Luft, Luft und Berge! Bon hentel sehen wir ein gramliches Mabchen am Spinnrade; der beigesügte Zeitel versichert, es sei Faust's Gretchen. Bit freuen uns über die Bekanntschaft, hatten uns aber dieses Wesen etwas peetlischer gedacht. Gretchen darf nicht nur singen

Mein armer Ropf Ift mir zerftückt, Mein armer Sinn Ift mir verrückt,

fonbern auch:

Mein armer Arm ift 3ft mir pergeichnet u. f. f.

Bauer's "Chriftus und die Chebiecherin" macht einen schönen Einbruck. Goel in der Auffastung, geschmaatvoll in der Durchführung ist das Bild auf dem Kelde der Historienmalerei eine ersteuliche Erscheinung. Der milde Ausdruck im Antlig des herrn, die vergildte Keindeligseit der Phasrisaer geben dem Beschauer Stoff zu Gedanken; leider hat sich der Künkler an dem verhüllten Gesicht des Weites ein dantbares Thema entgesten lassen. — Gartner's "Inneres der Zenosirche in Verona" ist ein intereffautes Architesturdild mit schöner Beleuchtung. — Eine Humoreske lieserte Bischen er: Ein alter nicht Staats schonen Armeedamortholdarins liest seinem viersüssigen hausburschen, einem horchenden Audschwisserreinstigen hausburschen, einem horchenden Audel, die Maulkords. Berordnung vor. — Hohen du mis "Großwater auf dem Ehristmarti" ist weniger lustig. Ein greiser Preletarier kauft im größten Schnezgestöber einige Rleinigkeiten. — Aug. Schleich's "Kahen", wie alle seine Thierbilder, sind sehr naturgeteru.

Roch muffen wir auf bie lette Runftfritif im Landboten gurudfommen und bieg immer, fo oft fich bie Ignorang mit ein paar aufgeschuappten Bhrafen breit macht, und ihre barefe Ginbilbung ale untrugliches Runft= orafel hinzuftellen magt. Das vortreffliche Statuettden von Sautmann: "Amor ale Bfeilichmieb" bezeichnet ber Rritifafter ale "Run ft baga= tell den". Schlechte Gemalbe und Statuen find Bagatell, geboren aber nicht jur "Runft", fcblechte Referate find Bagatell, gehoren aber nicht gur Rritif. Gine fo trefflich burchgeführte Arbeit aber, wie obiges Statuettden, mit bem Damen Bagatell ju belegen, bagu gehort eine gebungene Abficht, ober, und bieg ericheint in bem gegebenen Falle glanbwurdiger , ein burch mehrere eflatante Beisviele bereits erwiesener Erad von Stupibioat. — Anch im fleinsten Maaßstab ist Raum für plastische Schönheit, gerade in ber feinen Arbeit beurfundet fich bie Deifterfchaft bes Bilbners. Ginen gang feinen Deifel aber bedingt ter vorliegende Stoff : Schweigeralabafter, beffen Renntniß man bem Lanbboten-Rritifer freilich nicht gumuthen fann. Bir wir vernehmen, haben fich uber abnliche Statuettchen bes namlichen Runftlere Autoritaten, wie Rauch, Schuorr u. A. mit ber größten Anerfeuns ung ausgefprochen, eine Anerfennung welche gablreiche Beftellungen nach fich jog. Much biefer " Pfeilschmieb" gebort gu ben Bierben ber biegjahrigen Queftellung. Der Berfertiger wird fich uber fold blobe Angriffe gu troften wiffen; wir aber wollten bas Bublifum nur noch einmal auf biefes allerliebfte "Runfibagatellchen" aufmerifam machen.

Drud ber Dr. Fr. Bild'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Münchener

# PUNSCH.

Ein fathrifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Gangjahrig 2 fl., halbs. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Nummern 3 fr. Fünfter Band.

Senntag.

Nro. 36.

29. Muguft 1852.

#### Brapo!

Der "weiland oberbanrifche Alottenverein" unter Borftanbichaft bee Grn. Dr. G. Forfter macht befannt, bag entlich bie Reclamation "wegen ben Anjpruden" an unfer fpegififchee Ranonenboot ,,Denbelftein" an bie Bunteeverfammlung abgegangen ift. Begen regiert zwar ben Genitiv, aber tas gaftum ift boch erfreulich! Gie follen es nicht haben, biejes freie, beutsche, oberbanrifde Ranonenboot. Bunbestag, gib mir meinen Benbelftein wieber, fo ruft jeber Baver, ber jemals tem wei: land fictien oberhaprifden Berein jeine Cechfer gefrenbet bat. 3ch munichte nur, herr Dr. Ferfter, bag Gie mich Ihre "Reclamation wegen ben Un: fpruden" juver hatten lefen laffen , ich meine nur, "megen bem Style", ob fie auch fraftig, entschieben genug ift, nicht etwa im allgemeinen Beis tungeten. Das Baterland erwartet, bag ber oberbaprifche Berein gur Berftellung einer beutichen Beiland-Flotte feine Schuldigfeit thut. Gine tuchtige Reclamation ift viel werth in fo theurer Beit. Wir muffen ibn wieder haben tiefen Wentelftein, und gang muffen wir ihn haben; reißt ihn aus bem Safen , wenn er vor Unfer liegt , gerrt ihn aus ben Urmen lufterner Raufer, aber hutet euch, bag ihm fein Ragel gefrummt werbe! Im englifden Garten foll er aufgestellt werben, und jebem Banberer foll es erlaubt fein, fich auf eine Bant vom Benbelftein gu feten. Bir haben einit jum Beffen ber beutiden Flotte einen Richts Gutabnehmungeverein gestiftet, wir haben bie Regeln bee Unftantee aufgegeben, und ben jebem Baber angebornen Trieb jur Artigfeit einem großen nationalen Bringib geopfert. Und die Frucht dieser Anftrengungen follen wir hinten laffen ? 3ch sehe nicht ein, warum! Das Gange berührt unsere Ehre, die Sache ift fritisch, und bas Kritische, berr Doftor, ift ja 3hr Feld! Ja, retten Sie ben Benbelftein, schon "wegen bem Auslande" und wegen unserer obenberührten Ehre!

### Pimpelhuber,

feinerzeitiger Flottenbeisteurer, fgl. Ginwohner von Munchen und orsbentl. Miteigenthumer bes Wensbelftein.

# Erlhaiser.

--3IOI€-

Wer reitet fo fpat auf Macht und Wind? Manteufel mit feinem Bollvereinstind. Er hat die Conferenzen wohl in dem Arm, Er halt die Kleinstaaten sicher, er halt sie warm.

D Bollverein, was machft Du für ein banges Geficht? — Siehft, Bater, Du Se. M. den Raifer nicht? Den Raifer mit Darmftabt:Bayern:Schwaben:Schweif? — Mein Sohn, die Coalition ift ein Nebelftreif!

"Du lieber Bollverein, fomm geh mit mir!

"Bar icone Spiele fpiel ich mit Dir.

"Millionen Pavierscheinchen find am Strand,

"Doch meine Mutter hat nach manch gulben Gewand.

Bater Manteufel, horeft Du nicht,

Bas Erlfaifer mir unter ber Sand verfpricht ?

Sei ruhig, bleibe ruhig mein Rinb,

3m Lloyd, in ber neuen Munchenerin und andern burren Blattern faufelt ber Binb.

"Billft feiner Bollverein Du mit mir geb'n? "Deine Bolter follen Dich warten fcon. "Croaten und Czechen, die führen den Reih'n, "Bir bringen euch Tabat und Dofen und Bein.

Mein Bater, bift Du benn blind, und fiehst Du nicht bort Die weißen Rocke am buftern Ort? Mein Sohu, ich bitt Dich, ich feh' es genau, Es icheinen bie alten Diplomaten so grau.

"Ich liebe Dich, mich reigt Deiner Mungen Geftalt!
"Und gehft Du nicht willig, fo brauch' ich Bronzellische Gewalt!
Mein Bater, jest fast er in ber Mitte mich an,
Die Coalition hat mir wehweh gethan!

herrn Manteufel graufet's, er conferenzt geschwinb, Salt in ben Armen bas achgenbe Rint, Grreicht einen nordbeutschen Bund mit Muhe und Roth, Doch ber große Bollverein war tobt.

# Doft von überall.

Bien. (Telegr. Dep.) Die Preffe ift auch ba, wo Belagerunge, Buftand besteht, unter bie Civilbehörbe gestellt worben. — Anbere Lesart: Die Civilbehörben find auch ba, wo eine Preffe besteht, unter ben Bes lagerungezustand gestellt.

Floren 3. Unfere Stadt heißt befanntlich: Firenze, la superba. Das Chepaar Mabiai ift wegen Uebertritts jum Protestantismus jur Gas leerenftrafe vernrihellt worden! Superbes Floreng!

Spener. Der Rhein ift bober gestiegen, ale man glaubt. Die Pfalger Zeitung bringt bemungcachtet Artifel gegen ibn, weil fie weiß, daß er mit nachstem fallen muß.

Bruffel. Das boch auf biefem Welttheater bie Erfolge verschieben find! Der beruhmte Sannan, ber in homburg fur einen einzigen Abend ein fo großes Spiel honorar erhielt, ift in Bruffel ausgezischt worden.

Mugeburg. Bon ber hiefigen Drofchle ift nech niemand ubers fahren werben, bagegen fommt es oft ver, bag bie Drofchte von ten Fußgangern übergangen wirb. Raffel. Das Land erholt fich, die Anhe trägt ihre Fruchte, bas Bertrauen auf die Regierung ift zurudgefehrt. Es wurde soeben bas nene Anlehen mit 23 gegen 22 Stimmen genehmigt. Jedes Mitglied bieser ministeriellen Majorität fann sich also frendig rühmen: Deine Stimme hat das Baterland gerettet!

Trier. Die barmbergigen Comeftern find babier nicht erlantt worben. Die Regierung meint, wir haben an einem fil. Rod genug.

Frankfurt. Das ebemalige "Mufiflorps ber beutichen Flotte" fpielt an hiefigen Bergnugungsorten. Es fist hiebei jedenjalls weniger auf bem Trodenen, als bei ber beutichen Flotte.

Bremen. Endlich ift Deutschland erstanben, und zwar um einige Taufend Thaler von bem hantlungehaus Mummy.

Roln. Der Berwaltungsauefchuß ber ultramontan wuhlerischen beutschen Bolischalle garantirt fur ihre unveranderte Tenbeng. Die Erflarung ift unterzeichnet von herrn Rubjamen. hieße mehl beffer: Burmfamen.

Erolgheim. Dabier bat ein bebeutenber Erbrutich flatigefunden.

Turin. Bei une geft es nech febr conflitutionell herunter, aber man fürchtet nachstens einen bebeutenben Minifterruifd.

Landau. Die Pfalzer Zeitung fagt: in ben Canbrath feien 13 Confervative, 2 Liberale und 2 Demofraten gewählt worden. Bon 2 Gewählten tennt bie Pfalzer Zeitung bie Farbe noch nicht. Unter biefen zweien foll fich ber Rebafteur, Gerr ber. Sager, felbit befinben.

Berlin. Gie fiben vorläufig noch beifammen, icheinen jeboch ftels lenweife einanber nicht fehr lieb ju haben.

Mexito. Die Indianer werden taglich fuhner.

Dentichlant. Die Guropaer werben taglich gahmer.

# Reim dich, oder ich friff dich, Lieb mich, oder ich erfchieft dich,

eine ichauberhafte geheim-romantifch-hiftorifche Traubabourballabe nach bem Frangofifchen.

> In SainteCleub, tem gopfigen, gespreigten, An bem Tifch, bem wundervoll geschneigten,

Caf ein Mann, ein bart'ger, finftrer, brauner, Ge mar Napoleon, ber Corfifauner.

Er hat die Abler wieder aufgestedt, Und die Solbaten jubeln wie verrectt;

Er half ber Intnitrie aus ihren Rothen, Befiegt ten Aufruhr und bie Demofroten.

Er fonfiegirt trop allen Sinderniffen, Und fullt bamit bee Staates leere Riffen.

Rur die Partei ber Anarchiften murrte .-Die Guten riefen: Bivat Bonapurte!

Doch ob auch Alles vor ihm webelt, schwänzelt, Er weiß, bag Rifclaus die Stirne rangelt.

Denn Leuis's Plane find burchaus bynaftifc, guhlt auch bas Berg mitunter focialaftifch;

Das Erbfolgrecht, bas macht ihm fehr viel Rummer, Er mocht ein Raifer fein, ein legitumer.

Princeffin Bafa, bie er fich erforen, Barb ihm vom Schidfal leiber nicht befchoren!

Co faß er, ohne rechten Eroft zu finben, 3m Arbeitezimmer, zwischen buftern Winben.

Er wollte eben feine Lampe puben, Da ranfcht an ber Tapet' ein leifes Kruben,

Das Thurchen fptingt, es fcreitet burch die Brefche Miß howard, feine frubere Ponfiege. Barum, fo ruft er mit erfchrodnem Blute, Berlieffeft Du bie englifchen Geftube?

"Du taufchteft mich, betrogft mich, Liebe heuchelnb," So fluftert fie voll Buth, fich Lufte feuchelnb.

"Nicht mabr , Du fuchft Dir eine Schwebin, Ruffin, "Dein 3beal ift jebenfalle Bringuffin?

"Dein fcmerglich Leiden enb' ich mit bem Dolche -"Auch bas ift eine Troftung, aber wolche!

"Ja ich will fterben, nicht vor Rummer altern !" Der Brafibent legt feine Sand auf ihre Schaltern-

Dein Rind, fpricht er, ich weiß, Du liebft mich innig, Doch barnach fragt bie Politif febr winig.

Fur eine Dynaftie werb' ich bie Bafis, Bis bahin gibt's noch oft Minifterfrafis.

, Du foworft mir Trene, bei Amore Myfterien, " Co fcreit fie ploglich, rafend wie bie Ferien,

Und ftampft, die Saulen beben in den Sockeln, "Billft Du Berrather an dem Schwur noch modeln?"

Damit zieht fie herver ein Terzerol, Und zielt auf Louis, fchrecklicher Stanbol!

Dem Prafibent wird Angft vor biefer Brittin. ", ba, ruft fie brobenb, nimmft Du mich gur Gittin?"

Es fast ihn Angft, benn er ift unbewaffnet, Als ploglich fich bie fleine Thure affnet —

Ge fommt Mathilb , bee Saufes Suterin, Grblidt bie freche Attentuterin,

Und ichreit um Gulf', die Bache tommt mit Saft, Balb fist Dif Goward unten im Arraft.

Louis aber fcwort: 3ch gab ein Lebensachtl, Satt' ich niemals gehabt bieß Dechtimachtl. Durch beiber Sinne aber judt Gin neues Chelichungeprojuft.

#### Berlorenes.

Derjenige beutiche Bundestag, welcher ein vor zwei Jahren liegen ges bliebenes, langliches, mit Anfer und Mastbaum versehenes, ganz neues Ras nonenboot, welches auf ben Ruf Wentelftein geht, noch bei sich hat, wirb hiemit ersucht, es schleunig zuruchzustellen, wierigenfalls man seinen Nas men veröffentlicht.

Abjugeben bei

C. For fter, weilanbifcher Blottenvereinevorftanb.

# Artistisch = Literarischer Theil.

## Münchener Buschauer.

Conntag, 22. Aug. Die Bubin, ober: Gin Speiszettel aus ber Reftauration bes Tempelortens, ober: Die in Del gefottene, mit noch feinem Baffer getaufte Unfculb, eine grauliche Jubenmaltratirungegeschichte von frn. Scribe, bem Bers faffer von ginem Glas Baffer und anderer abnlicher Brobufte. In Dufit gefest find biefe, beut ju Tag bei einem mofaifchen Juwelier boch nicht mehr porfommenben Auftritte von frn. Salenn, felbft einem Juben. Dargefiellt murbe ber genannte Golbarbeiter von frn. Contheim ans Stuttgarbt. Derfelbe ift bier angefommen mit zwei Reihen ber fconften Perlanne und einem ausgewählten Stimmftodlager; er fingt wie Schillere Glode und ficht auch oft ba , wie festgemauert in ber Erben. - Die Arie im 4. Aft (Gott erleuchte meine Seele) fang br. Conts beim mit ichmetternber Bollfraft feiner Stimme und wurde gerufen. Dur batte er ftatt: "erleuchte" fingen follen: "Gott ermarme meine Seele!" - Die Bredauetheilung ging biefmal gang gleichgultig vorüber. -Intereffe gemabrte ce, Grin. Sefner in ber Titelrolle ju boren. Ihre Mittel reichen zwar fur bie orientalifch grelle Beschaffenheit biefes Tons ftudes nicht aus, und bas Spiel vermag mit ber zeitweiligen Tragit bes Stoffee nicht Schritt ju halten, boch wirfte ihre frifche' fcone Stimme febr angenehm, und wenn man bebenft, bag ber großte Theil ihrer bramatis ichen Befangeleiftungen Product ihres eigenen Fleifes und Strebens ift, ba sie keineswegs so viele Beschäftigung sinbet, um baburch grofie Routine ju erhalten, so muß man ihre artistischen Erfolge immerhin bewundern. — Schredlich prafielte im hintergrund ber jugesette Ressel, und einige ans wesende Mitglieber bes Piuedvereines bedauerten, daß diese Sitte nicht nieht besteht, in welchem Fall' sie sogleich um eine Conzession zu einer ausgedehnten Juden sieder feinstemen. Bei einem stelftigen Betrieb könnten in einer Woche wenigstens 8 bis 10 Nummern gesotten werden. — herrn Salomon's (Großtomthur) Stimme hat noch immer nicht bie ursprüngliche Reinheit. Mancher verliert mit dem balbon Schnursbart die ganze Fassung, nicht aber herr Salomon, der plöstlich raktand. — Das besonders wieder mit Kremden gesvielte zahlreiche Aublisum rief am Schluße die hauptdarsteller hervor.

Mm Donnerstag gab berr Contbeim ale Graf Almaviva im "Batbier" feine verlette Gntrelle, war aber nichts weniger als "ein artiger Gerr", wie ibn Doctor Bartelo nennt. Dagegen conzentrite fich aller Beifall auf Frin. hefner (Rofine).

#### Spredfaal.

Auch ber Concertmeifter Danib in Leingig hat eine Over comvonirt, bie im herbst bort zur Aufführung fommen foll: "hans Macht", Tert von bem Sanger Pasque. — Eine Heine Der: "heimweh und heimfehr", von Schupber von Bartenfee, wird febr gerühnt.

Bor 14 Tagen ftarb in Regeneburg ber Bruber bes Componiften ber lieblichen Deer: "Die Schweizerfamilie", 3. B. B eigl, im Alter von mehr als 90 Lahren. Terfelbe war gleich feinem Bruber, ein grunts lich gebibeter Mufiter, ber namentlich eine Menge ausgezeichneter geifis licher Rufiten componirt hat.

Richard Bagner's befannte Over: "Der Tannhaufer" wird im Berliner Overnhaufe als Keftverliellung für den nächken 15. Off, einflubirt. Der "Tannhaufer" wird gegenwartig auch in Leipzig, Frankfurt a. M. und Wiesbaben wordereitet.

#### Aunftverein.

Diegmal ift bie Ausbeute gering. Befenders gefallen Scholl's "Randzeichnungen" zu verschiedenen Gebichten. Die Lieber eine mit eben Unffug von Colorit verschen. Die Bilden find in Bezug auf ihre Techenift wie auf ihren humor gleich sehnewerth. — Salbig brachte die sehr dunich Bufte des verstorbenen Schmeller. — Gugel's "Antigene" ihren Bruder begrabend und in nächtliche Ferne frahen, ob fein Berrather nabt, zeigt eine etel Auffasung; mit bem Colorit (violette Nachtbeleuchstung) können wir uns weniger befreunden.

Drud ber Dr. Fr. Wilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Wänchener

# PUNSCH.

Gin fatprifches Driginalblatt von DR. G. Schleid.

Gangjahrig 2 fl., halbf. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr.

Fünfter Band.

Conntag.

Nro. 37.

5. Gept. 1852.

### Erflarung.

Eine Correspondenz der Augeb. Big. behauptet, bei und fei bie Choslera ausgebrochen. Dieß ift ganglich unwahr; es ift bahier gar nichts ausgebrochen, und wird auch fogleich nicht wieder was ausbrechen. Es ift alles, wie es fruher war und jelbst die Ferien find wieder ba.

Die vereinigten Frantfurter.

hochzuverehrenber herr Napoleon! Gle bezahlen ja bem in Munchen wohnenben Sanger Briggi feine Penfion aus? Möchten Sie nicht vielleicht noch für mehrere Gefangenotabilitäten bie Penfion übernehmen? Der Benfionsverein würde unbedingt für Ihre Stabilität begeistert fein!

Wimpelhuber, mitfühlender Raffenbeobachter.

# Poft von überall.

Bremen. Auch bie burch erzherzoglich ereicheverwesliches Patent angestellten Flottenoffiziere find größtentheils entlaffen. Der Umfland, baß bie Entlaffung besonders bie Deutschen traf, mahrend bie Fremblanbifchen noch bleiben durften, erregt "einiges Befremben." Raffel. Dabier herricht allgemeine & uft, namlich Auswanderungeluft.

Baris. "Napoleon ber Rleine" macht noch fortwährend Auffehen und man fieht von ihm noch mehreren Ausgaben entgegen. —

Baben. Der Rriegeguftanb, ber erft vor vier Jahren über und verhangt murbe, ift jest ich on aufgehoben worben!

Floreng. Die Jefuiten haben ihre fruheren Bohnungen wieter bezogen.

Lember g. Die Jefuiten find in all ihre fruhern Rechte wieber eingefest worben.

Beftfalen. Die Jesuiten errichten bier Schulen.

. Benedig. Auf bem Martneplat bemerkt man unter ben Spagiers gangern befonbers viele Zesuiten.

Paris. Die Jefuiten haben fich wieder ein paar neue Saufer gefauft.

Baben. Die Jesuiten halten babier Infpection und Grerzierubungen und man fpricht fogar von Errichtung eines groffen Lager 8.

Roln. Große Bufammenfunft von Bifchofen.

Frankfurt. Es wird hiemit bestätigt, daß die Nachricht ber allgemeinen Beitung falich ift, und daß hier weber eine Epidemie, noch eine Epiaristotratie ausgebrochen ift, und daß auch die ganze Diplomatie fehr gesund ift.

Bincennes. Das Grab bes Prinzen von Enghien ift wirflich auf hohen Befehl erbrochen werben. Die honne von Paris foll bie hune von Brestia freundlichst empfangen haben.

London. Die Londoner Braufnechte bruden ben Bruffeler Damen ihre Sympathien aus.

Paris. General Sannau unterhalt fich in glangender Gefellichaf t fehr gut. Mur bie haufig getragenen Bruffeler Spigen find ihm ein Dorn in ben Augen.

Berlin. Nachbem ber alte Bar im zoologischen Garten tobt ift, find bie anwesenden Bollconferenzmitglieder neugierig, was bie preuffische Regierung jest fur einen neuen Baren herbeischaffen wirb.

## 3wölfter Brief

ber

Philippine von Schmachtenberg an Amalie von Stuplhaufen.

#### Liebes Umalchen !

Dente Dir, ber Maler, ber mein Rnieftud gemacht bat, ift ploplic abgereift, in feine Beimath . wo eine Berwandte von ihm geftorben ift. Dama war gestern bei feiner jegigen Sausfrau, um fich ju erfundigen, und erfuhr, bag er fcwerlich mehr jurudfommen wird. Alfo auch bas mar nur eine vorübergehenbe Ericheinung! -- Bahrend ich grundirt wurde, glaubte ich an Mama eine gewiffe freudige Bestimmtheit gu bemerfen, und fie fagte einmal ju mir: es ift fo viel, ale ob wir ibn fcon hatten. Aber auch er verschwant, und hat une nicht geheirathet. Und tas ging fo fcnelle, bag ich ihm nicht einmal mehr bas Cigarrenetuis fertig machen fonnte ; ich will nun in Gotteenamen ftille baran fortarbeiten, ce wirb ja boch noch einen Gigenthumer befommen. - D biefe Manner find ein verbangnigvolles Gefchlecht! Um Camftag wird wieber einer bingerichtet. - Dein Rnieftud war ausgestellt; bie Runftler fagen, ich fei febr fraftig anfgefaßt und burchgeführt, und in einer gang marmen Stimmuna. Die Berren haben recht, aber was hilft mich bie warme Stimmuna! Mama meint, man foll bas Bild auch an ben Augeburger und Rurnbers ger Runftverein ichiden, benn auch bort gibt es Menfchen, und niemanb weiß, von wo ihm fein Schidfal fommt. Bir wollen nachftens jum frn. Dr. Forfter geben, und bitten, bag er fur mich was thut, benn er foll eine bebeutenbe fritifche Feber haben, und es fann feinenfalls ichaben, wenn ich besprochen werbe. Es ift nur fatal, baf jest fo wenig Gerrs schaften hier sint. — Nachstens wird der Luftschiffer Green, ein hochsahrrender Mann, dahier eine Borftellung geben. Für herren, welche mit aufsteigen wollen, koher eine Borftellung geben. Für herren, welche mit aufsteigen wollen, koher es 200 fl. Damen bezahlen etwas weniger. Gott bewahre mich davor; in den Lüften ist nichts für mich zu fangen, ich müßte denn nach dem Mann im Monde spekuliren. — D Amalie — heirathen, nur heirathen! Ich ware bereit, hier zu bleiben oder mit auf's Land zu gehen. Nur eine Che, wai's auch eine gemischte; ich fürchte mich gar nicht vor der Cherhard'schen ewigen Berdammniß, ware ich nur eine Frau. So aber übe ich unerlöst im jugendlichen Fegeseuer! — An meinem Nähpult kemm ich mir vor, wie ein unzufriedener weiblicher Faust, der da sagt:

habe nun auch Cofetterie,
Maivität und Bescheibenheit,
Und leiber auch Bigotterie
Durchaus probirt mit heißem Bemüh'n.
Da sis ich nun, ich arme Thörin,
Bin wie zuvor, ledige Privatiörin.
heiße Fraulein, beiße Jungfrau gar
Und ziehe ichen so und so viele Jahr
Auf Ballen und Paraben quer und frumm
Mit meinen Berwandten herumIch seh, daß wir nichts befommen konnen,
Das will mir schier das herz verbrennen.

Sch hatte wirflich auch manchmal ein fleines Lusten, mich zu versistiten — aber bazu bin ich boch noch zu jung, und fo lang man jung ift, hofft man. — Papa hat gestern heimgebracht, die Cholera sei wieder in Deutschland, hast Du nichts gehort? Nun, was der himmel will; eine Spidemie sann Wittwen machen, aber auch Wittwer! Alles zum Guten. Run muß ich schließen, ich will mit Mama ein Kleib heraussuchen. Denke an Deine

Philippine.

P. S. Morgen gehe ich in ben philharmonifchen Berein .

# Artistisch = Literarischer Theil.

## Münchener Bufchauer.

Conntag, 29. Aug. Freifchus. Un biefem Abend erhielt Bert Sont beim aus Stuttgarbt fein honorar, ungefahr 1200 fl., benn am fole . genben Morgen reifte er ab. Seche Gaftrollen maren im Anfang auss gemacht, aber "fechfe treffen, fieben affen" und herr Contheim bat gefungen amolfe! Gine bubiche Anefpote fonnen wir übrigens verburgen. berr Contheim ließ fich nicht bewegen, fein Bonorgr in einem Raften ber Garberobe ju verschließen, fonbern ftedte es (ale Dar!) in feine Jagbs tafche, und biefe fcwere Safche legte er bie gange Dver bindurch , auch beim Festschießen, nicht ab. - In Bezug auf bas Spiel entwidelte ber Baft wieber eine Daivitat, bie im Bufammenhalt mit feinem embonpoint geeignet mar, Die ungetrubtefte Seiterfeit bervorzubringen. Den Lach: Chor fpripte er mit Bein an, furg bor ber Stelle, mo er Mgathen bie Feber bes Steinablere geben foll, griff er auf ben but, ob er fie auch wirflich habe. Wo er ben but auf bem Ropf haben follte, lag er auf bem Tifc und umgefehrt und bergleichen Rleinigfeiten mehr. Und bieß alles macht Berr Sontheim mit einer Bestimmtheit und Sicherheit, als mare er ber einzige und untrugliche Mormaltenorift. Er ift nun wieber ju Saufe und wir wunschen vom Bergen, bag man's ihm bort glauben moge.

"Benn die Schwalben heimwarts ziehn" beginnt auch die beffere Theatersaison. Letten Donnerstag betrat herr hartinger als Nadori in Zefson da wieder die Buhne und wurde mit Applaus und Blumensftraußen empfangen. Gestern zeigten sich wieder Frl. holler und herr Branz Fenzl in der Sylphide und errang namentlich der letzere durch die enorme Kraft und Gelentigfeit, womit er die schwierigsten Anfgaden der Tangfunst durchsuhrt, groffen Beifall. — In tiesen Tagen wird und insere Primadonna, Frau Palm, zurückfehren, und am 12., wie man vernimmt, der Chef der Buhne selbst seinen Posten wieder übernehmen.

Berliner Blatter ichreiben: bie Deforationen fur bas neue hofstheater in hannover seien eben von dort aus abgegangen. Wir nehmen es ben Berliner Blattern nicht übel, wenn fie meinen, alles Neue und Schone muß einzig und allein von Berlin ausgeben, allein in Bezug auf jene Deforationen ist zu bemerken, daß die hannoveranische Intendang an mehreren bebeutenden Orten Deutschlands, also möglicherweise auch in Berlin, welche bestelt hat, daß aber ganz besonders Munch en damit bedacht wurde, indem aus Meister Quaglio's bekannter Werfflätte bereits eine bedeutende Laft nach hannover abgesendet wurde und immer wieder

Renes in Angriff genommen wirb. Wir hatten Gelegenheit, turz ben Ginvaden eine italienische Landschaft zu bewundern, angesertigt von den herren Duag lio (Sohn) und Oftermeber. Ein italienisches Dorf mit Rapelle, fulliche Pflanzungen, eine Gisterne, tiefblaner himmel, turz alles was das Land bedeutet, wo die Eitronen blub, nichte fich auf dier Fläche, die nahezu unsern Desorationen gleichmeffen durfte. Möchte dem beiben Runflern Gelegenheit werben, gleich Grn. Doll, auch fur ihre vaterstädtische Buhne eine große Arbeit zu liefern, besondert im landschaftlichen Fach, das noch nicht wirffam genug vertreten ift. — Mit nächsem sind auch neuen Desorationen für Schiller's "Zurantot" in Angriff zu nehmen.

### Spredfaal.

Am 1. Sept. warb bas nene Theater in Sannover mit Torquato Saffo eröffnet. Dasfelbe ift unzweifelhaft bas gefdmadvollfte und iconfte Theater in Deutschland, vielleicht in Guropa; wenigstens ift die Ginrich. tung, wenn nicht fo prachtvoll, boch einfacher und gefcmadvoller als bie bes neuen Dvernhaufes in Berlin, und viel iconer und bei weitem comfortabler ale bes Dresbener Theatere. Das Legenhaus ift weiß mit Gold und bas Innere bunfelroth, nur bie Loge bes Ronigs nach inwentig weiß mit Golb. Die Logenbruftungen bes zweiten und britten Ranges enthalten bie Reliefportraits ber erften Dichter, Dufifer, Schaufpieler und Canger. Am meiften in bie Mugen fallend ift aber beim erften Gintritt in bas Saus unftreitig ber bon ben Gebrubern Bedmann angefertigte Rronleuchter, welcher 288 Gasflammen tranbenformig geordnet, ausftrabit. Derfelbe glangt auch am Tage wie Taufenbe von Diamanten, und foll bas Saus und bas Innere aller Logen auf bas allervollfommenfte erhellen. Der Blafond über bem Rronleuchter ift weiß mit Gold und mit acht Dedengemalben von Greling vergiert, bie ber Betrachtung werth, manchen fteifen Raden burch ihr Unfchanen erregen werden. Die Fovere bes erften Ranges find bas reigenbfte mas man fich benten fann; fie find burch vier große Defen ermarmt, mit runben Divans von rothem Sammet, aus bes ren Ditte fich bie Statue ber Bebe erhebt, verfeben; in zwei mufchelfors migen Raumen find bie birect mit bem Giefeller in Berbindung fiebenben Buffets angebracht. Die Fopers fuhren ju bem offenen Raume über bem Borticus ber Sauptfaçabe. 3molf Statuen, Gothe und Schiller, Leffing, Mogart, Beethofen und Beber, Chaffpeare, Molière, Goldoni, Calberon, Sophocles und Tereng gieren bie Attifa bes Bortifus. Der neue Bors hang wird von Creling gemalt. Interimiftifch verfieht ber alte Ramberg's fche Borhang, ter vergrößert und reftaurirt ift, die Stelle. Bu jetem Range find an beiben Seiten bes Theatere befondere Aufgange; bie Bubne felbft ift 150 guß tief und 90 breit. Die Buhneneinrichtung von Dublborfer in Mannheim. Rach ber Gröffnung wird bas Theater vorerft auf viergebn

Tage geschlossen, um die Einrichtungen zu vollenden, und den Bersuch zu machen, es vom Baustaube, der sich trot aller Reinigung immer wieder hervordrängt, gänzlich zu befreien.

herr Muhling, Director des Stadtifeaters in Frankfurt a. M., steht jest unter voligeilicher Cenfur — von der hohen Bundesbehörde vershängt. Der Komifer Mein hold hat dieß durch einige Couplets herbeisgeführt, welche in höheren Kreisen Anstoß erregt haben. Romisch klingt die Anordnung: alle Extempore's feien erft der Polizeibehorde zur Censur vorzulegen!

Im Rarntherthortheater infgenirt man eben eine Oper, Die einen ruffifchen General, Ramens Lwoff, jum Componiften hat!

Ueberschwenglichteit. Ein Prager Blatt fangt einen Artistel folgenbermaßen an: "Trauer herrsch über ben Abgang der Frau Behrenbe Brant wom hiefigen Stadttheater." Diefelbe ift wieder in Frankfurt engagirt.

Aus Bien wird geschrieben: Der Dichter Mofenthal ift jum öfterreichischen Ronful in ber Capftabt ernannt worben. (Am Cap ber guten hoffnung?)

Gustow's neues Schaufpiel "Die Diafoniffinnen" fommt im Berliner Schaufpielhaufe zur Aufführung.

(Deftereichisches Cenfurmufterchen.) In Brunn follte unlängst aufs geführt werden: "Abam und Eva", Boffe mit Gefang in einem Aft. Berfonen: Abam. Eva. Schlange. Eine Stimme. Die handlung spielt — nicht im Paradies. — Nach den Bestimmungen der Genfurbehörde mußte dieser Titel folgendermaßen umgestaltet werden: "Er und Sie", Bosse mit Gesang in einem Alt. Perfonen: Abam, ein Backergeselle. Eva, eine Rähterin. Fran Zange, handmeisterin. Eine Stimme.

In Roln gastirt jest ber vielbesprochene fcwarze Tragobe Fra Albrid ge und hat als Othello und Macbeth Furore gemacht. Es fledt wirklich ein großartiges Talent in diesem Kunftler, bas burch seine fummerliche Umgebung sehr gebrudt wirb.

Am 17. wurde im Convent : Barben : Theater in London querft Jullien's Oper "Beter ber Große" gegeben. Die Oper begann um halb 8 Uhr Abends und endete halb 2 Uhr Morgens; es ift eine Instrumenta stion, gewaltiger als im "Propheten", militarischer Pomp und Spektatel,

welche jene in Bielta als Puppenfpiel ericheinen laffen. Drei Mufitbans ben, eine zu Pferde, find auf ber Bubne; bas Panorama von Mostau im Binter, zum Schluffe bie Kaiferfronung. Der Erfolg war fur Coms poniften und Sanger coloffal.

Feldmann' hat fein breiactiges Luftfpiel: "Ein Broces gwis foen Cheleuten" beim Burgtheater eingereicht.

#### Runftverein.

Dallwig's "Alpengegenb" zeichnet fich burch eine lebenbige Das nigfaltigfeit und Barme ber Auffaffung aus. Gine Beerbe, ein fliegenbes Baffer u. bal, beleben bie trefflich beleuchteten Sugel. - Un Ro ch's "Biebe weibe im Balbe" berührt bas grelle Grun und Belb unangenehm. -Borfchelt lieferte bas genialaufgefaßte und abnliche Bilb bes bofichaus fpielere Chriften. Die Arbeiten biefes Runftlere unterfcheiben fich vortheil: haft von vielen anbern Bortrate, bie eigentlich nicht mehr barftellen, ale baß irgend eine Berfon ju einem Rabmen beraneichaut. Chriften fist als Raturfreund, von ichlingelhaftem Blattergrun umranft, mit niebergebeugten Batermorbern und halb fichtbarem Abamsapfel auf einem Rafen. Gine glimmenbe Cigarre burgt fur ben guten Geruch bes Ortes; ju ihm empor flettert ein fleines Ungehener von Gibechfe, vielleicht eine verwunschene Brinceffin ober mas. - Rirchgeffner's "weibliches Bilbniß" erfchien une wie eine Dmelette von Delfarben, fo breitgequeticht und ohne Rundung. - Bachem's "Dabchen" zeigt im Borbergrund ben halbentblogten Ructen eines weiblichen Individuums, bas fich, wie es icheint, nur bas bochft einfache Coftum eines Leintuches angethan bat. Bir fonnten biefem Datden, beffen plumpes Profil une perfrectivifc anbunteit, feinen ichonen Ginbrud abgewinnen. - Gin Bilbden von Sporer fellt ein "Diatchen unter einem Baume figend" bar, binter bem Baume eine Art Bauern: jungling hervorich achtenb. Das Ding fieht fich an, ale ob ber Baum: ftamm tem Matchen in ben Ruden gewachfen mare. - Launig wirft bas "Maleratelier" von Dyf. Gin Runftler ruht im Sintergrunde; wie es fcheint, über bie Ausführung feines Bilbes nachgrubelnb, welches vorne auf ber Stafflei fieht und bie Bertreibung bes erften Denfchenpaares aus bem Parabieje vorftellt. Inbef ift ihm ein Robolb auf ben Ctuhl gefliegen und malt vor ben Gingang bee Parabiefee boshafter Beife einen weißblauen Schlagbaum. Der Runftler im Sintergrund, ber eigentlich mabrent ber Robolbarbeit abmefent fein follte, entgudte une meniger ale bie portreffliche Durchführung bes Atelier: Stilllebens.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

#### - Wilinchener

Gin fatprifches Driginalblatt von Dr. C. Schleid.

Bangfahrig 2 ff., halbi. 1 ff., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr.

Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 38.

12. Cert. 1852.

# Bollvereinsfalender.

- Sonntag. Die fgl. preußische Regierung erklart, daß ihr eine fratere Bolleinigung mit Desterreich als leitender Gesichtepunkt vorschwebe, daß kie sich jedoch noch nicht über die Richtung binden könne, woshin sie dieser vorschwebende Gesichtepunkt leiten werbe, da sie ihm unter allen Umftänden nachschweben werde. Giner bestimmten Radasserung der Koalitionsregierungen wird um so eher entgesgengesehen, als die diessies obschwebende Ansicht so offen darges leat wurde.
- Montag. Die Coalirten erflaren, daß fie bei der Erflarung stehen bleiben: daß der schwebende Bollverein auf unbestimmte Beit noch fortschweben foll, daß hingegen betress der öfterreichischen Bollseinigung mit einem bloßen Gesichtspunkt der überbieß felbst noch schwebend ift, nicht gedient ift, vielmehr gewunscht wird, daß bassfelbe Sand und Auß befomme.
- Dienstag. Die t. preussischen Regierung ertlatt fich gang berselben Ans ficht und glaubt nur beifugen ju muffen, baß fie sich nicht binden könne.

Mittwoch. Die Bollconferenz macht einen Rafttag.

Donnerstag. Die preuffische Regierung nahrt bie entgegenkommenbe Hoffnung, bag bie fruhere Erklarung: baß ihre Ansicht über bie funftige herbeiführung einer allgemeinen Bolleinigung fich ber Unficht ber Coalitioneregierungen anschlieffe, erfennen laffe, welschen Werth fie auf bie Ueberzeugung von bem Werth einer solchen Berschmelzung lege. Doch sollen bie Coalirten in furgefter Beit erffaren, baß es bazu noch lange Zeit habe.

- Breitag. Die Coalirten, welche für ihren Entschliß natürlich eine fo furze Beit nicht annehmen fonnen, erflaren, daß ihnen bie Beit lang wirb.
- Samftag. Es entfleht bie Frage, ob es auffer bem preußischen Gebiet auch noch ein Stud Ehre ober ob es auffer bem Gebiet ber Ehre auch noch ein Stud Preußen gibt.

Die Kreuzzeitung fpricht bie offizielle Befürchtung aus, Desterreich wolle ben Bollverein mit Pulver iprengen. Seit biefer herr Manteuffel ben banischen Elephantenorben hat, macht er aus jeber Mucke einen' Elephanten!

Die & Beitung ruft: Soffentlich ift bas Gouvernement auf Alles geruftet; felbst einen Krieg nicht ausgenommen. Die Mobilistrung steht bevor, die Demobilifirung (Entruftung) ift groß.

Die Rreuzzeitung versichert! "Wenn man bort (bei uns) an ben Des gen schlägt, wird Preussen das Echo nicht schulbig bleiben." Wir sind wollsommen überzeugt, daß Preussen mit allem, was Klang und Schall bestrifft, reichlich versehen ist, und keln Echo schulbig bleibt, aber die Zolls Bereinserträgnisse ist es schulbig geblieben. Aber wir werden uns nicht mit Echo bezahlen lassen. Berstanden?

Pimpelhuber,

fgl. banr. Bewohner bes Bollvereinsgebietes.

3ch meine immer, bas "Bulver", womit ber Bollverein gefprengt werben foll, hat auch ein Dond erfunben!

In Samburg find bie fog. Saptianifden Balle, wo man bie Maste bes ichwargen Raifers Fauftin von Sabti gu verfpotten pfleate. perhoten morben. Rauftin I. hat namlich in Samburg einen Conful, beffen Name acht hantianifch flingt und Dundmeier beift. Derfelbe remonftrirte gegen obige Balle, bie übrigens, wie bie Allg. Big. bemerft , nur pon ber Profitution und von Rones befucht werben. Der nene Raifer pon Santi, befanntlich fruber Brafibent Coulouque, hat niemale profitutionellen Grundfagen gehulbigt, und wenn er auch gelegentlich tes Staates ftreiches feinen Unterthanen eine Art Broftitution verlieb, Die jeboch faft alle Borrechte auf ihn allein congentrirt, fo gefchah bieg nur, um einigen Altliberalen ju genugen. Sobalb bie Stabilitat bes Fauftinifchen Raifer= thume einigermaffen gefichert ift, wird auch biefe Congeffion beidrantt merben und bas Staatsoberhaupt alles an fich reiffen. Ueberhaupt bes fcmert fich ber hantianifche Diplomat, Namens Munchmeier , bitter über bas Benehmen ber beutichen Breffe gegen feinen Monarchen und ift aefonnen, gleich bem frangofifchen Gefanbten, in Frankfurt beim Bunbestaa Befdwerbe einzureichen und Wegenfeitigfeit in Breffachen gu beantragen. In fonfervativen Staaten foll fein Monarch, fei es auch ein wild frems ber beleibigt werben burfen. Die erfte beutiche Regierung, welche bie Gegenseitigfeit annimmt, ift bie Furftin von Balbed. Der Raifer von Sapti barf alfo im gangen Furftenthum Balbect, fo lang und breit es auch ift, nicht beleidigt werben. Umgefehrt barf auch fein Reger auf gang Santi, weber ein coftumirter noch ein anberer, gegen bie Furftin von Balbed lodgichen. Dan hofft, bag biefes hergliche Ginverftanbnig recht lange bauern moge. Der Grunber ber hantianifden Raiferbynaftie liebt bie Recibrogitat; er beleibigt niemand, bittet fich aber aus, and von Andern in Ruhe gelaffen gu werben; wenn er auch feine Truppen fortmabrend erergiren und manovriren lagt, fo gefchieht bieg nur, nm einen militarifchen Beift berguftellen, jumal fich noch fo viele Dhnehofen baruns ter befinden. Die hantianische Regierung fann und wird nicht bulben. "baß frembe Rationen burch ihre Beere, ihre Minifter ober ihre Journale bei ihr interveniren". - Dan vertraut in biefer Begiehung vollstanbig auf Serrn Munchmeier.

## Erflärung.

Mit Erftaunen lefe ich in beutschen Blattern: bag ber Dichter Mofenihal jum öfterreichischen Consul am Cap ernannt worden fei. 3ch bin lein Dichter, sondern ein Kaufmann, und erllare namenilich, daß ich an dem Drama: "Burger und Molly" nicht ben geringften Antheil habe. Sollte sich etwa noch ein dramatisches Talent in mir ruhren, so schreibe ich vielleicht in der Capstadt: "ein deutsches hottentotenleben".

Mofenthal, Raufmann.

### Erflärung.

An obiges anschließenb, erkläre ich es hiemit jur unwahr, bag ich au's Cap der guten Hoffnung tame, incem ich im Gegentheil in Wien bleibe.

Mofenthal, Dichter.

Apropos, was ift's tenn mit bem "Benbelftein" — hat ber Bunbestag noch nicht geschrieben? Die Sache wird schon bald nimmer schon. Dehrere partielle Eigenthumer.

# Abfertigung.

Die schlechtunterrichtete Allgemeine behauptet, die haptianischen Balle seien nur von der Proflitution besucht. Ich war auch oftere bort, bin aber nicht von der Proflitution, sondern von der Constitution was hossentlich noch ein Unterschied ift.

#### Ditfd,

hanfeatifcher Wurftmacher und Mitglied bes gefeggebenden Korpere.

# Aehrenlese aus Münchener Anzeigen.

Die Arnold'iche Berbing: Anftalt gibt in ben R. R. wörtlich bie Bersicherung: "fortwährend und ju jeber Stunde mit Dienstmadchen jeber Kategorie versehen ju lonnen." "Ein Bachtelhundchen, geeignet fur eine Dame, mannlichen Gesichts, ift zu verfaufen." -

"Die Unterzeichnete fann nicht unterlaffen, bem herrn Doltor R. R. fur die arztliche Behandlung ihres unvergestlichen Gatten ihren tiefften Dant auszubruden." — Der Mann ift gestorben und bie Wittwe bringt ihren tiefsten Dant fur folche arziliche Behandlung!

# Poft von überall.

Paris. Der "Conftitutionel" ereifert fich fehr uber bas "corfitas nifche Banditenwefen" und fobert die Regierung zu energischen Schritten gegen basfelbe auf. — Co viel man vernimmt beklagen fich auch die Bringen von Orleans bitter über bas corfifanische Banditenwesen und hoffen, bag endlich energische Schritte bagegen geschehen.

Babe n. Die Aufhebung bes Kriegezuftanbes ift um weitere vier Bochen verlangert worben.

Deutschland und Rufland. Die Ultramontanen und bie Cholera wuthen fürchterlich gegen bie Juben.

Munchen, Auch bahier wird für bas neue öfterreichische Auleben negogirt und find bie betr. Obligationen in ber Schmalzhandlung bes fru. Salomon Ran zu haben.

Leipzig. Die fachfifche Conftitutionsfeler ift biefmal ganglich unsterblieben, bagegen wird im nachften Jahr ber Napoleonstag wieber glansgenb gefeiert werben.

Infel hanti. Es ift babier eine Confpiration von Offizieren entredt worben. Die Berfchwornen trugen als Abzeichen Beinfleiber, waren alfo auf ben erften Blid zu erkennen.

Conftantinopel. Gine Berichwörung gegen ben Sultan warb entbedt. Es find mehrere Rafcha's fpurlos verichwunden

#### Bermaniopel. Es find alle Bafcha's noch ba. -

Schleswig. Fur bie hiefigen Deutschen ift bie Prügelftrafe wies ber eingesuhrt. — Mir find noch tief in ber Nacht und bei uns ift noch nicht einmal ber Bundestag angebrochen.

Bremen. "Deutschland" ift nun endgultig vertauft, und find bem Sandlungehans Dummy bie ratificirten Urfunden eingeliefert.

# Artistisch = Literarischer Theil.

## Münchener Zuschauer.

Letten Donnerstag trat Frln. Marie hausmann nach 6 wöchentlichem Urlaub zum ersten Mal wieber als Mathilbe im "Gefängenis" auf und wurde von dem gabireichen Publifum freudig empfangen. Das Luftpiel felbft, desen hauptrolle befanntlich eine treffliche Leistung nieres Dahn, brachte wieder die anhaltend heiterste Wirfung hervor und wurde der zufällig anwesende Dichter Benedir, einer der wenigen Stüspunfte der deutschen Luftspielliteratur, fürmisch hervorgerufen.

Die frehtägige Aufführung des "Stradella" wurde badurch interreffant, daß herr Kinderm ann die Rolle bes Banditen Malvolio übers nahm. Seine Maste war das conflictrefte Banditengeficht, welches je in dem frommen Italien fein Unwesen trieb, und die Stimme entwicklete solch' gewaltige Bolltraft, daß manniglich staunte, welch' herrliche Gaben die Natur in eine menschliche Kehle gelegt hat.

Das Sangerpersonal war heute zur Brobe zum Propheten versams melt. Nach halbstundigem Warten wurde ber Frau Balm von bem Theaters biener eröffnet: es fei wegen einer Unpaglichsteit nicht ber Prophet, sons bern die Jubin; ihr Wagen stehe bereit. Auf die Erwiderung, daß sie in der Jubin zu thun habe, wurde ihr bedeutet: Frin. hefuer singe bie Jubin. — Frau Palm hat gegen die berartige Entziehung einer Barthie Protest eingelegt.

## Sprechfaal.

In Brag fiarb bie ehemals berühmte Cangerin Theela Batta, fruher furlanbifche hofoperne und Rammerfangerin, im 88. Lebensjahre.

Die Tänzergefellschaft ber Fran Josefine Weiß gab am 25. b. M. in Prag ihre zwanzigste Borfiellung.

Otto Prechtler weilt in Oberöfterreich, wo er an einem Drama: "Das Urtheil ber Belt" fchreibt.

Die Berliner Theaterzeitung führt unter ber Rubrif: "Ren ens gagirt" auf: Frln. hefner in hannover.

In Sannover foll Soffapellmeifter Darfchner feine Entlaffung eingereicht haben.

Bwei bekannte Wiener Komponisten haben fich nach einer Mittheilung in ber "Bohemia" vereinigt, eine Kompagnie-Oper zu schreiben, und zu ihrem Entwurf Redwig's "Amaranth" gewählt. (Das muß eine suße Musik werden!)

Meherbeeriche Opern in Baris. Am 23. b. Mis. fanb bie 222fte Borftellung ber "Sugenotten" in Baris Statt und am 16. betrug bie Ginnahme bei ber Darftellung tes "Rophet" über 9600 Fr. Am 20. Mug. wurde "Robert ber Tenfel" jum 233ften Dale gegeben. Die brei genannten Opern haben in Baris zusammen 682 Borftellungen erlebt.

Auf bem Landgute des hrn. Gustav zu Antlit, in der Rahe von Berleberg, fand fürzlich eine Probeaussührung der neuen Flotow'ichen Oper,,Rübezahl", zu welcher Putlit das Libretto versaßt hat, flatt. Die Soloparthien wurden von Dilettanten ausgesührt, die mit ihrer musicas lischen Bildung, mit Stimmmitteln und Darftellungstante weit über dem Mittelmäßigen flanden. Flotow selbst datte mit Eiser eine musicalische Abrundung, ein Ensemble zu Wege gebracht, wie man es selten auf Bühnen findet. Was die Oper selbst detrifft, so ist dieselbe, wie man hort, frisch, überans melodios, leicht und bequem sings und darstelldar.

Der frangofifche Tenorift Roger, ber in Berlin gaftirte, hat an alle Runftler, welche in feinem Benefice mitgewirtt, fehr reiche Geschenke zurudgelaffen. Frau Tuczed befam eine fostbare Bafe, Brl. Trietich einen fehr schonen Brillantring und fr. Boft eine toftbare Bufennabel n. f. f. Das Benefice felbft trug ihm 1400 Thaler.

Der Anwalt von henriette Sontag hat gegen Lumley eine Klage wegen eines Gagen : Rückftandes von 100,000 Franken anhängig gemacht. . 3m Doon-Theater ju Paris hat man eine Ueberfetung bes Gothe'fden "Clavigo" unter bem Damen "Marie von Beaumarchais" gegeben.

#### Runftverein.

Bleich beim Gintritt erbliden wir eine burch leichte Retouche gehobene Beidnung von Genelli. Bacchus bat ben Bulfan betrunfen gemacht, und benunt bie Ungurechnungefabigfeit bee Deiftere und ber im hintergrund noch gechenben Sammerfcmiebegefellen, um mit Bulfan's Gattin, bie im reigenben Coftum ber Natur por ibm fieht, burchzubrennen. Augen martet ein mythologifcher Fiater, befpannt mit zwei Gentauren, um bas Baar über alle Berge ju führen. Das Bange ift im flaffifchen Beift und Style burchgeführt, und jebe Figur zeigt ben fichern Griffel bes Meifters. Dichten boch viele unferer Runftjunger, bevor fie Bilber colos riren, juvor ber plaftifchen Ratur ihr eifrigftes Stubium wibmen, benn es ift verbienftlicher ein Rnie, einen Urm gut, ale einen Saufen Figuren mittelmäßig auf bie Leinwaub gu bringen. - Dartin bringt unter bem Titel "bie eiferne Daste" in einem hohen Gemach, an einer reich befesten Tajel und im glangenben Roftum einen Jungling mit faft weiblicher Befictebilbung, eine Guitarre in ber Sant und jum Fenfter blident. Res ben ihm fieht in hoftracht ein alter Offigier, bie fur ben gefangenen Sungling bestimmte Daste baltent, bie man jeboch erft nach langem En: den findet. Das Bilb ift eben fo unflar, wie bie Befchichte jener Larve. - Faft ergoplich finden wir Durm's altteftamentarifches Genrebilb: ben Gravater Abraham mit langem Bart und Monbicheinglaße, wie er bie brei Engel regalirt und bie Nachricht, baß fich feine alte Frau in interefe fanten Umftanben befinde, gar nicht glauben will. Bir übergeben bie Buniche, welche bie Beichnung ber Sanbe, Urme und guge übrig laft, und bemerten nur, bag wir bie ungeheure Ginfalt ber brei Engelegefichter bod fur übertrieben halten. - In Felix Schiller's "Lanbichaft" macht bie milbe und friedliche Stimmung, wie fie in ben meiften Schopfungen biefes Runftlere, manchmal vielleicht etwas verweichlicht, ju finben ift, bief: mal einen iconen Ginbrud. Bon einer lieblichen Baumgruppe aus er blidt man fanftes, mobiliches bugellanb. - Lefenbure's "Ausnicht gegen Baprifchgell" ift mit Raturtrene und Gefchmad burchgeführt. - Gine Bleiftiftzeichnung von Simmler enthalt "Bortrate ber erften Runftler ber Dper in Barichau", worunter mehrere intereffante Ropfe. - Sals big brachte bie fehr abnliche und mit groffer Feinheit ausgeführte Statuette bee Ronige Dar im Gemejagt : Coftum.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Münchener

# PUNSCH.

Gin fathrifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Sangjabrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 39.

19. Gert. 1852.

# Es bleibt Alles beim Alten.

Dieß läßt sich weber vom Zollverein, noch von ber weiblichen Schönheit, weber von ber Epissopatsangelegenheit, noch
vom Preßgeses, noch hoffentlich auch von ber Kehr-Fronte ber
Residenz behaupten, wohl aber vom Munchener Punsch, ber
in bem, mit nächstem 1tm Oftober beginnenden Quartal in
gleichem Format, mit gleicher Tenbenz und zum nämlichen Preise
forterscheint, nämlich

von Oftober bis Reujahr 30 Rreuger.

Auswärtige wenden fich an bas nächft gelegene Postamt. Aufferhalb bes Königreichs Bayern erfolgt nur ein geringer Aufschlag.

# Exodus Israël,

bas ift:

Muswanderung ber Juden nach Paläftina. Ein Supplement jum 6. Duch Mopfts.

T

Und bas Bolf Ifrael butete in ber Bufte ber beutichen Buftanbe gemuthlich feine filbernen Schaferin, ale ploglich ein alter Dornbufch, ber icon lange nicht mehr blabte: genannt bie Allg. Beitung, anfing, Flammen zu fpeien und es ericoll eine Stimme ans ber Dornbufch Beitung, bie ba fprach: "Salt fille, ich bin bie Allgemeine Cotta's, bie Allgemeine Brenfens, bie Allgemeine Deftreichs unb Baberns, und neben mir follft Du feine anbern Blatter verebren, fonbern nur auf mich allein abonniren. 3ch bore bas allgemeine Befdrei gegen bie Inben und will aus politis iden Grunben and mit einftimmen, benn ich bin bie Allgemeine Ruglanbe und Deftreiche. Bieht ans nach Balaftina, fauft ench ein Baterland unb liebt biefes Baterland auf Aftien. Errichtet eine Borfe bes Batriotismus und fucht bie Courfe immer in ber Bobe ju halten, benn fuß ift es gwar, fur bas Baterland gu fterben, aber bitter ift es, am Baterland Gelb gu perlieren. Grunbet Gud eine Bolfeerifteng am tobten Deere, erbanet Soboma und Gomortha mit nenen prachtigen Bafthaufern, richtet Gure Boften gut ein und verschleißt viel Allgemeine Beitungen - mit einem Bort, werbet ein Staat und ein Rabinet, mit bem fich reben laft !" -Da trat ein Sofbanquier vor und fprach: "Es find viel Schwierigfeiten." - Die Stimme aber rief: "Birf einen Rronenthaler auf bie Erbe." Und er that's. Da verwandelte fich ber Rronenthaler in einen öfterreichis ichen Runfgulbenichein, und bie Stimme rief: "Bad ihn am Bipfel!" Er that's und bas Papier warb wieber jum Rronenthaler. - 3hr fonnt Silber in Papier und Papier in Gilber verwandeln, biefem Beiden wers ben fie glauben und euch gieben laffen.

#### II.

Und Sina und Beihman traten vor die öfterreichische Regierung, und fprachen: "Das Bolf Ifrael will thun, wie es ihr der Diftelbuich ber Allg. 3tg. angerathen hat, und fort ziehen; gebt uns unfer Gelb gurud, auf baß wir weiter tonnen." — Aber bas herz ber öfterreichischen Regierung war verhartet und ihre Sinangen waren verftodt, und fie weigerte fich, ben Ifraeliten ihre Schulb gurudzugahlen. — Da ftredten beibe bie Sanbe aus und fprachen: "So follen fich alle Schweißtropfen roth farben, und Alles, was uns schulbig ift, foll Blut fcwihen". Aber es half nichts, man war bas Blutschwihen schon gewohnt.

#### III.

Da gingen bie Abgefanbten Ifraels nach Rufland und fprachen jum Baaren: "Gib unferm Bolt fein Gelb jurud, damit es weiter ziehen kann. Benn bn bich weigerft, so laffen wir Ungeziefer über dein Bolf tommen; und Biobe und Läufe in die hanfer beiner Knechte eindringen". — Aber die Ruffen lachten aus vollem Leibe und riefen: "Bas fürchten wir, Flohe? Die find wir schon gewohnt!" Und fie zogen unverrichteter Dinge ab.

#### IV.

Nun gingen sie nach Preußen, traten vor Manteuffel und sprachen: "Der durre Dornbusch von Augeburg sprach zu uns: Ziehet aus nach Balästina. Sib uns nun zurück, was wir Dir geliehen, auf daß wir forts kommen. — Wo nicht, so soll die Pest über Euch kommen." Manteussel aber sagte: "Was kummert mich, was euch in Augeburg gesagt wurde? Ein Dornbusch ist eine Nahrung für Esel. Wir brauchen Juden, denn man kann von ihnen lernen, wie man auf seinen Bortheil schaut. — Was die Pest betrifft, so sind wir mit ihrer Cousine Cholera und ihrem Schwasger Typhus schon zu lange bekannt, als daß uns noch jemand aus dieser Berwandtschaft Schrecken einjagen könnte. Seien Sie ganz ruhig und auch außerhalb bes Bollvereins unseres Schutzes versichert, denn schlägt Destreich meinen Juden, so schlag ich den seinigen." Moses und Aaron verneigten sich und traten ab, die Hossnung auf eine mögliche Bewertsstelligung bes Auszuges schon ausgebend.

#### V.

Run tamen fie nach Babern und um Glauben zu finden, wirkten fie Bunder. Mofes warf feinen Stod bin und es wurde eine Bratwurft baraus und ein Mitglied des ifraelitischen Fortschrittsvereines verschlang diese Bratwurft. Dann aber riefen fie: "Wir wollen nach dem Rath der Allgemeinen fortziehen mit Weib und Rind, mit Bagage und Courage,

um am Jorban ein neues fubifches Reich ju grunben mit ber Saubt- unb Refibengftabt Jerufalem. Der Scepter wird wieber an Juba übergeben und Rothichild I., ale ber Ermablte von Dillionen, ben Thron 3as fobs befteigen. Berr Sontheim ift bereits als erfter Tenor am Softheater ju Bernfalem engagirt. Es wirb alles auf's Grogartigfte eingerichtet unb man hofft ichen über's Jahr ein glangenbes lebungslager gwifchen Dazareth und Betlebem abhalten fonnen und find bie haprifden Offiziere biemit vom bebraifden Generalftab im Borans eingelaben. - Die Berfaffung ift vorberhand abfolutiftifch, ba in ben Beiffagungen Jacobs von einem conflitutionellen Thron ber Juben nirgenbs bie Rebe ift. Das Bes richteverfahren ift öffentlich, wie ju Galomone Beiten. Rothicilb I. wird wie fein Borfahre Davib auch ju bichten fuchen und bas Bolf feiner Liebe verfichern. Der Dinifter bes Unterrichte bat bafur gu forgen , bag bie Literatur nicht in bie Sanbe ber Chriften fommt, wie fie bei ben Chriften in bie Sanbe ber Juben fam. Gin Boligeispftem nach occibentas lifdem Dufter wird in Jerufalem errichtet und ein Bolfsaufwiegler nicht mehr gefreugigt , fonbern nur einfach ausgewiefen. Dit ben benachbarten Dabianitern, Philiftern u. f. f. werben Sanbelevertrage gefchloffen. Gine Univerfitat mit Lantemannichaften und jubifchem Bauffomment wird errichtet. Gin hebraifder Bolisbote wird gegrundet, um bie Emangipation ber Chriften ju bintertreiben. Die Banern werben von gelobten ganbrichtern regiert. Mit einem Bort: Ber immer von ben europaifchen Gojim bas Bebiet bes neuen Staates betritt, beffen Staunen muß fich auflofen in ben vielfagenben Ausruf: Tout comme chez nous! - Darum gebt uns. mas unfer ift an Staatsiculben, Spoothefen, Rabrifantheilen u. f. m. Bofern ihr ench weigert, fo plagen wir euch mit einer agyptischen Finfternif." - Die Babern aber verlachten ben Dofes und Maron megen ihres Borhabens und wollten nichts bavon wiffen. Da ftredte Dofes bie Sand aus und es entftanb eine aapptifche Rinfterniß im gangen Lanbe. Das mertwurbige aber war, bag niemand etwas bavon mertte, benn bie agyptifche Finfterniß murbe von ber bereits herrichenden Finfterniß gang perbunfelt und niemand fonnte fie feben.

#### VI.

Da fagten Woses und Aaron zu einander: Es ift nichts zu machen. Mit Schaden wollen wir nicht fort, und anders können wir nicht, also bleiben wir lieber. Die schönen Zeiten bes Pharaonismus find vorüber, und Enropa fürchtet unfere 7 Plagen nicht mehr, benn es hat schon viel mehr und viel größere ansgehalten. Heuschrecken sommen auch ohne uns vor, Best. ist nichts neues mehr, gegen Hagel hat man Berssicherungen, die Blattern sind seit dem Impszwang nicht mehr fürchterlich, die Finsternis wird sogar begünstigt. Was bleibt uns also anders, als zu bleiben — trop Disteln und Dornbusch, trop Boltsbote und Allgemeiner Zeitung? — Gleich dem "Auszug aus Neghyten" wird aber lünstig auch das "Beiben in Enropa" gefeiert, und zwar durch Schmans, Tanz und Gesang.

Rundgefang: Anch orthoboxe Inben Sind manchmal krengfibel; Wir bleiben anch im Alter Noch Kinder Ifrael! bei! hata bei!

# München.

Wir harren hier, am Bollberathungsfite, herr Bf orbten fteht mit Bapern an ber Spite. Minifter Beuft vertritt mit Eifer Sachsen, Und Babens Bortheil bringt v. Rubt zum wachsen. v. Neurath biplomatisit für Schwaben, v. Baumbach will für Raffel auch was haben. Ein Dalwigt pricht für Darmstadtehein, Fürst Wittgenstein für Naffan's Interesen. Bir sind gerüstet — zittere Byzanz, So treten wir man Tenfeln auf den Schwanz.

Es regnet mit unausstehlicher Confequeng, und wer im Freien etwas zu thun hat, ber kann mit Recht fagen: Bahneflappern gehört zum hande werf. Der Boben ift so weich, baß felbst eine Splyhibe verfinken mußte und ben Baumen laufen unter heftigen Winbstößen fortwährend bie Thranen herunter. Ware ich nicht von ber unumgänglichen Noth-

wendigfeit bes liebungslagers fo triftig überzeugt, fo mußte ich bas frembe Militar, welches morgen babier einwatet, faft bebauern.

Pimpelhuber, bobenlofer, ins Lager Spagierengegangener.

# Doft von überall.

England. Der "Lichtberg" ift mit großem Gefchid beschnitten worden, und wird einen Blag in ber Rrone befommen.

Deutschland. Das Licht ift anch bei uns gludlich beschnitten worben, und man weiß noch nicht, unter welcher Krone ber Reft einen Blat besommen wirb.

Berlin. Die Bollvereinsconferenzen nehmen ihren rafchen Fortgang. Erft gestern erflärten wieder die Coalitionsbevollmächtigten, fie feien ohne Inftruttionen.

Belgien. Die hiefigen Druder erheben fich mit Nachbrud fur ben Rachbrud.

Rom. Die pabfiliche Schluffelgewalt fann ber Dietrichgewalt ber Rauber taum mehr Einhalt thun.

Frankreich. Napoleon reift, ohne einen Literaten bei fich gu haben. — Man hat die Erfahrung gemacht, daß anch Literaten reifen, ohne einen Napoleon bei fich ju haben.

Rendsburg. Willisen, Wrangel u. A. haben ben "Abler mit der Schleife". Wir haben jest nur die Schleife, und keinen Abler mehr.

Samburg. Schneiber Rusgat ift gu 18 jahriger Schangarbeit verurtheilt. Man braucht fein Schneiber zu fein, um zu feben, baß biefe Strafe zu groß und nicht angemeffen ift.

Algier. In ben letten Tagen ift babier bas erfte afritanifche Berfathaus errichtet worben. Go fchreiten wir in ber Civilifation vorwarts, und man hofft, daß biefes in Europa so beliebte Inflitut auch unter unserm himmel gebeihen werbe. — Pelzmäntel, Muffe und Regensschirme können babier nicht verfett werben, dazu ist das Rilma zu heiß und zu trocken. Dagegen wird für Uhren, Ringe, Leinwand und andere Gegenstände der versehbaren hansbotants amtlich garantirt. Es hat sich bereits ein ganzer harem von Bersahweibern gebildet; dieselben sind von der üblichen Berschletzung bisheusirt und haben überhanpt wenig orienstalisches. Auf ben Bersahzeiteln sieht ber arabische Spruch:

Mah ift groß,

So wirb man b'Sach' los!

# Artistisch = Literarischer Theil.

## Munchener Buschauer.

Letten Mittwoch famen auf Wunfch bes Königs Dito "bie Bruber" jur Darftellung. - In bem baranf folgenden Ballet "Liebhaber und Brantigam" trat jum ersten Mal nach ibrem Urlaub wieder Frin. Fengl auf, die in der Bwischenzeit wirflich Fortschritte gemacht zu haben fickeint, und durch ihre blübende Erscheinung namentlich bas fremde Publifum überracichte. Muggezeichnetes leistete wieder herr Franz Fengl, mit besten Kraft, Sicherheit und Leichtigkeit es, troß seiner Jugend, wohl wenig sertense Tänger aufnehmen durften.

Die Differenz zwischen Frau Balm und ber Intendanz wegen verans berter Rollenbesetzung ift zur Bufriedenheit aller Theile gehoben. Frau Balm tritt heute zum ersten Male wieder als "Fibes" auf.

## Spredifaal.

Mogart's Portrat nach bem Driginalbilbe bes Joh. Tifchein, bas ber Kunftler mahrend Mogart's Aufenthalt zu Mannheim (Octbr. 1777 bis Marg 1778) in Del gemalt, ift nun jest in ichonem Stablefich bei Breitfopf und hartel in Berlin erschienen und in ben bortigen Mufischalbungen zu haben.

Dr. Bacher, ber befannte Agent bee Grn. Lumley, hat fich in Baris mit ber Bittwe eines Seiltangers verheirathet, welche gegens wartig als Runftreiterin im hippobrom angeftellt ift.

Es wird versichert, daß der Componist Balfe, gegenwärtig Kapells meister der italienischen Oper in St. Betersburg, bei seiner Onrchreise durch Berlin die Ausscherung erhalten habe, im nächstem Frühjahre mit der Betersburger italienischen Oper im Berliner Hoftheater zwei Monate hindurch Borftellungen zu geben. Die königliche Muniscenz hat hiefür eine Summe von 30,000 Thir. angewiesen.

Bauernfelb hat bem Burgtheater an ber Wien zwei fleine Lufts fbiele zur Aufführung übergeben. Gin brittes Luftfpiel, betitelt: "In Berfailles", foll in Berlin zur Darftellung tommen.

Alexander Dum a & hat mit der Redaction bes "Bays" einen Contract über einen Roman abgeschlossen, ber über 100 Bande umfassen soll. Futter für Ueberseter und Dramensabricanten. — Die bindende Berson soll der ewige Jude sein, welcher von Liberius bis auf die jehige Beit gleichjam eine Seelenwanderung durch die Körper verschiedener Monarchen macht.

Die Berliner "Beit" schreibt: "Roger ist am Tage seiner Benes fisvorstellung nach Paris gurüdgefehrt. Digleich Fraulein Bagner bem Gafte fest zugesagt, in seinem Benesis mitwirten zu wollen, wodurch es möglich gewesen wäre, bem Publifum boch etwas Anderes, als die neuns mal gegebene "Beiße Dame" vorzusühren, hat die Sangerin, oder wiels mehr ber Comiobien pap a Bagner, das in London pratitzitre Spiel ben, Michiworichitense wiederholt nud in einem nichtsigenden Briefe das Nichterschieltense wiederholt nud in einem nichtsigenden Briefe das Nichterschienen seiner Tochter entschuldigt. Ein hubsches Armband, etwa 20 Friedrichsedor an Werth, hatte Gerr Roger für Fraul, Wagner bestimmt, beren Nichterscheinen naturlich die Ueberreichung bieses Geschenks übers füssig machte."

Herr Golbschmitt-Lind, Gemahl ber Frau Linds-Golbschmidt, wird von frangölischen Wateren als das Muster eines guten beutichen Chemannes beschalb gebriefen, weil man ihn bei ber jünglen Aufschrung von "Robert ber Teufel" in Paris neben seiner Gattin in der Loge, behackt mit Shawl, Taschentuch, Fächer, Flacon und Textbuch gesehen, welche Regustieten er an die Frau Gemahlin abwechselnd mit der zuvorsommenbsten Ausmertsamteit präsentiete.

#### Runftverein.

Drei Reuigfeiten begegnen wir in biegwochentlicher Ausftellung. Alle guten Dinge find brei, beift es; aber alle 3 Dinge find nicht immer gut. Fluggen's "Beiratheconfens" bewahrt in ben Gingelheiten ben routinirten Deifter, aber bas Bange, wenn man fo fagen barf: bie Sanblung bes (gemalten) Studes ermangelt ber braftifchen Wirfung. alter genuffuchtiger Gute befiger, ber aber auch ein lebel befitt, namlich bas Bobagra, gibt einem lanblichen Brautchen mit ber einen Sanb ben Beiratheconfens und fneipt ihr mit ber anbern Sand bie Bange, ju mels der Liebesbezeugung jeboch bas abgewandte Beficht bes Dabchen burchaus feinen Confens verfpricht. Der Brautigam bilbet einen lappifchen Bufcauer. Sowohl bie einzelnen Figuren ale auch namentlich bie alterthums lichen Gerathichaften bee Bimmere zeigen von großer tednifcher Bollenbung. - Mehlbahl brachte eine "Barthie aus Lermos", welche in Berfpetstive und Farbung mit ben plaftifchen Arbeiten ber Buderbader eine mertmurbige Aehnlichfeit hat. - Photographirte Anfichten aus Benebig von Berini, von großer Rlarheit und Scharfe, zeigen, ju welch hohem Grab im Ausland biefer Runftzweig gebieben ift.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

The Fed by Google

Wändener

# PUNSCH.

Ein fatprifches Driginalblatt von Dr. G. Schleid.

Gangjahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Nummern 3 fr. Funfter Band.

Senntag.

Nro. 40.

26. Cept. 1852.

## Gin Leitartifel.

Den Oppositionsmachern ist allenthalben bas Fell gegerbt und bie Beiten sind baburch so lebern geworden, daß ihnen nur noch der Lat eines wasserdichten humors einigen Glanz verleihen kann. Die Stimmung ist allenthalben so kahenjammerlich und übersättigt, daß man die Bolitik nur mehr als hating genießen kann, voll schaffer Sathre. Nur Salz, feine Näucherungen, tenn bas werden Bücklinge. Betrachten wir uns sere Bustände, so ergibt sich als Summe all' unserer Empsindungen — Ironie. Ieder Mensch ist hent zu Tage ein Marinelli, dem das Schickfal zuruft: "So lachen Sie doch!" — "Mer aber bei gewissen Dingen, sagt Lessing, seinen Berstand nicht verliert, der hat keinen zu verlieren." Nun will aber bech niemand glauben, daß er den Verstand verloren, und so möchte man närrisch werden vor Besorgniß, keinen Berstand zu haben.

Unfer alte Horaz hat gefagt: Difficile est, satyram non scribere, zu beutsch: "Es ist schwer, feine Sathre zu schreiben." Damit wollte er aber durchaus nicht behaupten, als sei es leicht, eine Sathre zu schreiben, sonst gabe es auf der Belt lauter humoristische Schriftseller und bas ware trantig, benn die Humorisen wollen nur belacht werben— sie selbst sind ernst, tiessung. Ich weiße es von mir, beun ich fann nicht einmal mehr über die Allgemeine Beitung lachen. Wenn Ich fann nicht einmal mehr über die Allgemeine Beitung lachen. Wenn Ich eine Lacher abonniten. — Die Schriftsellerei ift glücklicher Weise eine Freitunst, sonst fonnte z. B. herr v. Redwig einen humoristen belangen, wenn er eine Sentimentalität drucken läßt, gleichwie die Säckler nicht letben wols len, daß die Tuchmacher Bukstinhanbschuhe verkausen. hingegen käme

ber humorift ichwerlich in ben Fall, herrn v. Redwig vertlagen zu muffen, bag er einen Wig gemacht habe.

Dhne im geringften Morgen luft zu wittern, wollen wir uns bens noch furz fassen. Es ist zwar jeder Agitation ein Damm gesetzt, aber wirwagen es immerhin, die allgemeine Stille zu unterbrechen und bei Besginn des vierten Quartals das Bolf öffentlich zum Abaunennent aufzuhez ben. Der Preis des Munchener Punsch ist so niedig gesellt, daß auch die reichsten Leute leinen Anstand nehmen, darauf zu pranumeriren; nams lich von jest die Reuzahr (nur verschänt läßt sich so ein Preis auss sprechen) — 30 Rreuzer. — Halbjährig 1 ft. — Auswärtige belieben sich an das nächste Postamt zu wenden. Ausserhalb Bayern nur ein gez ringer Ausschlag.

# Mur nicht lächerlich machen,

bas war von jeher ber leitende Grundfat der Deutschen, wenn fie auf bem politischen Schanplat erschienen. — Wir haben eine Revolution gemacht, fie ift miglungen, aber bafür konnen wir nichts, bas kann bem ungeschickteften passieren.

Bir hatten eine große Flotte. Dieselbe ist in verschiebene beutsche Pfandhäuser gewandert, und "Deutschland" wurde dem allgemeinen Absstrich unterworfen; als niemand mehr auf Deutschland etwas geben wollte, befam es das handlungshaus Mummy um ein paar tausend Thaler. Bestermann weiß, wie vielda der hammer geschlagen hat. — Wir hatten einen Bundestrieg für Schleswig-Holftein gegen Danemark. Derselbe endete zuslett damit, daß die Holsteiner selbst ihre Kestung Rendeburg niederreissen nnb die Zerstörungstosten tragen muffen. Die Schleijung des beutschen Kronenwert's ist ein Werf der banischen Krone und die Krone des ganzen Werfes.

Dir hatten ein großes beutsches Parlament. Dafielbe befam aber balb nach seiner Geburt eine Glieder frantheit; die Deputation ber prenssischen Kaisermacher hatte eine Amputation ber Defterreicher zur Folge, und bennoch magte bas invalibe Parlament, bereits ohne Sand und Auß, in Stuttgardt die noch übrig bleibende Bruft den Schwertern barzubieten. Es ist befannt, welchen gewaltigen Gebrauch der Minister Romer von diesem Anerbieten gemacht hat, und wir sahen seltbem mehrere, auch nichts beutsche, Minister biese Romerstraße wandeln. Das beutsche Parlement garni aber wurde ausgemöbelt und die Ginrichtung versteigert, wobei der

Rebes und Prafibentenfinft als Rangel in eine Dorffirche manberte. herr von Gagern hat felbft einen ahnlichen ibpllischen Ausgang genommen und fich als Landwirth angesiebelt.

So ging es ber beutschen Ginheit. Wir hatten aber auch einen großen beutschen Zwiespalt, und bem ging es nicht beffer. Felublich ftanben fich bie preußischen und öfterreichischen Borposten gegenüber, schwer lag ber himmel von Bronzell auf allen Gemuthern, und eine Schlacht fchien uns vermeiblich. Es frachte auch wirklich, aber

Bo bie Noth am höchften Sind bie Ctappenftragen am nachften.

Auf Seite ber Bunbestruppen war nur ein öfterreichischer Stiefels balg verwundet; bie preußischen Balge waren ganzlich unversehrt gesblieben. So endete die beutsche Zwietracht, benn fie konnte nicht gesbeihen wegen ber angebornen Einheit, gleichwie auch die Einheit nicht gesbeiht wegen ber angebornen Zwietracht.

Solche unverschulbete Ausgange hatten bie neuesten Phasen unserer Geschichte. In ben Bollconferenzen erbliden wir abermals ben Borabend wichtiger Ereignisse. Die Jahreszeit ift schon vorgerudt und bie Borabende sind sehr lang! - Die Kreuzzeitung behauptet, wir seien teine Dits glieber ber Conferenz mehr; selbst wenn wir uns eines bessern besannen, mußten wir zuvor außerhalb ber Conferenz über unsern Biebereintritt unsterhanbeln.

#### Bei Gott, Mantenfel, bas ift ftarf!

Die Kreuzzeitung behanbelt die Coalition wie einen abtrunnigen Juben, wie einen zweiten Uriel Acofta, der sich gegen den Zollvereins: Tals mud vergangen hat, und nun reumüthig an die Conferenzihnagoge flopfen, sich außen niederwerfen, und die preußischen Juden über sich hinwegschreiten, ja sogar sich von der hettischen Krenzzeitung in's Gesicht spucken lassen soll, wenn er wieder in den Verband aufgenommen sein will. Süddeutschland ist in der That ein zweiselnder Acosta, seine alte Mutter: die Industrie, und seine Brüder: der Handel und der Bertehr, bilden eine siehende Gruppe — Uriel, thue was du wilst, aber

Mur nicht laderlich machen !

## Rothgedrungenes.

Aber ich bitte Sie, herr Green, wie lang gebenken Sie benn ihren Ballon noch im Obeonsgebaube herumfahren zu laffen? Der Steinkohlenstheergeruch legt fich ja ben Eleven bes Confervatoriums auf die Bruft, und bann beflagt man fich, daß aus diesem Institut feine Sanger hervorsgehen! Unternehmen Sie doch einmal eine Luftschifffahrt! bas Schiff has ben Sie, und Luft wird hoffentlich auch genng vorhanden sein.

Pimpelhuber, haufiger Borbeigeher.

# Poft von überall.

Lyon. (Telegraphifche Depefche.) Die Begeisterung fur Napoleon ift ungehener. Es lagt fich mit berfelben nur ber Enthusiasmus versgleichen, womit einftens Fanny Elster gefeiert wurde.

Berlin. Man fürchtet auch für biefes Quartal wieber ein Ansbrechen ber Rreuzzeitung. Es follen schon einige Abonntrungsfälle vorgekommen fein.

Palermo. Die Revolution ift gwar besiegt, aber wir fiehen boch auf vulfanifdem Boben.

Reapel, Wir auch.

Bien. Um einem bringenben Beburfniß abzuhelfen werben unfere Cavallerteregimenter noch um zwei vermehrt.

Conftantinopel. Die turfifcen Ultramontanen conspiriren gegen ben Sultan. — Roch gibt es einen Bosporus!

Frankfurt. Das hans Rothfdilb hat für bas neue öfterreichifche Anlehen 31 Millionen Gulben gezeichnet. Dein, die Juben follen nicht nach Balaftina!

# Dreizehnter Brief

26

Philippine bon Schmachtenberg an Amalie bon . Stuplhaufen.

Liebes Malchen!

Best haben wir enblich icon Wetter, und bas macht mich immer gang munter. Bei beiterem Simmel find alle Gefcopfe aufgelegter gur Liebe, obwohl fich auch unter einem Barapini icon manche Bergen gefunben baben. Bei une geht's jest luftig ber, balb Leuchtfugeln balb Mannover. Wir geben alle Tage binaus; Dama fagt, bag fie fich anch mit großem Bergnugen eines lebungelagere aus ihrer Dabdbemeit erine nert. Du follteft fie nur feben bie Beltftabt, wie ba bie ranben Rrieger fingen, Baffen und Stiefel pupen n. f. w. Und bie Offigierebelme, aufe geftedt auf ben fleinen Separatgelten, blinfen fo freundlich. Wenn aber unfer Schiller fo ein Offigiergelt gefeben batte, tonnte er boch nicht bes hanpten, bag bier Raum fur ein gludlich Baat mare. Und wie berelich ift fo ein geordnetes Regiment auf gruner Mur angufeben, alles blau unb weiß wie ein ungeheures Bergigmeinnicht. Und Die fernen Commandoftimmen haben fur mein Dhr einen eigenen Reig, und gut jeber webenben Sahne bente ich mir einen habichen Junter. D bu glaubft nicht, welch' ein friegerifcher Ginn mir inne wohnt; ware ich nur erft verheirathet. 3ch fpure etwas vom Cafar in mir - gebt mir eine Caution und bas übrige wird fich finben! - Die fe Ueberzeugung aber bat fich mis neners bings aufgebrangt: ein Dilitar ift boch eimas gang anderes, als ein Gis vil. - Une vis à vie wohnt jest ein Stubent. Er fieht auffallend oft am Renfter, gruft mich, ohne mir vorgeftellt ju fein, und verlaft nie feine Sansthure ohne heraufzusehen. Dama hat fich erfundigt, er ift ein leichte finniges Burichchen und lebt von einem alten Onfel, ber ihn jebes Semes fter mo anbere flubieren lagt. Bas hilft mich Rofettiren und Rourmachen; ich gleiche bem Fauft, ber ba fagt:

> "Ich bin ju alt, um nur zu fpielen, Bu jung, um ohne Bunfch zu fein."

Wer von mir einen frennblichen Blick will, bei bem muß Anssicht sein, daß er und heirathet. Ich tann Dir in biesem Betreff leiber gar nichts Neues mitthellen. Wir überlegen, was wir uns fur biesen Winter Schönes heraussuchen. Dieser Tage gibt Mama wieber um einen holgs Beitrag ein. Im Uebrigen befinden wir uns alle recht wohl. Appropos, ich habe schon einen neuen Kalender gesehen, der Carneval ist heuer sehr kurg. Es grußt Dich tansendmal

Deine

Philippine.

# Artistisch = Literarischer Theil.

# figl. Sof- und National-Theater.

Dinstag 21. Sept. Der Argt feiner Chre, Trauerfpiel von Calberon.

Der Arzt feiner Chre! Gin fonberbarer Titel. Jeber Chre ift eine fefte und banerhafte Gefundheit zu munichen, benn fie ift ein gar empfinds licher Patient und felbft eine Unpafifcheit kann fie tobten. Es kommt auch vor, daß die Chre einer gangen Nation, gleichfam burch eine moras

lifde Epibemie, hinweggerafft wirb.

Wonn man fur fich einen Argt braucht, ift es fcblimm; noch fcblimm er abet . wenn man fagt : Deine Chre gefällt mir nicht; fie fieht fo frante Ho aus und bat feinerlei Berlangen, ich will ihr einen Doctor holen laffen. Das foll nun ber Doctor thun, wie foll er bie Ghre behanbeln? Rommt bas Uebel von Auffen, b. h. ift bie Ehre lediglich verlest worben, ba ift ber Schaben leicht gn heilen, fowie überhaupt bie Chis zurgie au ben fichern Biffenfchaften gebort. Webe aber, wenn eine Gbre an fich felbft franfelt, wenn bas jugezogene lebel chronifch ift. foll ba ber Argt bie Patienten curiren? Allopathifch? Soll er befconis genbe Bflafter auflegen, ober jur Aber laffen nach bem Sprichmort: Blut und Gelb fubnt Alles, ober bie Beilung aufgeben und nur Gemiffenline bernbe Mittel anwenben? - Dber homoopatifch ? Goll er Uebel mit Uebel vertreiben ! Durch fleinweis beigebrachte moralifche Dofen ben Burm ber Rene meden, bie Seele abmagern laffen und barauf eine Befferung aranben ? - Dber hybropatifch, mit abichredenben Mitteln ? Soll er ben Batienten ichwigen laffen, ihn unter eine furchtbare Douche bringen, baf ibm bie Bahne flappern, mit einem Bort beftrafenb einfdreiten? Go viel ift gewiß, um eine fieche Ehre ju curiren, bagu reicht feine ber bes fannten Beilarten aus.

Malandhy Google

Diefer Don Gutierre, ber in bem Calberonifden Stud ale ber Arat feiner Chre auftritt, macht es auch wie viele Mergte, er behandelt feine Batienten an einer falfchen Rrantheit; feine Chre ift vollig gefund und er halt fie fur tobtfrant. Er glaubt, feine Gattin Mencia, melder ein caftilifch feuriger Bring nachstellt, ftebe wirflich mit biefem in einem ftrafs lichen Berhaltniß. Donna Mencia hatte gwar fruber eine Reigung fur ben Bringen, murbe jeboch jur Che mit Don Gutierre gezwungen und bewahrte ehrenwerther Beife ihrem Zwangegemahl bie Treue. Der Bring jeboch erfuhnt fich, Dachte in ben Garten gu fleigen, mo Mencia fchlaft - bas fpanifche Rlima erlaubt foldes - aber vom Beibe gurud: gewiesen, vom Beraufch bes rudfehrenben Gatten erichrecht, entflieht er. Don Gutierre icopft furchterlichen Berbacht, fühlt feiner Chre ben Bule und alaubt fie beftig erfranft. Um bem Uebel auf ben Grund ju fommen, geht er ein andermal icheinbar fort, verftedt fich im Garten, bem romans tifchen Chlafzimmer feiner Fran, naht fich ihr mit verftellter Stimme, fie fahrt empor und gibt ihm ben Titel Bring. Das ift bie Rrifie feiner Chre; er halt fich fur einen ansgemachten Sahnrei, lagt einen Baber mit verbundenen Augen herbeiholen und zwingt ihn, ber Donna Mencia bie Abern ju öffnen. Diefe Aberlage ber Frau muß bie Chre bes Dannes wiederherstellen, fo will's die bramatifche Allopathie. Der Baber, indem man ihn wieber jum Saufe binausführt, brudt feine blutige Sand an bie Dauer, erfennt baburch tas Saus wieder und zeigt bie Unthat bem Ros nige an. Don Gutierre aber ift ein Argt, wie es gewiß menige gibt. benn als er feinen Diggriff einfieht, erfticht er fich gur Gubne felbft! Das Stud beruht auf einem Bahn, ber ben Belben in's Berberben fturgt, und hierin liegt ein mahrhaft tragifches Glement, nur bag eben bie blutige Ausschmudung, bie bom fliergefechtfreundlichen Spanier gufagen mag, ungerem Character und Beitalter ju frag ericheint. Die rothe Fres. comalerei bes Babers geht auch wirflich über bie Grengen bes Mefthetis fchen binaus. Die Sprache ift ebel und bichterifch, wie fie bem Berfaffer ber "nutos sacramentales" fein Anderer nachgefdrieben. - Aneges geichnet gab Berr Dabn ben Don Gutierre; er bielt in ben erften Acten Dag, um bie Entwiflung bes Argwohns, Bweifels, Berdachtes und enblich ber glubenten Giferfucht in auffteigenber Linie bervortreten an laffen, und wir befamen femit ein pfpchifches Gemalbe von correctes Beidnung und ergreifender Farbeneinwirfung ju genieffen. Frin. Dame bod (Mencia) erfchien allerbings ale wurdiger Begenftand einer Gifers fuchtetragobie, fant jeboch ale eigentlich paffive Berfon feine Belegenheit ihr tragifches Feuer los ju laffen. Der Prufungefcene im Garten batten wir mehr nachbrud gewunicht. - Gine Thure, burch welche ber Ronig (Gr. Schent) geben wollte, blieb hartnadig verschloffen. Ge mare ins tereffant, ju wiffen, wem bas Trauerfpiel bie und ba folch' beitere Uns terbrechungen verbanft.

#### Spredfaal.

Letten Sonntag gab man ben "Brophet" bei übervollem Hause. Brau Pal m, bie nach nehrwöchentlichem Urlaub jum ersten Mal wieder als "Fibes" auftrat, wurde ein ehrenvoller und blumenreicher Empfang zu Theil. Begen groffen Andrangs wird die Oper heute wiederholt.— Das Revertoir ber vergangenen Woche hatte dem Lager zu Gefallen einen militärischen Anstrich: Mittwoch "Wallensteins Lager" als Freitheater, Samstag die "Regimentstochter".

Der burch episobische Thatigfeit an ber Munchener Hofbuhne auch babier befannte ehem. Tenorift herr Cornet, spater Director des hams burgertheater, ist nun, dem übereinstimmenden Bericht ber norde und südebeutschen Zeitungen zufolge, zum artiftischen Leiter des hospoperntheaters in Wien, an die Stelle des abiretenden fr. v. holbein, ernannt worden. Wie versichert wird, ist mit der Stelle ein Gehalt von 6000 fl. verbunden. Ob die Anzeindungen gegen ihn als "Fremden" in Wien auch so heftig sein werben, wie in Munchen, ist eine Krage, die vielleicht der großstadtissche Character der Kaiserstadt verneinen wird.

Das Theater ber von ben Danen fo febr thrannifirten Stabt Alto na 'fft am 16. Sept. febr bezeichnend mit "Egmont" eröffnet worben.

Schönes Bilb. Ein Feuilletonartifel ber "Schlefischen 3ig" fagt bei Behrechung einiger fleinen Stude: "Die einactigen Luftfriele fommen in Deutschland en vogue, und fie verdienen es — als niedliche bramastische Bahuftocher, mit benen man fich zum Deffert die Uebersrefte ber Tragif aus ben Bahnen ftochert."

#### Aunftverein.

Gin fehr hubiches Architefturbildchen ift bie "humpenburg" von Ainm iller: mittelalterliches Bechgemach, nach Angabe bes verfiorbenen Schwanthaler mit Bechern, Rofalen, Schwertern ausstaffict. In ber Wirklichfeit eriftirt dasselbe in Schwanthalers Atelier unter ber Erde, freilich nur in fleinem Dafftabe. - Safner's "Gebirgefee" befit eine harmonische Farbe, nur mare eine großere Charafteriftit in ben Bergen gu munichen. - In Schreiber's "Romifche Lanbichaft" wirft bie blane Farbe ber Berge florend. — Ein fcones Bild ift "bie Seimfu-dung" von Kroll. Die Durchbilbung ber Formen und feiner Sinn fur Farbe laffen von bem Runftler, beffen Auftreten unfere Biffene neu ift, Bedmitenbes erwarten. — Durd's "Weinachtsmorgen" bringt uns ben befannten neben bem Chriftbaum eingeschlafenen Knaben, zugleich aber auch die Mutter. Diefes Bild ift meifterhaft in Mobellirung und Rolo: rit, der Gefichteausbruft ber Mutter burfte etwas inniger fein. — Gehr humoriftisch wirft "ein Baner im Wirthshaus" von Rhom berg; ein naturwuchfiges Bauerlein nichlurft mit großer Delice Raffee, neben ihm fist sein Bnbe, am Tijde eingeschlafen, und bie hubiche Wirthin bestrachtet ihren landlichen Gaft. Das Bilb ift febr fcon in Farbe und Behandlung, und zeigt von bedeutenbem Fortschritt bieses Kunftlere. Miller's Portrat (Runfimaler Gariner) zeichnet fich burch fprechenbe Aehnlichfeit aus. Der Ton ift eiwas ju bufter, jedoch bie Auffafjung geffreich. — Buftlich brachte ein hubiches Bortrat bes General v. Saile bronner auf Borgellan.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

#### Münchener

# PUNSCH.

Gin fathrifches Driginalblatt von Dr. G. Schleich.

Sangjahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Nummern 3 fr. Sünfter Band.

Bunftet Sunt

Sonntag.

Nro. 41.

3. Debtr. 1852.

Mit dieser Nummer beginnt das lette Quartal bes fünften Bandes, auf welches mit 30 Kreuzern noch abonnirt werden fann. Ausserhalb Munchen nimmt jedes Postamt Bestellungen an.

# Münchener-Oktoberfest-Chronik.

Conntag 3. Oftober

Große Induftrieausftellung

von Ochfen, Schafen, Rindern, Authern Pferden u. f. w.

Diese Ausstellung befindet fich weber in einem Chryftalls noch in einem andern Balaft, sondern im Freien. Um bem Uchelftande vorzubengen, daß fich etwa fremde Och fen einbrangen und ben einheimischen bie wohlverdienten Preise wegichnappen, werden nur iulanbifche Thiere zuges laffen. Bei und herrscht felbst genug Biehzucht und Ordnung, wir bedursten fen feiner answärtigen Silfe; wir find felbst reich an Unschlitt und bas Ausland braucht une feine Lichter zu liefern. Die niederbaprischen Ochsen, außerte einft herr hirschberger in ber Kammer, find wahrlich nicht zu verachten! — Wir aber feben hinzu: in biefem Lande ift eine

ansgezeichnete Birthichaft, und bel folder Landwirthichaft tann teinem ber acht Kreife bie Achtung verfagt werben.

Die Dofen haben anch ihre hiftorifchen Erinnerungen und gehoren eigentlich ju ben "alten Bartheien". Gin Dofe mar es, ber einft bie foone Enropa entfuhrte; er trug fie auf feinem Ruden weit fort, ohne im geringften europamube ju werben. Bar biefe Bottin icon, fo muß fie nach bem homerifchen Befchmad "ochfenangig" gewesen fein. Liebe aber fangt immer in ben Geborganen an; fie ift eine urfprungliche Angenentzundung, bie fich fpater auf die Bruft wirft. Go begegneten fich auch ihre vier Dofenaugen. Bas ift bie Liebe - zwei Beeffteat, und ein Teller! Europa fühlte fich ju bem Dofen bingezogen und er befchloß, ibr fußes 3 o d angunehmen. Diefer ritterliche Moment macht bie Ahnengeschichte fener Thiergattung nm fo probehaltiger. - Der berühmte Minctauros auf Rreta war auch ein Dofe; er verfchlang jahrlich 12 Rnaben und 12 Dabchen. Seut' ju Tage ift es umgefehrt; 12 Rnaben und 12 Dabchen verschlingen jahrlich gewiß mehr als einen Dofen. - Befannt ift ferner, baß ber affprifche Ronig Nabuchobonofor in einen Dofen verwantelt murbe : in ber Der "Dabnco", welche man in ber Oftoberfestwoche gibt, wirb er bafur vom Blis getroffen, alfo nur bligbnmm gemacht. - Betrachtet man bie Ausfuhr aus Ungarn als einen Bortheil ber öfterreichifchen Bolleinigs ung, fo find bie Dofen auch hanbelepolitifche Individuen, und je mehr man wieber anfangt, auf ben Dofenziemer Berth ju legen, befto mehr gewinnen fie and noch an pabagogifcher und fulturhiftorifder Bichtiafeit.

Drum: Es lebe bas Oftoberfeft,

#### . Ge leben bie Breieochfen!

Auffer biefen hervorragenben Geschörfen finden wir in obiger Anstellung auch Schafe. Da heißt es bann: Biel Geschrei, aber auch viel Bolle. Berner: Kalber. Die Stride find für die Kälber eine brennen de Frage geworden und ganze Bereine berathschlagen, wie man das Bieh auf die menschlichste Beise transportirt. Man wird diesen Kalbern anssehen, daß fie nicht zu den früheren Kopfhangern gehören, soubern vom Bortschritt der Zeit Rugen gezogen haben. — Auch Bferde sollen die Auskellung schmuden. Was ist ein Pferd für ein ebles Thier, Nur souveranen Fürsten, sagt Louis Napoleon, werden Reiterstatuen errichtet; ein solches Monument macht jest den Onfels-Kaiser legitim und das Pferd gibt den Ausschlag. — Der Gouverneur in Don Juan hat zwar auch

eine Reiterstatue, und war boch nur Gouverneur, teln Souveran; ber hers gog b. Wellington hat in London auch eine Reiterstatue, und iff wieber tein Souveran, aber bas macht nichts, Louis Navoleon hat boch recht. Rleiber machen Leute und Bferbe machen Kaifer.

Auch Ruhe burfen nicht fehlen! Die braune Lefel und bie Allges meine Zeitung fennt man an ihren Lant-Artikeln. — Es werben fich Persfonen beiberlei Geschlechts auf ber Ausstellung einfinden und man wird sehen, daß viele Ruhe anch bei Tage schwarz find. — Ruhe find ber, zwar unsichtbare, aber sehr buftige hintergrund eines ganzen bramatischen Genre: ber Fensterln, Bersvechen hintern heerb, Toni, Burgei, und was die vierschrötig romantische Banernschule Schönes hervorgebracht hat. Die Charafteristif ift fraftige Milch; die handlung Autter, die beim Licht zersgeht; ber Dialag Kase. — Die Preis-Kühe lachen uns so blühend an; einige sind, wie Ophella mit phantastischen Kranzen geschmuckt. Geh in einen Kuhstall, Blaßl, du wirst beinem Schickal boch nicht entgeben!

Nachbem nun ben ganzen Bormittag bie Ochsen am Sendlingerberg gestanden, wird es nach Tisch lebendiger auf der Wiese, es sammeln sich nach und nach gegen 30,000 Leute auf dem Berg und in der Ebene und Schlag 2 Uhr geschicht ein Kanonenschus. Diese Artillerieuhren kommen jest immer mehr in die Mode und die Zeitungen berichten, daß in Triest Mittags 12 Uhr und Abends 6 Uhr ein Schus von der Festung fällt. Benn auch in Destreich niemand weiß, wie viel es geschlagen hat, so weiß doch jedermann, wie viel es geschoffen hat. Bielleicht werden die sillbernen und goldenen Sackuhren alle eingezogen und der Staat übernimmt das Monopol der Beitabmesjung. Fragt ein Liebender seine Geliebte: Wie viel Uhr ist es, so kann sie sagen: Kümmere Dich nicht darum, dem Glücklichen fracht keine Kanone!

Alfo in biefen Oftobertagen find auch bei uns folche Bulveruhren eingeführt und

#### Souf 2 Uhr Rachmittag beginnt bie Breifevertheilung

an bie murbigften und vorzüglichften Mitglieber ber Ausstellung. Es ift eine eigene Jury aufgestellt, welche bas Berbift ju fallen und ihre Bahrsiprücke ju verfünden bat, die ungefähr so lauten:

Der Och fe Rr. 1 ift überführt eines gutqualiftgirten Bleifches unter bem er ich werenben Umftanb bes Unfchlitte, fer-

ner foulbig bes nachften Berfuchs gur Glephantengroße, und wird beghalb "mutbig" gesprochen und jum erften Breis verurtheilt.

Das Mutterich wein Rr. 2 ift fchulbig, im Complot neun ausgezeichnete Ferfel begangen zu haben und wird ihm beshalb wegen fortgefester Ferfel ein Diplom zugemeffen.

Rach biefer Preisvertheilung ift bas übliche

#### Pferderennen.

Die gurudzulegende Strede beträgt gerabe eine beutiche Meile.

Das Mellenmaaß ist bas einzige, worin bie Dentschen einig sind. Eine beutsche Meile ift überall 2 Stunden lang, sie mag nun von Desters reichern auf der Lands ober von Prenßen auf der Etappenstraße zuruchges legt werben. Es ware eine intereffante geographische Frage:

Wie viele beutiche Mellen ift Deutschland noch von fich felbst entfernt, ober: Wenn zwischen jeber Bollconferenzstung 3 Wochen liegen, wie weit ift bann von Kabale nach Liebe?

Bei biefem Pferberennen herrscht völlige Concurreng. Freiheit und tonnen auch ausländische Rnaben Theil nehmen. Doch muffen biefelben "reinlich gelleibet" fein; schmutige Ausländer tonnen wir nicht branchen.

hierauf wieber Preievertheilung. Lanter feste Preise. — Auch wirb ber berühmte Luftichiffer Green mahrscheinlich an biesem Nachmittag — auf ber Erbe herunten bleiben.

# Montag beginnt bas Schiefen

auf ben befannten

#### 23 eintopfigen Adler. Em

Wer biefen Abler fo trifft, daß er ben Ropf verliert, und als isolirter Rumpf basteht, erhält einen Preis.

Wer eine von ben Rlauen, womit er fo fest an feiner Fahne halt, herunter bringt, erhalt wieber einen Preis.

Für jeben fleinen Staat, ber von bem Abler abfallt, wird ebenfalls bezahlt, boch foll ein folcher Staat wenigftens vier Loth magen.

Beber baprifche Schute ift verbunben, biefen Abler auf's Korn gu nehmen.

#### Dinetag - olympifche Spiele.

Festzug. 1) Die Kampfrichter ober Hellenobiten, bestehend aus 6 hiesigen olympischen Lohntutschern. 2) Trompeter in altgriechischer Tracht, und wo möglich mit griechischem Profil: dieselben blasen einen Marschüber das Thema: "Was dich nicht brennt, das blase nicht." 3) und 4) Die Fahnen mit Delzweigen, wovon übrigens die Sieger nicht sett wers den. 5) die olympischen Kämpfer in Trifot und sandalöser Fußbetleibung. 6) Der "Schlußsührer" mit zwei "Mursspiesfträgern". Der Sieger wird zum Ehrenwursspiessührer ernannt. — Der Jug geht von der Neitschule aus durch die Stadt Neuathen. — Diesenigen Fiaker, welche ohnedieß ans tite Pferde haben, und sich in altgriechischer Tracht anschließen wollen, sind hiezu eingeladen. — Nach bem Kampf versammeln sich sammtliche theilnehmende Klassister im Hosbräuhaus. — Frauenzimmer können sich beim Zuge nur betheiligen, wenn sie als Antigone gekleibet sind.

Die Spiele eröffnen mehrere gumnifche Rampfer, welche von hiefigen Bucherern ausgezogen wurden, und mit verschiedenen Schwierigkeiten zu ringen haben. — hierauf Diskuswerfen und Zielschelbereien gegen den Bollverein. — Bum Schluß erlaubter Faustkampf und Körperverletzung mit nachgefolgter Preisfahne.

#### Wittmoch

bei ichonem Wetter blauer himmel, bagu Scheibenschießen, Gludefahne, Biertrinfen, seitwarts Bavaria und bie Ruhmeshalle. — Man versichert allgemein, daß endlich an biefem freien Tag ber berühmte Luftschiffer Green feinen Ballon "Continent" noch nicht fleigen laffen wirb. — Will benn biefer Englanber ben Continent burchaus nicht empor laffen?

#### Donnerstag

werben Alle bei ber Bewegung von 1848 Compromittirten ein großes Erabrennen veranstalten , ba ihnen ja alle Carriore abgeschnitten ift.

#### Freitag

nuf ber preußische Abler in allen Studen nachgegeben haben; wenn nicht, fo wird bie Sache auf ber Perpenbifelicheibe ausgeschoffen.

#### Samftag

nur Bier.

#### Sonntag

Nachrennen. — Buthenbe hunde burfen vermöge Polizeiverbots auf bie Festwiese nicht mitgenommen werben. — Die Fiaker haben bei eingebros chener Duntelheit, atfo immer, Laternen anfzusteden. — Die Eisenbahn, Direktion macht bekannt, daß sie alle Personen unentgelblich rudwärts beförbert. —

> Der Flurichut fehrt nach Saufe, Die Binterfaifon tonnte beginnen.

## Doft von überall.

Franfreich. Die Induftrie ift blubenb. Die Gollenmafdinen: arbeiter haben wollauf Beichaftigung.

Pfalz. Der Bucherer Wolf hat fein ganges bewegliches Befitthum feiner Fran verfchrieben, und unbewegliches hat er nicht viel, als hochstens fein Gerz. Ob er bas auch feiner Fran verschrieben hat, ift nicht befannt.

Berlin. Die "Conflitutionelle Beliung" erscheint jest nur mehr alle Bochen. Die Berliner burfen nur mehr wochentlich ein Mal conftitutionell fein, und zwar am Sonntag, wo man feiern muß.

Munchen. Unfere "offiziofe" Preffe last nichts zu wunfchen übrig. Die nene Munchenerin bringt mahricheinlich morgen einen "unlieb verfpasteten" Bewilltommnungegruß an bie in's Lager einrudenben Truppen.

Bien. Den "armen relfenden" Rieler Profefforen biene gur Rache richt: Es wird nichts gegeben,

## Meueftes.

Munchen 2. Oftober, 11. Stunde 59 Minuten. — Enblich wird es licht! Das neue Bier ift erschienen und von vorzäglicher Qualitat. Breis 5½ fr. Wir gehen einer frohen Zufunft entgegen.

> Bas fummert mich ber Bollverein, Rich ber Bwift ber Könige? Das foll flets ber Bierpreis fein: Runf Kreuzer und zwei Bfönige!

## Pimpelhuber,

mit bem eigentlichen und mahren Titel: fgl. Einwohner von Munchen.

# 21rtiftisch = Literarischer Theil.

## Spredfaal.

Frau Mara-Bollmer hat ein Engagement in Leipzig gefunden, ale erfte Coloraturiftin.

Das neue hannoveriche hoftheater muß wieder für einige Beit geschlossen werben, um grobe Fehler möglichft zu verbeffern (auch bie Maschinerie soll noch mangelhaft sein). Man wird an biese banlichen Corretturen mindeftens 20,000 fi. wenden muffen.

Seinrich Marfchner, ber zweilundzwanzig Jahre lang bie Raspelle in hannover lentte, ber Tondichter bes "Bamppr" und bes "Tempslers", hat fich bort gezwungen gefehen, feine Entlaffung einzureichen in Folge von Conflitten mit einem neu erwannten Chef ber Rapelle, einem jungen Garbe-hauptmann, Grafen v. Platen.

Am Murnberger Stadttheater wird in biefer Winterfaifon Frau Stockel. Seinefetter als Primabonna gastiren.

(Exefutions muje.) Alexander Dumas befand sich am 24. September in Chambery, fehr beschäftigt, mit seiner gewöhnlichen Gesichwindigseit den ersten Band seines neuen Romans über bas Haus Savohen zu schreiben. Man weiß, daß ber fruchtbare Schriftsteller gerichtlich zur Wiederaufnahme bieser Arbeit gezwungen wurde. Er muß ben ersten Band bis zum 5. Oktober endigen.

Anna Berr in Bonbon. Dichts fann intereffanter fein, ale bie Bechfelfalle, wie fie bieweilen im Leben großer Runftler vortommen. Unna Berr, fruher bie Berle bes Biener Sofoperntheaters, ber Abgott ber Wiener habitues am Rarnthnerthore, Die Rammerfangerin Gr. Dajeftat bee Raifere Ferbinand, - Anna Berr macht im Jahre 1851 in London einen faux pas, fingt in einem Concerte jum Beften ungas rifder Berbannten. - und biefer eine faux pas flurgt fie bom Gipfel ihres Ruhmes und ihrer hohen Wiener Bage in ben Abgrund ber faiferlichen Unanabe. Gie muß ihr Batent ale Rammerfangerin gurudgeben. fie barf in Wien nicht mehr fingen, fie ift Demotratin, Bublerin, furg, fie ift verloren. Unna Berr ergiebt fich in ihr Schicffal, verlagt Bien wieber, reift nach London, wo fie jufallig ein brillantes Engagement im Coventgarben : Theater hat, um auch bort ihre Bublereien fortgufeben. Es gelingt ihr: fie regt bas Publifum mit jeber Arie mehr auf und reift bie Maffen au Beifalle : Demonftrationen bin. Endlich wird bie abs gefeste öfterreichifche Rammerfangerin, vielleicht aus biplomatifcher Rans

cune, ber Liebling ber Konigin von England, bei beren Hofconscerten sie nie fehlen barf. Ueberbies wird noch eine große Oper eigensfür die Wühlerin componirt, und in dieser Oper, welche außerordentliches Glud macht, wird die Aufruhrstifterin Peter bem Großen vermählt und als Kaiferin von Außland gekrönt! Sie macht es wie Gorgen vermählt und Desterreich verzweiselnd übergibt sie sich an Rußland! Sie ift gludlich und beneibet, reich und angesehen, aber in einsamen Stunden, so erzähslen die Fliegen, sitt sie doch träumend in ihrem Sammtsopha und jummt vor sich bin:

's gibt nur oa Raiserstadt,
's gibt nur oa Wien!
hm! hm! hm!

#### Runftverein.

\* Rich. Bimmermann zeigt in feiner "Commerlanbichaft" bas Gligern und Alimmern eines gewitterschwulen Tages, boch icheint ber Runftler in fruheren abnlichen Bilbern bieje Anfgabe gluctlicher verfolgt gu haben. Die falte Betonung und ju ftarfe Berichwommenheit in ben Begenftanben laffen bas Bange etwas unvollenbet ericheinen. - Die ..ita: lienifche Billa" von Rof ift eine fast überreich welch fomponirte Ednbichaft in Bouffin's Gefdmad. - Das Bilbchen: ,,Dorgen am Biermalbftabterfee" von Reufc, gang mildweiß in freibeweiß, hat ein falfiges Un= feben. - In Rofenthal's "Lanbichaft bei Sturin" geigt bie Luft im Mittelgrunde fcone Birfungen, mabrend ber Borbergrund etwas ju bunt ericeint. - Trefflich ift ber architeftonifche Theil bes Bilbes von Soff: "Saal eines fürftlichen Jagbichloffes", mabrend wir bie weintrinfenben Riguren etwas fraftiger in ber Rarbe munichten. - Das Siftorienges malbe vou Bogharb: "Columbus vor ber Ronigin Siabella" macht, trop vielen Borgugen, nicht viel Ginbrud. Der Runftler batte vielleicht auf bie Figur bes Columbus bas Sauptintereffe legen follen, nicht auf bie Ronigin, bie gerabe bas wenigft Belungene ift. - Seit brachte einen charafteriflifden ,, Alterthum : Sammler.", ber mitten unter biftorfi ichen Berathichaften mit Rennermiene fist und grubelt; er ift felbft ichon ein Alterthum und ber Tob wird balb fommen, auch ihn gu fammeln. -Boffenbacher's "Dffigiere:Bortrat" leibet u. A. burch bas grelle Blau ber Uniform. - August Schleich lieferte wieber 8 Ranchbilber, Bierfugler und Bogel, bie burch ihre außerorbentliche Raturtreue mitunter fogar eine humoriftifche Birfung machen. - Auf Borgels lan gemalt find: brei " Scenen ans bem ruffifchen Felbjuge" von Erbmanneborfer und "bas Jejustind und Johannes" nach Scar: fella von Dedelmann, letteres fehr gut aufgefaßt.

Drud ber Dr. Fr. Wilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Münchener

# PUNSCH.

Ein fathrifdes Driginalblatt von DR. C. Chleich.

Sangfahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Nummern 3 fr. Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 42.

10. Detbr. 1852.

# Auf der Wiese.

Ich gehe fehr gern auf Wiesen. Wiesen sind mir ein förmliches Bedürfniß, ich weibe mich daran. Ich liebe die Klee blatter, sie sind gut redigirt und haben verläßige Mitarbeiter. Der Sonnenschein gibt die belenchtenden Artisel, der Thau bringt immer die frischeste Morsgen post und der Dünger, das sind die Inserate. Ich liebe auch das Gras, denn das Gras gleicht dem Menschen. Heute roth, morgen todt; hente grün, morgen hin. — Gewöhnlich, sagt Ofen, psiegt man alle auf Wiesen besindlichen Begetabilien Gras zu nennen, aber es ist bei weitem nicht so. Ebenso psiegt man auch alle auf der Erde besindlichen Zweissüsser füßler Menschen zu nennen, aber es ist bei weitem nicht so!

Die Therestenwiese ift mir jedoch eine ber liebsten. Wenn das Gras fort ift, kommen die Menschen; wenn die Blumen verbluht sind, erstehen die blauweißen und schwarzgelben Fahnen; wenn sich die lieblichen Schmetsterlinge verpuppt haben, erscheinen die holden Dachauerinnen; wenn die Grillen nicht mehr singen, laßen sich die harfenistinnen horen. Immer aber ragt dort die Bavaria empor, ihren Siegestranz aus der Luft greisenb.

3ch habe bem Schieffen jugebort, habe im Gludehafen gewonnen, war bamnifizirter Zeuge ber olympifchen Spiele, habe bas Sauptrennen gefehen und bas Trabrennen nicht gefehen — tann man mehr Genuffe verlangen von einem Boltofeft?

Der Coalition ber Schüßen ift es nicht gelungen, ben gaben einkopfsigen Abler bis auf's leste Stud herabzuschießen und die Sache wurde an die Perpendikelfche verwiesen. Sannover ift dieser Perpendikel, ber immer zwischen Preußen und Oesterreich hins und herschwantt!

Doch ich fummerte mich nicht um bas Loos ber Abler, und schulblos trieb ich mich felber auf bes Berges flille Soh. Da kam ein Wind, ben ich anfangs fur Luft hielt; und gleich barauf stellte sich heraus, baß es ein Sturm war. Die Fahnen statterten, bie Taxbaume wogten hin und her, und mitunter tauchten ein paar Waben auf, gleich ben Noven wieber verschwindenb. Raum gelang es mir, in dieser Sturmesnoth ben Bluds hafen zu erreichen. Dorten warf ich die Anter ber Hoffnung ans.

In ber Regel heißt es: "Dan barf nur fagen: Gludehaferl, bann ift anch fcon ein Burft | ba". Bei mir ging es anbers; gleich am Tag ber Gröffnung biefes Bohlthatigfeitehagarbfvieles gewann ich ein Balbefrugel und einen Schopfloffel, und mar ber Safenbireftion, wie Lus cian Bonaparte in Somburg, bereite ale Gludefind befannt. Bei meinem Anblid ichidte bie Bant fogleich fort, um eine frifche Gumme Sanne: wurftl holen gu laffen. 3ch jog, widelte bas Papier auf - es war eine Rummer. Unter allgemeiner Spannung von meiner Seite brangte ich mich burch bas biebere Bolf und zwei raube, burgerliche Rrieger in ben Bang ber Gludlichen und prafentirte ben mir von Fortung auf einen unbefannten Berth ausgestellten Bechfel. Das Schidfalebuch murbe auf: \ gefchlagen - ich hatte wieber ein Salbefrügel gewonnen! Toujours Balbefrugel! Auf bas Glas find bie Borte gefchliffen: "Dein Glud". Die Befanntichaft war mir intereffant. Dein Glud ift alfo von gewöhnlichem Glas und hat einen ginnernen Dedel. Diefer Dedel bebentet mahricheinlich ben Berftanb; berfelbe bemirtt, bag bas Glud rein bleibt. Bei meinem Rrugel ift jebenfalls mehr Blas ale Dedel, mehr Glud ale Berftanb. Benn erfteres bricht, fann ich mir letteren auf ein anberes Blud binauf machen laffen.

Bu Saufe angefommen trant ich in biefem neuen Rrügel ein neues Löwenbraubier. Die Brauer find bei uns wichtige Personen; fie gehoren jebenfalls zu ben maaßge ben ben Rreisen. — Betreffs ber Bollvereinssfrage läßt sich mit Bestimmitheit nur so wiel behaupten, daß bas baprisiche Löwenbraubier fehr fraftig schmedt und wohlfeiler wird, daß bie

Mitglieber Des paffiven Bierwiberftands balb in fich felbft gufammenfallen

ginnen, namlich nach Olympiaben. Gine foldte Periode betitelte fich immer nach bem Namen ber hauptiheilnehmer, und ba es herr Fechtmelsfter Gruber ift, ber hier eigentlich mit bem Publifum olympisch gespielt hat, so schreibt man jest nach altgriechischem Nuster: anno olympict Gruberi ludi.

Den besonbers zusammengesetten Kampf-Richtern, bem fog. Schweißs Senat, folgten 9 Trompeter mit "celtischen und agyptischen Salpingen (griechische Trompeten)." Die die Gelten zu griechischen Salpingen und bie Negyptier zu arginischen Trompeten sommen, weiß ich nicht, und es gab an biefem Nachmittag viele Augenblide, wo die Archäologie eine Frage fre i hatte an herrn Gruber. Diesem genischten Orchefter folgeten die "Rennkömpfer" ober Kampfrenner in altgriechischem Koftun.

Die Trifots find bemnach eine altgriechische Erfindung; Theseus ging im Trifot, Gerkules trug feinen Trifot öfters zu Martie und tam doch mit heilem Trifot davon, und der schnellfüßige Achilics hatte nur da eine schwache Stelle, wo sein Trifot fabenscheinig war, an der Ferse. In Bellas gab es Philosophen, welche jede Oberfläche Haut nannten; herr Gruber war bei seinen Spiclen jedenfalls auch ein biechen Philosoph und ließ gleich den Trifot für die blosse haut gelten. Man fann herrn Gruber nicht grollen, benn er ist boch ein guter Trifot.

Die Pferbe waren, wenn auch nicht griechisch, fo boch alt, und ber Bug bewegte fich, laut Programm von ber königlichen Reitschule nach ber töniglichen Refitenz und von da an ber königlichen Hauptwache vorüber. Das Programm feht ausbrucklich vor all' biefe Gebande bas Bort "königlich", wahrscheinlich um baburch bem Zug mehr Ansehen zu geben. In biefen und anderen Gebanden soll man jedoch gebetet haben: herr laß biefen Zug an mir vorübergehen!

Enblich war man Außen angefommen, und vom hohen Olymp herab laufchte bie Menge. Ein celtischer Trompeter gab mit feiner agyptischen Salpinr ein altgriechisches Zeichen, und es begann laut Programm bie "Cavalcade d'honneur". Diese Benennung ist wieder ganz altgriechisch. Wenn ich nicht irre, kommt bas Wort "Cavalcade d'honneur" schon im

Xenophon vor; es fieht auf berfelben Seite, wo Chrus fur feine Armee ben Orben.,,de la legion d'honneur" grundet.

Spieranf begann das Werfen mit den Wurffpiefen nach einer Figur. Nachbem das Werfen eine Weile gedauert, fragte man fich, wann denn das Treffen beginnen wurde? Doch davon flund nichts im Programm. Die Musiter salpiuxten unermubet fort und die Reiter sollen sich bei bies sem Spiel gang gut unterhalten haben.

Run fam bie Sauptfache, des Grubers Kern, namlich: der Zugels fampf, Das Programm bemerkt, daß "je zwei Pferbe mit den Reitern eine himmelsgegend barstellten." Jedes Pferd war mit seinem Reiter ohnehin schon eine schone Gegend! — Ein Fliegenschimmel bedeutete den Morgen, ein Apfelschimmel ben Abend. Sehr gut, herr Gruber —

Ein Rliegenschimmel als Morgen Macht Rummer und Sorgen, Ein Apfelschimmel als Abenb Erquickenb und labenb.

Die Morgen : Aciter waren blauweiß gelletbet; bas find freundliche und boch fuhle Farben; sie hatten Ueberbeintleider, aber keine Ueberbeine, und anliegende Mämser; ob olympisch ober nicht, das gilt gleichviel, so ein Bams ist kein schweres Anliegen. Der Morgen ritt vor; da riefen die anderen himmelsgegenden: "herr bleibe bei uns, denn es will Apfelsschimmel werden". Da kam der Abend; seln Bams war a maranthroth und redwiß grün gestreift, und die beiden kämpsten. Es kommt zwar in der Natur nicht vor, daß Morgen und Abend miteinander kämpsten, so wenig als der Frühling mit dem herbst, sondern es kämpst nur Racht mit Morgen, Morgen mit Mittag u. s. f., aber die Natur ist vom lieben Gott arrangirt, und die olympischen Spiele von herrn Gruber, und jeder richtet sich's ein, wie er will. — Als Bildniß der Mitternacht ober Polizeistunde erschienen zwei Nappen mit roth und gelb gestreisten Bändern. Das war nicht das erste Mal, daß mit den deutschen Farben ein derartiges olympisches Spiel getrieben wurde!

Bor ber hofgartenfronte ber Refibeng hat bieber lauter Gras ges wnchert. Es frent mich, bag bie Regierung jest auch gegen biefen Bucher einfchreitet.

Pimpelhuber.

36 frage Sie nun gum letten Dal, herr Green, fteigen Sie noch nicht balb? Dber find Sie vielleicht mehr Pflaftertreter als Luftichiffer? Der Dbige.

## Poft von überall.

Balermo. Une ift wohler, und bem Aetna ift beffer. Seit eints gen Tagen bort bas Speien auf.

Mar feille. Dem Prafibenten wird allerfeits ju ber überftanbenen Bollenmafchiene gratulirt. Er bittet, Die Schmeichelei nicht zu übertreiben.

Paris. (Telegr. Dep.) Der Pring-Prafibent hat bisher bie Res ligion nur um ihrer felbft willen unterftust.

Dunfter. Dabier ift's finfter.

Nimes. Gin in Nimes lebenber Deutscher hat beim Durchjug Rapoleons eine Raiferfrone ansgestellt, mit ber Unterfcrift: Rimm's.

Berlin. Bir thuen une Bollconfereng:Abbruch.

Munchen. Die preußischen Intrifen verursachten unferem herrn Ministerprafibenten bas Schleimfieber. Run geht's aber wieber beffer. In ber Coalition aller eblen Theile herricht vollfommene harmonie, ber Bluiverfehr ift sehr geregelt, in Darmstadt ift alles in's Reine gebracht, und bas gange forperliche Bereinsgebiet geht einer neuen Muthe enigegen. — Dief herrn Mantenfel jur Beruhigung.

Rom. Der Babft weigert fich, ben Napoleon gum Kaifer gu pomabifiren.

Bom Rheine. Louis Rapoleon hat uns jum Freffen gern, benn er liebt feine naturlich en Grengen mehr, ale feine legit im en.

Rirchen fla at. Auf ben Lanbstraßen werben fortwahrend Reifenbe von papstlichen Genebarmen angefallen und ausgeplundert. — Und zubem gibt fich noch ble bemofratische Parthei Muhe, unfere kaum gewonnene öffentliche Orbnung umzuftoffen.

Bofen. Die Cholera hat von ber hiefigen Bevolferung nur 4 Bros gent genommen, bat alfo alle Bucherer ju Schanden gemacht.

Guropa. Bir fint fehr mube!

Bir erflaren hiemit, bag wir uns mit folden Spielen, wie bie auf ber Therefienwiese zu Munchen, nicht abgeben.

Die vereinigten Gotter im Dinmp.

Wir erklaren hiemit, bag wir fo bumme Maschinen, wie fie in Marfeille entbeckt wurden, nicht anfertigen.

Die vereinigten Machte der golle.

# Artistisch = Literarischer Theil.

## figl. Sof- und National-Cheater.

Dienstag 5. Octbr. 3. C. "Nabucobonofor", Oper in 4 Acten von Berbi.

Seit Bellini und Donizetti ift Werbi in Italien ber alleinige Träger ber bortigen musica seria; seine Erscheinung in. der Kunstwelt muß jebenfalls eine werthvolle genannt werden. Aber wie die Alten sungen, so componiren wieder die Jungen, und was Erstndung betrifft, so sieht Verdinicht wenig unter dem Einstuß feiner Borgänger. Das Bestreden, sich hievon zu trennen, dürste mit Ursache sein, daß viele seiner Welodien, nas mentlich im Einzelgesang, zu rapsodisch und abgerissen klingen, in welcher Beziehung eine andere Composition diese Weisters "Ernaui", viel höher sicht; dieser "Ernaui", welcher im Stande war, eine gange Londonuc Saison auszufüllen, ist überhaupt seine beste Oper. Bon Berdi's tüchstiger musikalischer Bildung gibt auch sein Meisterwerf zu nennen, sowohl

in theoretifcher Begiehung, ale auch mas bie Melobie und auffere Birfung betrifft. Dehrere Gefangepartien, j. B. Abigail, find voll Effett, boch burfte ihnen mehr Driginalitat innewohnen. Die Inftrumentation ift gut, nur mand: mal ju raufchend; wirflich icon zeigt fich bie Begleitung von 7 obligaten Bios Ioncellen in einer Arie bes Sobenprieftere im 3. Afte. Dag Gr. Branbee eine Arie von frember Romposition einlegte, finben wir nicht am Blage. - Gr. Rinbermann, Nabuchobonofor, fant Gelegenheit in Menge, feine Fulle von Maturmitteln glangen ju laffen und man fab, baß er fich in biefe Dufit fo recht mit Luft bineingelebt und bineingefungen. Aber nicht nur mit ber Rraft erfcutterte ("Rache mag nun walten") fonbern auch mit bem Gefühl bezauberte er ("Sieh im Aug bie Thras nen"). - Gleichfalls vielen Effett erzielte Fran Balm ale Abigail burch Fener in Spiel und Befang. Sie wußte die vielen Blangpuntte biefer heroifden Parthie recht hervorzuheben. Sowohl fie, ale Berr Rinbermann wurden burch oftem hervorruf ausgezeichnet. herrn Sales mon's Tone waren eben wieber unficher und unrein. - Die Drer im Bangen gefiel.

### Spredfaal.

Frau Palm begibt fich biefen Monat zu einem Gaftspiel nach hans nover. — Der von bort abgehenbe Capellmeister Marschner foll einen Ruf als stäbtischer Capellmeister in Köln angenommen haben.

Der Munchener hoffanger Brandes hat eine Operette componirt, beitielt: Der geraubte Auf. Ben bemfelben erschienen bennachst einige Lieber in einer Leipziger Musicalienhandlung. Im Laufe des Wintere foll eine Oper von Fehr. v. Berfall: Safontola, Tert von Teichlein, zur Aufführung kommen. — Der Bianst lieban hat ebenfalls eine Oper componirt, sowie auch der Organist Ortner.

Die in Leipzig erscheinenbe "Europa" von Rühne enthält einen Arstiffel über bas Münchener hoftheater, ber neben einigen intereffanten Mitstellungen auch ben Cassenstand als einen fehr gunftigen schilbert.

Der schwarze Tragebienspieler Ira Albridge, ber sich auf seiner Gastwanderung durch Deutschland jest in Augeburg besindet, hat auch dem hiesigen hofisheater einen Rollenchclus angeboten, der jedoch, so viel man wernimmt, abgelehnt wurde. Ein englisch schreinder Othello inmittenes beutschen Ensemble wurde wohl nicht anders als belachenswerth erzscheinen. Eines der beiben Bolletikeater könnte mit einer solchen Euriossität immerhin für ein paar Abende das haus füllen.

Der lette Pierrot, ber einst burch gang Dentschland berühmte ,,wiener Pantomime" Schabesty ift tobt. Wie oft hat Scha-

besthy während vierzig Jahren die Buschauer durch seinen grotesten Humor erheitert! Wie konnte er seinen Mund so meifterhaft zu grauenshaft brolligem Staunen, zu koloffaler Schabenfrende verziehen! Wie vermochten seine Augen bald so großartig blöde zu globen, bald so boshaft verschwist zu zwinkern; wie unübertrefflich wußte er lachend den schlichteum den, großbeinohsten Banch zu schwittell. Und diese stedenweilenstiefelige Ginherschreiten, diese ungehenerlichen Bewegungen — welch' homerisches Gelächter presten sie Klein und Groß aus! Und daß auch die Tragts nicht fellte, sah mancher ältere Theaterfreund Wiens mit Rührung dem Sarge Pierrots den letzen Harles har leftn folgen. Frn. Brinte, den müben Greis, der einst durch die Beweglichsett seiner Glieder Epoche gemacht und jahrelang neben Schabesty gewirft hatte.

### Runftverein.

\* Unter ben "Lanbichaften" von Det inger. Comitt unb Sofftetten iftlettere nicht ohne Berbienft. - Die "Gartenparthie bei Dondfcein" von Baabe ift fledig und entbehrt ber Lichts und Schattenmafs fen. Auch ericheint bie im Mondichein wartenbe "Dame" etwas ju lang und bie bide, lebenegroße Gypefigur jur Seite nicht gang afthetifch. -Bei Rirdner's "Domplat in Erfent" ift ber Begenftand weber fur bas große Format noch fur folden Aufwand von Deifterfchaft in ber Behands lung, bebeutend genug. — Berbeile's "Magkalena" hat ein schönes Colorit; über die Aufsassung bieses kislichen Gegenstandes, und eine halb-nackte buffende Magbalena ist immer etwas Kisliches, find wir anderer Deinung. Barum foll biefes buffethuenbe, reumuthige Frauengimmer ges rabe bie Uniform ber Gunbe, bie bloffe Saut, jur Schau tragen? Es ift eine mahre Bronie, wenn man g. B. in einer Gremitage, bem Drt ber Caftelung und Entwohnung ober bem Altar ein fol ches Dagbalenenbilb erblidt, gang geeignet, bie allenfalls eingeschläferte Begier wieder aufqus weden. Da waren bie Alten viel aufrichtiger; wenn fie luftern fein woll-ten, fo meiselten und malten fie ihre Benus, bezeichneten fie aber auch als Liebesgottin, nicht als Bufferin. — Bas noch Berbelle's Magbalena betrifft, die fich fo behaglich hinftreckt, fo finden wir diefe Auffaffung gar ju materiell und biefe Fleifchmaffen famen wohl einer baprifchen Gens nerin, nicht aber einer in Gott vergudten Ginfieblerin ju Gute. -Reinhardt's "verenbeter Fuche" ift fleifig gemalt. Reinede ift tobt, faft zu tobt. — Ein zierliches Bilbchen "bie Untereberger-Mannlein" von Brunner zeigt einen Englanber qui ber Spige bes Berges unter bem aufgefpannten Sonnen-Schirm feines guhrere, bieweilen bie Bergmannlein betporfchlupfen und fich ben Inhalt feiner Reifetafche, Schinfen und Beine gu Gemuthe fuhren. - Rorbe's "ruhenber Bote", ber fur fich gang allein Rothwein fneipt, ift gut ausgeführt. - Gine Bufte von Rieb miller zeigt une ben verft. Erflarer ber Connenfleden, Profesfor Gruithuffen. - Gine bebeutenbe Erfcheinung in ber Rupferftecherfunft ift "bie Berftorung Jes rufaleme nach Raulbach" von Derg und burfte jugleich ber größte gats benftich fein, ber bie jest gemacht worben ift.

Drud ber Dr. Fr. Bilbichen Buchbruderet (A. Bilb).

## Münchener

# PUNSGI.

Gin fatprifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Gangfabrig 2 fl., halbf. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr.

Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 43.

17. Deibr. 1852.

## Aus dem Berliner Bollconfereng: Gefangbuch.

Gin feste Burg ift unfer Gott, ein gute Wehr und Waffen; aber ber Bollverein, schwere Noth, macht und viel zu schaffen. Der alt' öfterreis hische Feind, mit Ernft er's jest meint. Bayern's Macht und hannopver's Lift fein grausam Ruflung ift.

Und wenn bie Welt voll Pforten mar', und wellt uns gar vers schlingen, so fürchten wir uns nicht so febr, ein nordbeutscher Bund muß bech gelingen. Der habsburgische Seld, so bos er fich auch ftellt, er gurnt uns im Ernft boch nicht, man kennt bie Geschicht'.

Das Wort follen sie lassen ftahn, bas Wort: ber Bollverein. Defters reich verfolgt seinen Plan, und Preussen auch ben fein. Bertraut auf bie Diplomaten, in alle Ewigkeit. Was wir thun und was wir thaten, ges hort alles zur beutschen Einigkeit.

# An den \*\* Correspondenten der neuen Münchener Zeitung.

Bohlgebornes Doppelgeftirn! Unter'm 13. Oftober fobern Sie bas Publifum auf, die Erzgieferei zu besuchen, woselbst die fur bas Siegesthor bestimmte Quabrig a "nebft ihren 4 Lowen ausgestellt fel." Es scheint alfo, fehr Berehrter, halboffiziofer, Doppelgestirnter, bag Sie die Quadriga und die 4 Lowen fur gesonderte Begriffe halten,

daß Sie sogar vermeinen: Die Siegeegotitin fei eine geborne Onabriga, etwa wie fich andere Bictoria ober Bavaria heisen. Es thut mir leit, Ihnen sagen zu mussen, daß Sie Ihre beiben Sterne diesmal etwas sehre irre geleitet haben. Nicht die Figur, sondern die ganze Gruppe heißt Quadriga, auf deutsch: Biergespann. So wenig Sie allein, wenn Sie sich auch einspannen lassen, ein Biergespann bilten, so wenig ist dies bei obiger Siegesgöttin der Fall. —. Unter der Quadriga versicht man das Ganze. Wenn Sie also ankundigten, es sei die Quadriga nebst vier Löwen zu sehen, so haben Sie den Lenten acht Löwen versprochen, ein Bersprechen, das Sie natürlich auch bei aller Subvention nicht halten konnten. Ein solches Blatt wie das, in welchem ihre Sterne leuchten, muß die öffentliche Meinung führen und ausstlären und ich erlaube mit beshalb, Ihnen die Anschaffung eines Fremdwörterbuches ausse dried bringendste zu empfehlen. Wenn ich dieß schreibe, geschieht es sine ira et studio et sine Beiehereservestond!

Wimpelhuber, unabhängiger Ginwohner.

# Bulletin

über bas Befinden

## der frangösischen Republik.

Die Schmerzen ihres vierjährigen Krankenlagers find plotlich gewichen, und haben einer tobtlichen Schwäche Platz gemacht. Sie läßt alles unter fich und über fich ergehen. Tobestampf wird feiner eintreten, benn fie flirbt von oben herunter. — Das Auge ber Bolfsvertretung ift längst gebrochen, bie Zunge ber Deffentliche feit vertrecknet. Blaue Rägel, weiße Lippen, rothe Flecken — bas find ihre Farben. Um ihr Lager herrscht Stille, und die Sterbferze brennt. —

Der Republif werben fie ledig, Gott fei ben Frangofen gnabig !

Dahier ift herr Sprechlehrer Pfahler angesommen, welcher Stammelnbe, Stotternbe und überhaupt Personen, welche unverstanbs lich reben, zu heilen verspricht. Dahier gibt es nichts zu heilen — benn von Munchen aus ist gewiß verstänblich gerebet worben; herr Pfahler gebe nach han nover, borten schwantt bie Wage, und ift bie Junge nach unentschieben, ober er laffe bie ftammelnben Kleinen zu sich fommen; ihrer ift bas Bollvereinsreich.

herr Laffaul'r wirb fich weiblich ergogen, wenn er wieber nach Munchen fommt, und fieht, baf bie Quabriga ber Stadt bie vertehrte. Fronte zeigt.

## Poft von überall.

Munchen. Bergangene Boche maren im hiefigen hoftheater zwei Borftellungen bei beleuchtetem Saufe. In ber Regel frielen wir bei nicht febr beleuchtetem Saufe.

Frankfurt. Es ift leiber noch immer fein Bunbesgefet gu Stanbe gefommen.

Perfien. Auf unsern allverehrten Schach hat man ein Attentat verübt. Ohne Zweifel ist bie in Bersien herrschenbe Breffreiheit baran Schuld.

Sevres. Die Stadt Sevres hat bereits das erbliche Kalserthum Napoleon des III. proflamirt. Die von der Stadt Sevres ausgehenden Baaren sind befanntlich — Porzellan.

Nurnberg. Dabame Stodl : Beinefetter ift auf hiefiger Buhne aufgetreten,

Aber Mabame Stöckl sheinefetter Macht mit ihrem Stimmstöckl feine fetter.

Ichenhaufen in Europa. Unfere Landwehr ift ploglich außer Attivität gesetzt worben. Die Sache macht bebeutenbes Aufsehen in Ichenshausen in Europa.

Bien. Siehe unten Berlin!

Berlin. Siehe oben Bien!

Berlin. Die Kreuzzeitung broht mit ber Revanche: baß fünstig bas Papiergeld ber Coalitionsstaaten in Preußen nicht nur nicht mehr angenommen, sondern sogar verboten und vervont wird. Das ist ja bas Loos des Mazzini auf der Erden?

Koln. Der Prozeß gegen ben Beder'ichen Communiftenflub bauert fort. Der Staatsanwalt verliest Proflamationen, worin die Tapferfeit ber Arbeiter auf den Schlachtfelbern und Barrifaden belobt und die ichleunige Bewaffnung bes gefammten Proletariats gefordert wird. Die Angellagten ihrer Seits behaupten, daß fie die Bewegung nur in rein geiftig em Sinne und mit gesehlichen Mitteln gewollt hatten. — Den Geschwornen thut der Kopf weh.

Coulonfe. Ginige 30 Berfonen, welche vielleicht nicht Vive I' empereur geschrieen hatten, fich also eine zufünftige Wahrscheinlichkeit zu Schulben tommen lieffen und wegen Besit eines, verbotener Rufe fastigen Rehlfopfes verhaftet waren, find begnabigt und in Freiheit gesett worben. Man glaubt, bag ber Pring noch mehrere Personen, welche bes Bergebens, auf ber Welt zu sein, schulbig befunden wurden, zu amnestiren im Sinne hat.

Deutschland. Die Polizei fpricht allenthalben: Lagt "Napoleon ben Kleinen" ju mir fommen.

Paris. Das Raiserthums-Tebeum fteht bevor. Bum großen Berbruße Biftor hugo's werben bie Glodner von Notre Dame hiebei febr beschäftigt fein.

Ronigsberg. Dabier ift eine Brochure erschienen mit bem lithes grabhirten Portrat bes herrn Manteufel. herr Manteufel ift jum Nachs geben getroffen.

Cap ber guten Soffnung. Alles voll von ichwarzen Buide fleppern. Man weiß nochnicht, wie man mit biefen Raffern fertig wirb.

Provence. Die Aufnahme bes Brafibenten in ber Brovence ift feine gunftige zu nennen. Dit Provencer-Del fann er fich bemnach nicht zum Kaifer falben laffen.

Frankreich. Ungeheurer Jubel, furchterlicher Applans, in Trunstenheit übergehende Begeisterung, an Mahnsinn streisendes Furore, namens und grenzenloses Entzuden, allgemeiner strubelformiger Monnerausch, las vinenmäßig vorwärtsstürzender Enthusiasmus, Donnergebrull zu Schanden machende und Erdbeben übertreffende Afflamation, telegraphisch nicht auszubrückender, Menschen unmöglicher, überhaupt im ganzen Weltall nicht dagewesener und Gottes Auge selbst anftrengender Triumph.

Guropa. Bir find ber gebilbetfte Belttheil.

## Münchener Anzeiger.

Gine bejahrte Person sucht Beschäftigung. In erfragen in ber alten Pferbitraffe.

Begen veranderter Familienverhaltnife ift ein Stod billig gu vertaufen.

Ein Munchener Journalift, ber noch einige Stunden frei hat, wunfct auch biefe mit Abschreiben auszufullen.

## Warnung.

Nachbem ber Bring Louis Napoleon behauptet hat, er erblicke in allen feinen Erfolgen bas Walten ber Borfehung, fo warne ich hiemit jebermann, ihm auf meinen Namen etwas zu borgen, ba ich burchaus für nichts aufflebe.

Die Vorfehung.

## Reuestes.

(Telegraphifche Depefche.) Berlin, gwifchen & uber Bolls 'verein und ? auf Goalition: herr von Manteuffel ift febr unwirfch, und es ift bie Frage, ob er fich je wieder wirfch machen lagt.

## Bierzehnter Brief

ber

Philippine von Schmachtenberg an Amalie von Stuplhaufen.

Deine Amélie!

Bieberum find 14 Tage vergangen, feit ich Dir nicht gefdrieben, und ich bin noch immer lebig - - ! 3ch fcwimme mitten auf ber hoben Gee ber Lebigfeit und nirgende ift Land ju feben; es zeigt fich weber eine bligenbe Uniform, noch ber entfernte Dreimafter eines Beamten. Der Compag meines Bergens gittert nach allen Richtungen und ich weiß nur foviel: ich befinde mich unter einem hohen Grad ber Erwartunge lange und einem bebeutenben Grab ber Sehnfuchs breite. Dein ganges Befchlecht ift mir anwiber und in jebem beranwachsenben Dabchen erblice ich eine gefährliche Confurrentin. Gin Beib fein, woven ber Dichter fingt: bag es himmlifche Rofen webt in's irbifche Leben - ift auch eine Runft. Aber leiber herricht auf biefem Bebiet bie unbefdranttefte Bewerbefreiheit. Man lefe bie Geburteliften - Mabchen, nichte ale Dabchen! Alles wirb Mabchen, alles will Beib werben, und bei biefer lebergahl von himmlifcen Rofenweberinnen mng bas Gefchaft leiben; es wird ber Dannerwelt unmöglich, fo viele Frauen ju beschäftigen, felbft wenn gefesmäßig jeber nur eine Runbichaft verlieben werben foll. Wenn bie Beneration in biefer Gintheilung fortichreitet, werben wir meiner Unficht nach noch gur Bolygamie gebrangt; bie Manner mußten eben ihr Gintommen und Bers mogen gewiffenhaft fatiren und erhielten fobann eine verhaltnifmagige Laft jugetheilt. Aber bevor ber Staat ju biefem Schritte feine Buflucht nimmt, gibt es noch andere Mittel, bie, wenn fie auch nicht rabifal belfen, boch bie Sache einigermagen erleichtern. Bon bem Colibat ber Beiftlichen gar nicht ju reben muß befonbere bestimmt werben, bag feine Bittme mehr heirathen barf. Wenn man einer Berfon geftattet, zweis, ja fogar breis und viermal zu heirathen, fo ift bieß ein ichreiendes Unrecht, begangen an allen jenen, welche noch gar nicht geheirathet haben. Wenn eine ihren Cheftand burchgemacht hat, fo foll fie abtreten und eine anbere an bie Reihe laffen, nicht thr Glud wieber und noch einmal verfuchen, bas ift gegen alle Spielregel. Beber zweite und britte Dann ift une übrigen abgeftoblen! Ferner foll man, ftatt ben Chen Sinberniffe in ben Weg gu legen, ben

Ehemanern nicht nur physische, sonbern auch moralische Rechtswohlthaten und Borzüge einraumen. Nur wer geheirathet hat, hat gezeigt, daß er wahlfähig ift; nur Berheirathete follen angestellt und beförbert werden, nur sie sollen rauchen dursen und Orden bekommen. Ueberhaupt: nur wer ein Weib errungen, soll für volljährig angesehen werden, eher wird dem weiblichen Pauperismus und dem Jungfrauenproletariat nicht abgeholsen. So aber genießen diese faden Junggesellen allein alle Freiseit und diese verlockende falsche Freiseit ist unfer Verderben. So ist es, meine theure Amélie, und so lang es so bleibt, kann es nicht anders werden. Hohe Beit aber ware es, das llebel an der Wurzel zu packen, sonst gehen wir einer traurigen Jusunft entgegen. Soripsit

Philippine.

# Artistisch = Literarischer Theil.

## Münchener Bufchauer.

Die letzten Sonntag plötzlich erfolgte Unväßlichfeit der Frau Palm vericante einer Keln. Me quillet, die fich feit ein paar Monaten hier unisielt, Gelegenheit zu einem Gasispiel, und zwar in der daubsaren Rolle der Fites. Sie sie in in Paris gebildet, und war nachgehends in Straßeburg engagit. In bieser Butelle sang sie zum ersten Mal in deutscher Sprache. Die Stimme, deren ungewöhnlicher Umfang noch immer hervortitt, sit in tuinofem Justand; den erreichten Effect verdankte die erstemporisitet Gastin ibrem martirten Spiel. Die Stimme ist überhaupt bei jedem Gesangsfünstler die Schönheit, das Spiel aber ist seine Tugend Schönheit vergeht, Tugend besteht. So zeigt die Stimmschönheit der Meguillet allerdings viele Falten und Runzeln, aber sie ist reich an Spielstugend, und so war die Achtung, die ihr das Publissum erwies, eine wohls verdiente. — Die faiserlich französsische Unterthanin ist bereits von hier wieber advereist.

## Spredfaal.

In Regeneburg ist das neuerbaute Theater am Namenstag bes Königs mit ten "Sugenetten" eröffnet worben. Ueber ten geichmadvollen Ban und die hubsche innere Einrichtung sprechen sich alle Stimmen ansertennend aus.

Am 18. ibleg fommt auf bem f. f. Burgtheater "ber Dorflehrer," Charafterbild in 1 Aft, von Mofenthal jur Auffuhrung.

Der Dichter Buftav ju Butlit hat fich mit einer Brafin Glifabeth Konig emart verlobt.

Die from me Tangerin. Die Cerrito hatte, als fie mit gebrochenem herzen (wegen ihrer Trennung vom Tanger St. Beon) Parts verließ, um nach Spanien zu geben, ein Gelübbe gethan, wenn fie je wies ber nach Baris zuruttommen und bort engagirt werben sollte, ber beil. Jungfrau von Loretto einen silbernen Relch ju weihen. Dies Gelübbe hat fie jest erfüllt, und vor einigen Tagen burch ben Intendanten ber schönen Kunfle, herr Romien, bem Pfarrer ber Rirche U. I. F. von Loretto ben Relch zugefandt. Obwohl die Gabe von so hocht weltlichen hanben fam, bat ber Pfarrer feineswegs, tiesen Relch "an ihm vorüber gehen zu laffen", sonten nahm das theatralische Geschent freundlichst an.

(Cinnahmen.) Meherbeer's "Nobert ber Teufel" wurde im Lause ber vorigen Weche an ber großen Terer von Patis zum 334. Male aufzgeführt. Die Einnahme an ber Kasse betrug 9000 Franks. — Am 1. Oft, gab man auf berselben Bühne ben "Krochbet" zum 130. Male. Mit bies ser Borstellung ist die Million voll geworben, welche ber "Krochbet" ber Pariser Oper bis jest eingetragen hat. Im Durchschnitt betrug somit die Einnahme an jedem Abend 8000 Franks.

In Cfte (Benetianifch) wurde ber ausgezischten Brimabonna Bagnoli unter ben Fenstern ihrer Bohnung eine Katenmufif gebracht, die ihren alten Bater fo fehr angriff, bag er, vom Schlagfluß getroffen, fogleich ftarb.

(Eine golbene hochzeit.) Am 27. Sept. feierten in Sonsberehausen die Citern ber Gesangslehrerin und Tenerikenegattin Frau Cornet ihre 50 jährige eheliche Berbindung. Der jüngste Sohn des Jubelpaares ist Bürgermeister in Sondershausen, und der Schwiegerschn, auch in München betannt, wird Direttor der Wiener Oper.

Der "New-Yorfer mufifalischen Welt" schreibt ein Korrespondent: Bor Kurzem zeigte mir Hern Barnum seine Abrechung mit Jenny Lind. Es stellte sich am Schluße ihres Beisammenseins ein Totalgewinn von 640,000 Dollars herans. Davon sielen auf Acchung der Kunftlertu 302,000 Dollars (circa 755,000 fl.).

In Altona (Holfiein) ift Starfe's harmlofe Poffe "Einquartierung" vom Bolizeimeister, nach ber zweiten Aufführung, verboten worben! — Die banische Bolizei will fich allein bas Recht vorbehalten, ben holfteinern Boffen zu fvielen.

## Runftverein.

\* Seibel's "Meils aus der Gegend von Salzdurg" ift eine reich componitre, schöne Landschaft, voll beiterer und frifcher Eindrucker. Kölbl: Die "Chorfnaben", b. h. Ministranten, welche den vom Tich des herrn übrig gebliebenen Wein naschen, haben in Zeichnung und Maleret viel Guted, wenn auch der humor etwas fratlich auftritt. — Berdelle lieferte ein treffich gelungenes "Damenportrat". Anger der verheltstift ber lebhafte, gesthvolle Ausdruck ein besonderes Verdienst bieses wahrs haft schonen Vilbes. — Bon Geher feben wir zwei sehr gnte Kuhferestiche: "Der Vörsenspeculant nach Flüggen" und "Ein Monch in feiner Belle nach Beer".

Leffing icheint ber Reformationsmaler werben zu wollen, benn nachdem er feine beruhmten hufbilber geschaffen hat, wird er jest "Luther bie Bannbulle verbrennend" malen.

Drud ber Dr. Ar. Bilb'iden Budbruderei (A. Bilb).

# PUNSCH.

Ein fatprifches Originalblatt von DR. G. Schleich.

Sangiaprig 2 fl., halbi. 1 fl., vierteij. 30 fr., einzelne Nummern 8 fr. Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 44.

24. Detbr. 1852.

## Mächtliche Unterhaltung

ber vier Lowen auf bem Siegesthor.

Erfter Lowe (jum zweiten.) Du!

3meiter Lowe. Bas gibte benn ?

Erfter. Wie gefällt Dir bie Schwabinger Lanbftraffe ?

3 weiter. Recht gut, aber etwas langweilig.

Erfter. Co? Best ichon? Da munich ich gut'n Morgen; bie Strafe muffen wir vielleicht 500 Jahre lang anschauen. Wenn wir nur umgelehrt ftunben; ba brinnen gibts boch wenigstens bie und ba eine Revue.

3 weiter. Meinft Du, es fommen alle Tag ruffifche Pringen? bie fulanbifden Tabatebofenfabrifanten wollen auch leben.

Erfter. Dann fieht man bie vielen Studenten, welche bie Borles fungen befuchen.

3 weiter. Das werben fo ungehener viele nicht fein.

Erfter. Und bann Sonntage bie Spajerganger in ber Lubwigsftraße.

3weiter. Das find auch fo ziemlich immer bie namlichen Famis
lien, zum Beifpiel

Frau Schnedenberger und fieben Tochter, Unverborbne, weibliche Geichlechter. Dann

Die ichonen Frauleins Burgelfelter Berben jahrlich um 12 Monat alter.

Rerner -

Erfter. Ich bitt' bich , was geh'n benn uns bie Familien an, bie ba hinter uns heraufichauen. Reben wir von was anberm.

Dritter Lowe. (Gahnt.) Bie viel Uhr ifte benn?

3m eiter. Best wird bem auch fchon bie Beit lang.

Dritter. Bann fommt benn einmal ber Ruticher?

Bweiter. Die Göttin futschirt ja felber, bas ift eine Liebhaberei, welche bie flotteften Damen ber Ariftofratie mit den Milchmadchen gesmeinschaftlich ausüben. Der Wagen ift eine Art Siegesbroschfe mit zwei Rabern, aber ohne Bod und nur fur eine Berson zum Stehen eingerichtet.

Er fter. Bequemlichfeit ift bei einem Fuhrwerf immer bie Saupts fach'.

Dritter. Wann fahren wir benn nachher?

3weiter. Bar nie. Der Siegeswagen ift, wie bie befannte Augeburger Drofchie, nur jum Dafteben. hier ift unfer Plat und ba warten wir.

Dritter. Auf mas benn?

3meiter. Bis auf ber Loggia wieber einmal bie beutiche Fahne aufgepflangt wirb. Nachher wird umgefehrt.

Dritter. Ra, bas Warten wenn nach ber Biertesftund' bezahlt wurbe, ba konnt fich bie Ruischerin was verbienen!

Preislowe. (Reißt bas Maul auf, gahnt und brullt bagu.) Uaha!

Erfter. Ra Du ba unten, fei fein fo langweiliger Rerl. Du warft ja in London. Da tann man Bilbung friegen, ergabl uns was.

Preislowe. 3 weaß nir.

Erfter. Dn haft ja einen Preis gefriegt.

Preislowe. Ja.

Erfter. Run, haben bich bie Leut bewundert ?

Preislowe. 3 woaß net.

Erfter. In England folls ja recht fonftitutionell gugehen?

Preielowe. 3a.

Erfter. Conftitutioneller ale bei une?

Breislowe. 3 woaf net.

Erfter. Aber Rerl, bu weißt ja gar nichte!

Preielowe (mit fürchterlicher Stimme.) Dei Ruh mull i!

Bweiter. Run, wollt ihr zu raufen anfangen? Ift das anch ein Betragen? Wir find alle baprische Lowen ein und beffelben Stammes, alle an den nämlichen Karren gespannt und an derselben ehernen Leine geführt. Darum laßt uns einig sein und ruhig, und danken wir Gott, daß wir doch das Maul aufmachen durfen, und nicht wie die hunde da unten, Maulförbe tragen. — Bir haben eine besinitive Stellung, sind nicht so leicht abzusehen, wie etwa ein Universitätsprosessor, und genießen das Ansehen aller Borbeigehenden. Bas wollen wir mehr? — Bar's nicht unverzeislich, durch irgend ein charafterwidriges Benehmen Anstoß zu geben? Wenn die Pferbe auf dem Berliner Brandenburgerthor erzsahren, daß wir uns nicht zu benehmen wissen, dann gibts einen Inbel über die bahrische Dummheit, denn die bilben sich natürlich Bunder ein, wie sichon sie oben siehen. Schau, schon so 'm rohigen Gaul zum Trohmuffen wir uns extra recht famos herausbeissen.

Erfter. Du haft recht; wir find ja auch gang ftill. Es thut nur ber Englander ba fo rabiat. 3ch glaub, ber hat von London fo ein Paar Bfund Spleen mitgebracht.

3weiter. Schon möglich. Er tragt auch ben Ropf am höchften. (Leife.) Er hat bei ber allgemeinen Weltansftellung Bayern reprafentirt, betrachtet fich also gewistermaffen gleichsam als eine Art von ehemaligem Abgeordneten, so ungefahr was man einen Er-Deputirten ju nennen pflegt.

Erfter. D weh! Auf ben Stand muß man fich icon was einbils ben, weil man nichts ift.

Dritter. Ruhig, Sapperment! - Seht ihr benn nicht, ba unten patronislirt ein Genebarm.

(Tobtenftille. Rein Lowe ruhrt fich mehr.)

Genebarm (fummt vor fich bin.)

36 bin ein Genebarm

Und manble meine Stra-a-fe.

(Der Mond blieft burch bie Bolfen, elegischer Friebe ruht auf ber gangen Natur, feinerlei Gasbeleuchtung ftort bas Bilb.)

# Bandbillet

bes

## Raifers von China

an herrn

## Profeffor Neumann.

An ben Barbaren Profeffor Dr. Reumann in Munchen am Fluffe Rfar, im Lanbe ber rothfopfigen Deutschen.

36 Bim:bam: Futich, felbfteffenber Raifer bes himmlifchen Reiches, Bruber bes gehörnten Monbes, Better ber geffedten Conne, Diftriftevorfteber ber Dildftrage, weitfdweifiger Bermanbter mehrerer Cometen, Grofonfel bes gangen Rirmamente und Stiefpater meines eigenen ganbes, 3d laffe Dich von ber Sobe meines Gipfele berab, um Dir, einem gewöhnlichen Denfchenfind, einem ans Staub gebornen, fcmachen und fterbe lichen Univernitateprofeffor, mit Deinen eigenen allmächtigen Sanben zu ichreis ben. Deine allerhulbvollften, unantaftbaren Dhren haben gu horen geruht, bag bn, Cobn bes Lantes ber Unglanbigen, in beiner Beimath pleblich abges fest worben bift. 3ch glaubte Anfange, and bei euch fei mit ber Abs febung fogleich and bie Sinrichtung verbunden, aber es murbe Dir ergablt. man laffe bei euch bie Abgefesten noch leben, infofern fie namtich im Stande find ; von ber ihnen bleibenben Benfion ju leben. Da bu nun boch nichts mehr ju thun haft , und feine jungen Barbaren mehr unterrichteft, fo wird es bir gleich fein, ob bu in Dentichland bift ober in China. Defhalb late 3ch bich ein, wieber hieher ju fommen. 3ch gebe bir in Beding ein meublirtes Bimmer, Roft, Bolg, Licht und uber euros paifche Buffanbe vollfommene Deinungefreiheit. Dafür mußt bu mir geigen, wie man eine Sochichule grundet und einrichtet und bie farbigen Rappen anschneibet. Auch will ich bir einige von Deinen Rinbern gur Brobe jum Ergieben geben. 3ch muß gefteben, 3ch habe bich gern, benn bu haft bich bei une fehr gut benommen, fo wie fich überhaupt bie Deutschen noch am eheften in bas dinefifche Glement bineinfinden. Benn bu fommft, fo mußt bu einen Bopf haben; bu fannft ja gleich in Din= den anfangen, bir einen wachfen ju laffen. Soffenb, bag bu meinem Rnfe folgft bin ich

Der Obige.

## Doft von überall.

Reapel. Unfer neuer Boligeichef heißt herr Troja. Unfere Bes wegungepartei wunicht bringent, bag Troja balb abbrennen moge.

Breußen. Es wird wieder eine Bolfegahlung vorgenommen. Die Demofraten und die Conftitutionellen bemerten, daß ihnen mehrere daubter feblen.

Paris. Man erfährt, daß die meisten Triumphbögen von den Theas terdirectionen errichtet wurden. — Ran glaubte sogar in den Bolksfgenen ein artistisches Arrangement zu ersennen.

Bam ber g. Jubila, fie find icon ba, bie Zefuiten namlich. Die weibliche Bevollerung ift entjudt. Gin Jungfernbund icheint unausbleiblich.

Angeburg. Enblich wird, um einem bringenben und zeitgemaffen Beburfniß nachzusommen, bas Rrantenhaus in ein fatholisches und ein proteftantisches getrennt. Auch errichtet man eine fatholische und eine proteftantische Apothefe und eine getrennte Confessionewafche.

Die unterftutte Neue Munchenerin brudt bem "Gerolb" folgenden Sat nach: "Die Gonbel beftiegen brei Berfonen; unter biefen befanden fich herr Bonnar, herr Green und herr haller." Diefe brei Bersonen haben fich also unter fich felbft befunden.

# Artiftisch = Literarischer Theil.

## Rigl. Sof- und Mational-Cheater.

Mittwoch, 20. Dit. jum erften Male: Das Lugen, Luftfpiel in 4 Aften von Benebir.

Man fonnte fich von bem Berfasser bes "Betters", bes "Gefängniffes" u. f. w. ein unterhaltliches Product erwarten. Das erheiternbe Element ber Benebir'ichen Spiele liegt in ben Situationen, brolligen Berwechslungen, Bufällen, Misverftandniffen u. f. f.; bas Publifum ift über bie Sache im Rlaren, und je tieser sich bie Bersonen bes Studes in ihre Irribumer verwickeln, besto besser ergobt fich ber Buschauer. Die Lofung iftirgenbwo verftedt, bae Publifum fennt ben Fled, aber bie Chaus fpieler muffen 4 Afte lang fuchen, und barin liegt eben ber Spag.

Dr. Baffenberg, ein Argt, fann bas Lugen nicht ausfteben, und liebt über alle Daffen bie Bahrheit; bas ift eine treffliche Gigenschaft fur einen Mrgt, er fann bamit feinen Batienten manches Belb erfparen. Gein Braut: chen jedoch, ein lebhaftes Befcopf, befennt fich jur Theorie ber Roth= lugen, von welcher Bewohnheit fie ber Doftor ju furiren municht. Gie behauptet, jum Lugen gebore Beift und Beidid; ber Dofter will baran nicht glauben, und um ihr bas Gegentheil ju beweifen: bag namlich jum Lugen feine Beichicklichfeit gebort , befchlieft er , fie felbft gelegenheitlich angulugen. Der Doftor macht fich bieburch freilich ein fchlechtes Complis ment, aber mabrent feine Braut Raroline, teren Schwester Cophie, beren Mann Boligang Baffenberg jugleich bes Doftore Bruder und funftiger Schwager, und überbieß noch Operncomponift, item enblich ein Stubent, ber Bruber beiber Damen, bei Tifche figen, ergahlt unfer Argt, er fei Tage vorher fragieren geritten. Erftaunen. Dan fieht ihn an, er gerath icon in Berlegenheit, und ber Student beginnt mit ihm ein examen rigorosum, wobei fich Daffenberg gulest in bie Behauptung verwidelt, er fei auf einem Schimmel gegen ben Erlhof gu geritten. Aber hinc illae lacrimae. - Auf bem Erlhof lebt ein gewißer Sointorf, von bem einmal eine Der burchgefallen, und ber fich aus Gram barüber mit feiner Tochter auf biefe Rlaufur gurudgezogen hat. Bieber ein rarer Dann! Wenn alle ichlechten Componiften und Dichter jur Strafe bafur: bag fie bie Parterrfige in Ginfiebeleien verwantelten, fich felbft von ber Belt jus ruckgieben mußten, fonnte bas Anachoreten-Defen wieder in Bluthe fonis men. Das Saindorf, jenes Opfer eines mufifalifchen Ghrgefühle betrifft, fo ftellt er Rlage über ein Individuum auf einem weißen Schimmel, bas feine Felber ruinire und fein Saus beunruhige, und ber Berbacht fällt in Folge ber Luge auf ben Baffenberg; ber eigentlich Schulbige aber ift beffen Schwager, ber Stubent, ber julest bas Fraulein Salnborf entführt, fie jufallig unterwege verliert, mo fie von bem Componiften Baffenberg gefunden, und in die funftige ebeliche, aber noch nicht bezogene Wohnung bes Argtes Baffenberg geführt, und von beffen Braut noch einmal gefunben wire. Um bie Berirrung ju mehres, ift bas Dlabchen fo blobe, nur theilweise ju gesteben, fo bag abmedfelnt ber Dofter und ber Componift in ben Berbacht fommen, bie Entfuhrung vollbracht zu haben, bie Berne hard ericheint, und fich alles aufflart. Die lette Szene bat bebeutenbe Mehnlichfeit mit bem Schlug bes Gefängniffes. Die Sandlung bat noch viele fomisch wirkende Ausschmudungen, bie fie manchmal mit ber Poffe in Berührung bringen. Der Dichter hat bas Recht, feinen gangen Sumor auf Berfonen und Szenen gu haufen, jeboch nicht auf Roften einer gemiffen Naturlichfeit. Co ift es nicht mahricheinlich , bag Sainborfe Dber : "Der Glephantenruffel" geheißen hat; mit biefem abjurben Titel batte er

nich ja ale perfetten Tollhaueler legalifirt. Ebenfo übertrieben ift feine mufifalifde Bearbeitung bes Ballfifchfange. Der gewöhnliche Fifchfang hatte auch ausgereicht, und mare mit ber nedenbeifvielenden Genfterfrene amifchen bem Stubenten und bem Darden, bie gleichfalls ihren Bug macht. leicht zu verbinden gemefen. Ueberhaupt wollte der Effett biefer Doppels fgene, wo ber Alte in ber Fantafie nach einem Ballfich, bie Tochter in Birflichfeit nach einem Studenten hafcht, nicht recht heraustreten, fo wie es fich gegen ben Schluß bes letten Aftes traf, bag faft alle Berfonen jugleich redeten. - 3m übrigen war bie Aufführung in ben einzelnen Rols len eine gelungene. Berr Dahn hat burch feine trefflichen Leiftungen in "Er muß auf's Land", "bochzeitereife", "Gefangnif" u. f. w. und fo auch bei biefer Dovitat bewiefen, mit welchem Glud er fich nicht nur auf bem bereifchen, fonbern auch auf dem humoriftifchen Felbe bewegt , und welchen Ctanbpunft bas Conversationeluftfpiel an ihm findet. - herr 3 oft, beffen originelle Daste fcon beluftigte, lieferte im alten Sainborf ein fraftiges, aber bodift fomifches Bilb. In feinen Figuren liegt immer fo au fagen ein Chafefpear'icher humor. herr Chriften (Componift B.) that qut, bie im Stud liegenden Boffenelemente nicht noch weiter auszus bilben, und fich in ben magigften Grengen ju bewegen. Daburch befam bie Cache Schatten und Licht. Auch Gr. Buttgen, Die Damen Dahn, Sauss man n und 3 a bn erwarben fich Berbienfte. Der Beifall war haufig und lebhaft.

Am Conntag eröffnete Grin. Falconi vom Ccalatheater in Dais land ein Gaftipiel ale "Dorma". Schon in ber erften Arie begann fie "bie ftarffte von ihren Runften" loszulegen, und ihren Befang mit bem gangen Schmudfaften ber italienischen Schule gu überlaben. Das fie im Ropf und in ber Rehle hatte, mußte heraus, theils paffent, theils unpaffent, theile trefflich ausgeführt, theile verungludt. Das Publis fum laufchte andachtig ihren Trillern und Fiorituren, und brach zu ofteren Malen in mabren Jubel aus. Doch nahm von Szene ju Szene ihre Rraft ab; fie hatte mit vollen Armen ausgeschüttet, und war nun Der Unfange fluthenbe Applaus quoll immer fparlicher. entblößt. Ihre Stimme hat einen großen Umfang, obwohl bie Tiefe nicht gang mobithatig, fonbern etwas hohl flingt. Gie verfteht es, einen Ton piano anschlagen und allmählig anschwellen zu laffen, was beutsche Gangerinnen jeiber nicht oft genug uben. Dit bem Triller weiß fie gut umzugeben und wenn er einmal miglingt, ihn fchnell um ein paar Sproffen ber Tons leiter herabgleiten ju laffen. - Da wir in ber Dper nicht nach Art ber Italiener nur gefchwind eine Lieblingsarie horen, fonbern eine Parthie pon Anfang bis Enbe auch feben und genieffen wollen, fo wird fich ber Baft auf beutichem Theater immerbin ichwer thun. - 216 Fibelio, ben fie gestern mit Feuer und Rraftaufwand fang, murbe Frin. Falconi unter ber Szene und am Schluß gerufen.

#### Spredfaal.

Bur bießsahrigen Schillerfeier (7. November) gibt man "Pringeffin Turanbot", mit neuen Coftumb und Deforationen.

Nachsten Montag findet bas erfte Concert ber Boglinge bes foniglichen Confervatoriums im großen Obeonsfaale flatt. Das Programm ift ein reiches.

Rugile Grahn gastirt gegenwärig am k. k. Hofcpern: Theater in Bien. Go ist das erke Ral, das die Kaisersatt bleie Tängerin bewunsbert. Die Wiener Theaterzeitung schreibt: "Die unübertressiiche Aussiuhrsung ihret Tänge erregte einen enthustastischen Beisallsstum und ostmatisgen Dacaborus. Feln. Grahn hat bei ihrem erken Debut das Aublikum in dem rapibesten Tempo für sich gewonnen. Die Käume des Hauses erschalten von dem Beisallssturme und die Hervortusungen wollten kein Ende nehmen. Ein Duhend Mal mußte sie wohl vor dem enthusiasmirzten Publikum erscheinen." Dem Vernehmen nach wird sie bis Ende Rosvember in Wien verweilen und im Laufe des Dezember zu einem Gastsstell Munchen eintressen.

Der Pianist Doktor aus Wien, ber sich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, England und vorzüglich in Amerika einen Ruf erworben, ift zum Professor am hiefigen fgl. Conjervatorium ernannt worden. Das Publikum wird in einem Concert, welches er dem Bernehmen nach nächsten zu einem wohlthätigen Zwed veranstaltet, Gelegenheit finden, ibn kennen zu lernen.

Der Biolinvietucse Beriot, icon lange Beit frant, ift nun erblins bet und hat seine Stelle als Profesor Des Bruffeler Conservatoriums niedergelegt.

Rewe Port. Gine Serenade, welche von ben Cangere Bereinen Benrietten Conntag gebracht wurde, ward von einem haufen, ber vor Anfunft des Buges von bem Blag vor ihrem hotel Befig genommen hatte, auf eine fehr larmende Beije geftort. Die Sangerin hat fich fur biefen ungalanten Empfang baburch geracht, daß fie ihr erftes Concert "Uns wohlfelne halber" hinausichob.

#### Aunftverein.

\* Don Fried sehen wir ein kleines Bild: "Die blane Grotte au der Insel Caprt dei Neapel." Dieser Gegenkand, obschon von vielen Künftlern dearbeitet, dietet für des Malertsche iehr venig; höchst fierem bleibt immer die durchgehend blaue Farde. Dieses Bitd ist mehr ein "naturtsskreichent", und liesert den Beweis, daß nicht Alles, was in der Natur interessant ist, sich auch zir die Natleres eigene muß. "Kutter's "Blumenmädchen" ist sie gund zart gemalt, beinahe etwas zu süß. — Bon den plassischen Gegenständen ist vorzüglich eine sieine erzene Biste des Kunständern König Ludwig von Seis en erwähnenswerth und spricht deren Nehnlichseit, troh des lieinen Maasstades, besonders an. — An der "Statue des hl. Sebastian" von Kirchmaher erscheint der Konf zu modern. — Die auf Borzellan gemalten Nadonnen von Lau und Wustlich sind sein gelungene Eopien.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Wilb).

# PUNSCH.

Gin fatprifdes Driginalblatt von DR. G. Edleid.

Bangjabrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr.

Fünfter Band.

Conntag.

Nro. 45.

31. Detbr. 1852.

Ce gibt im Bollvereinsleben Augenblide Wo man eine Frage frei bat an ben Manteufel.

## Wollen Gie, oder wollen Gie nicht?

Aut - aut, entweber, ober ! Es foll gleichzeitig mit Erneuerung bes Bollvereins ein hanbelevertrag mit Defterreich abgeschloffen werben, fo lautet ber Artifel A.

## . Sagen Gie verlanfig 21 !

herr von hermann ift in Wien. Auch die übrigen find in Wien, alle Juntie fiehen fest, die Gelehrten von Bayern, Burttemberg und hefs fen find einig und über hannover fcweigt die Geschichte -

Sie fonnen alfo nichte anbere thun, ale I fagen.

Drei Könige waren im Theater ju Stuttgart, und man gab: Martha, ober: ber Martt ju Nichmond. Aus ber Bahl biefes Studes fonnen Sie sichen feben, bag die Busammenfunft ber handelöfrage galt. Darmflabt, Munchen, Stuttgart, fie alle fieben im innigften Berfehr — also

## fagen Gie M!

Es fei biegu noch bemerft, bag herr Dr. v. b. Pforbten bas Bett wieber verlaffen fann und bereits aufgeftanben ift,

## nun werben fie boch balb I fagen!

Die Lewen auf bem Munchener Siegesthor haben zwar ben Rachen geöffnet, aber die Wiener Bevellmächtigten find nicht im geringften feinds lich gefinnt, im Gegentheil der Doppelaar bietet bem Riepvogel die Berfohnungsklaue. Unfer Berlangen ift belipiellos billig, unfer Recht ift fo flar wie die Bibel. halten Sie uns nicht mehr langes auf, machen Sie was Recht ift und — parole d'honneur — wir thun Sie in — die Walhalla.

Wenn Sie jeht noch nicht A fagen, bann Berr von Manteufel, holen Sie sich selber!

# Offener Brief

# Gerberus an der neuen Pinakothek

an non Schn

herrn von Schnorr in Dresten.

Dein Berr!

Ihr ichnorriges Briefchen vom 6. Dctober mit ben eng : fanftif chen Bemerfungen über bie biefigen Fresto gemalbe haben wir erhalten. Gie perfprechen Gingangs, une ju berichten, "was Ihnen bieje Bilber ergablten". Das fonnte nur eiwas Gutes fein, benn Fresten, welche noch fo jung find, werben boch von ihrem eigenen Bater, herrn v. Raulbach nichts Schlechtes ergablen, fonft maren es ja ungerathene Rabenbilber. Aber wir lefen nichts bavon, mas bie Bilber ju Ihnen fagten, fonbern nur, mas Gie ju ben Bilbern fagen. 3ch erinnere mich jest recht wohl, wie Gie por ungefahr 3 Bochen auf bem Geruft an ber neuen Binatothet an mir vorübergingen, wie Gie fogar fteben blieben und mich febr ans juglich vom Jug bis ju ben Ropfen betrachteten. Gie werben fich auch erinnern, bag ich Ihnen ein Geficht geschnitten habe; mehr fonnte ich in meiner Stellung ale Freetogemalbe nicht thun. Sie aber hatten, wenn Ihnen etwas nicht recht war, fogleich reben, nicht in ber Stille abziehen und bann hinterher in ber Beitung ichimpfen follen, bas ift feine Danier! - Gie heiffen mich in Ihrem Briefe "eine Art Gerberns, beffen brei Denichenfopfe mit Berufen bebertt finb". 3ch muß Ihnen erflaren, bag ich nicht "eine Art" Cerberus, fonbern ein wirflicher Cerberus bin, gleich: wie auch Gie nicht eine Art Profeffor, fonbern ein wirklicher Brofeffor find. Jebem bas Seine! - Sie halten fich barüber auf, bag ich Berufen trage. Biffen Sie nicht, bag jest ein Stud bie Runbe macht, betitelt: Des Teufels Bopf ? Wenn ber Teufel einen Bopf bat, barf

and ber Cerberus eine Berufe tragen! - Die 3 Gragien, fagen Gie, icheinen eingesperrt. 3ch fage Ihnen, fie icheinen nicht, fie find wirflich einges fperrt; jeboch nicht in Unterfuchung, weil fie etwas verbrochen haben, fonbern prophylactifch, wie man bei Dapoleons Runbreife viele Frangofen eingesperrt hat, bamit bie Ginftimmigfeit ber Berufen und Borfe nicht gesftort mirt. Diefe muffen befambft und bie Gragien befreit merben : es reiten brei Daler beran - und gwar auf bem Begafus. Diefer ift meber bei Dofes Frankel gu faufen, noch bei Suber gu miethen, fonbern er ftebt im Stalle ber Phantafie und wird auf Berlangen jedem vorgeführt, ber einen Ritt versuchen will. Auch bie Dalerei bat fich auf bas Dichterthier gefest, Cornelius ichwingt bas Schwert, um mich ju enthauptern, ber fromme Overbet betet fur ben Ausgang ber Schlacht und laft babet eine Rabne nach bem Bind bangen. Director Beit giebt einen Unbanger nach fich. Die unten eingeferferten Gragien, bie es noch immer beffer haben, als bie furheffischen Steuerverweigerer, und wenigstens eine Lampe brennen burfen, boren bas Rampfgetofe und rufen; vive l'amnestie! Grace pour les Graces! Ben ber anbern Geite feinmt Winfelmann und bembarbirt mich mit einem Tintenfaß, Thorwalefen will mich unter ben Sammer bringen, als mare ich ein Stud beutsche Flotte und Carftens will mir ein fury und gutes Romerfdwert in ben Leib rennen. Dieg alles brobt mir, weil ich Reprafentant bin, nicht bes Bolfes fontern bes Bopfes Gine fcone Achtung vor bem Reprafentativipftem ! 3ch fenne bas fcwierige, bas Befahrliche meiner Stellung; wenn ich einmal einen Ropf vers lor n habe, bann gebe ich Ihnen ben Anbern gum Bfanbe, bag ich nicht weiß, wo mir ber britte fieht. Run aber fommen Gie, Berr von Schnorr pon Dreeben, und finben bas alles luftig? 3ch in meiner Stellung nicht! - And bas bereits niedergerittene, mit einem Bopf verfebene Individuum finden Gie ungehörig. Diein Gott, es wird boch Jemand in Dunchen an einem öffentlichen Webaute noch einen Bobf tragen burfen ?

An ber Darftellung bes beutschen Runftlerlebens in Rom tabeln Sie bag ein Rapuginer auf ber Bant und ein Junge auf tem Boben sipt, baß Overbeck vor einem Kreuze schwarmt, baß ein Pfau auf bem Dache sieht und ein Ziegenhirte sadpfeist. Es fann boch ber Junge nicht auf ber Bant, und ber Rapuginer auf bem Boben sigen, nicht ber Pfau nieberknieen, ber Biegenhirt auf bem Dache stehen und Overbeck ben Dudelsack blasen? Co ft alles an seinem Blage, und Ihren boch nicht recht? Sie sind ein spaßiger

Berr! femmen Sie nech einmal, bamit ich Sie mit all meinen feche Angen ansehen fann.

Alles hat zwei Seiten; 3hr Brief in ber Allgemeinen hat fogar britthalbe. Auch bas Runftlerleben zeigt zwei Sciten, bie Runft als ben geiftigen und ben Berbienft, als ben materiellen Theil. Gben fo unfere Darftellung al fresco. Auf ber einen wirb gezeichnet, auf ber anbern tommt ein baprifder Berold, ruft Bartner, Schwanthaler, Cornelius Echter, Murr u. f. f. nach Munchen und nennt ihnen bie anbefohlenen Berte. Gie fagen, er habe einen Beftellzettel, es ift aber ein großes Bers gament. Run, auf ein Stud hant foll es beut' ju Tag nicht anfommen. Benn Sie aber tabeln, bag fich bie Runftler über bie foniglichen Beftel: lungen freuen, fo haben Gie Unrecht; es ift bieg gang aus bem Leben gegriffen. Der mochten Sie vielleicht nicht noch einmal Riebelungen machen ? - 3ch muß bier bemerten, baß ich in meiner Stellung ale Cerberus nur auf bie Bolle, und nicht auf bie ubrigen Bilber Acht ju geben babe, aber wir alle find beffelben Beiftes Rinber, an einer Daner greß geworben und gwifden uns befteht fo ein bretterhausliches Bujammenleben, bag wir une wohl fur einander intereffiren muffen.

Die durch ben herold nach Munchen citirten Kunftler arbeiten nun; bie Maler malen, die Bilbhauer meißeln, die Architeften bauen. Schrans boldh fertigt ein Rirchenbild, vor ihm fist ein wetbliches Mobell, von welchem Sie angeben, daß es früher sogar nacht gewosen sei. Mein Gott, was ist denn daran besonderes? Wir, werden ja alle nacht geboren, und mit den Schneiberrechnungen fangen bie Leiden an. — Sie scheinen emport darüber, daß der Confect meister des Rönigs, horr von Bolgiano, hereintritt und Michaelosreuze präsentirt. Schmeckt etwa ein solcher Mischael nicht suß? Die Orden sind in der That die Constinen des Lebens. Sin Gehalt, von dem man leben kann, ist eine gewöhnliche Hausmannstoft. Bunt seinern Genuß des Lebens aber gehören schon verschiedene Gehalte und einige Titel als Inspelsen; ist dieses alles vorhanden, dann kommen als Desert die Orden. Solche Näscheren zieren die Tasel des Lebens und erwesten sogar den Appetit der Kinder.

Bo taufen Sie Ihre Brillen, herr Professor, benn so wahr ich Gerberns heiße, Sie sehen zu schwarz. Satten Sie vor, uns unmöglich zu machen, dachten Sie, jenes Blatt der Allgemeinen wurde fur uns ein Auslöschpapier, dann irrten Sie; Ihr Brief ware offen, aber Sie was

ren petschirt. Dach nein, bazu sind Sie zu ebel! Ich fenne Sie zwar nur vom Frestoporträt und von Ihrem Anlehnen an Cornelins, aber Ihre Büge verrathen feinen Bilberstürmer. Sie sagen im Eingang des Briefes daß Sie ein Mann sind, der dem deutschen Bolte angehört. Nehmen Ste, mein herzliches Beileid mit der Tröftung, daß Sie ja hierin Millionen Leidensgenossen haben. Diefer Umstand soll Sie aber nicht so verstimsmen, daß Sie gegen uns arme Wandgemalbe anrennen. — Sie protestirren gegen diese Darstellung der Kunstgeschichte; hassen wir, daß auch dies ser Protestantismus wankend wird. Warten Sie, bis die Bretterhülle entsernt ist, und sehen Sie das Ding von unten an. — Julius, seien Sie milder, und suchen Sie nicht unsere Eristenz zu gefährden. Es beschwört Sie darum

3hr

gang besonders ergebener Bopf=Cerberus,

ordentliches Mitglied ber Runfiges ichichte an ber neuen Binatothek ju Munchen.

## Poft von überall.

Munchen. Die hiefige Industrie hebt sich, auch ohne allen Bolls verein. Dem Maderbrau ist so eben bewilligt, eine Dampfmaschine zu ersrichten.

Reußa Schleit. Rach unferm Prefgeschen hat bas Bolizeilein Bictor Sugo's Buchlein: "Napoleon ben Rteinen" confiszirt. Große Sachen tonnen wir proportionehalber nicht mit Beschiag belegen.

Roln. Die rheinische Raturforschergesellschaft hat einen blauen Krebs zum Geschent bekommen. Mit tiesem Rrebs wird die Naturforsichung bedeutend vorwärts geben.

Speier. Die Frescomalerei nimmt bahier einen überraichenben Aufschwung. Dem Stadtrath Rolb wurde fein haus von einem unbes fannten Meifter blauweiß angestrichen. Alexanbvien. Am 5. October ist bahier bas erste prensische Ses gelschiff mit Bollvereinswaaren angekommen. Die Muselmanneten find sehr für Herrn v. Manteusel. Abbas Pascha wünscht, Aegypten möge in ben bevorstehenden norddeutschen Bollverein aufgenommen werden.

Frantreich. Fortwährenbe haussuchungen in ben Provinzen, und mit Erfolg. Bei einem gewissen Kouleon wurde neulich ein ganzes Pfund Kanonenpulver entbedt! — Bei einem anderen fand man sogar das Loch einer 24 vjundigen Kanone. Das Erz, welches ringsherum gehort, scheint noch verstedt.

Parie. Abb = el = Kaber hat Ursehbe geschworen und man glaubt allgemein, daß er seinen Cib halten wird. Das war eben ber Fehler, daß wir nicht einen Türlen zum Prafitenten wählten, und die Constitution nicht lieber auf ben Koran beschwören liessen.

Frant furt. Große Bebrudung ber Juben. 3m Uebrigen Famis liencongreß ber Barone Rothichitb.

## Brief bes jungen Lümplmeier an feine Geliebte Pepi Fetenmeier im gaspellumpt.

Liebe Bepi! Ich muß Dir eine schredlich realtionare Reuigseitschreiben. Denke Dir, heute ift die im Jahre 1848 aufgehobene polizeisliche Prügelkrafe bei mir wieder eingesührt worden. Das war eine fürchterliche Rūdwartsebewegung. Was ift es boch unzartes um die Polizei; gleich daraufgestopft, während ich doch nur ein biechen herum gestrichen bin. Aber biese schonenene Ginrichtung verdankenwir dem Landrath, der die Bedeutung der Prügelstrafe erwogen hat. Der Schauplat dieser inhumanen handlung liegt allerdings etwas ties. Seitbem die herrliche Duadriga der Stadt den Rücken kehrt, sollte man meinen, müßte die verlehrte Kronte doch mehr in Anschen sommen, ja sogar einen fünstlerischen Beigeschmad erhalten. Aber nein! Ich habe mehne 25 oben. Davon benachrichtige ich Dich, um assen irrigen Gerrückten, llebertreibungen ber Jahl, oder Entstellungen meiner Sachlage vorzubengen. Liebe Pepi, ich werde zu Dir in den Sumpf sommen, sobald ich mir einiges Moos erworben habe.

Dein trener

Lümpelmeier, Bagabenbiste.

# Artistisch = Literarischer Theil.

## Münchener Zuschauer.

Letten Mittwoch faben wir eine achte Barifer Boffe in Biener Bearbeitung : bes Teufels Bopf, nach bem Frangofifchen (La queue du diable). Es ift eine unfinnige Romobie, vollgefpidt mit Allem, mas bie große Daffe jum Belachter gwingen, ihre Rengierbe reigen, ihre Frivolis tat beluftigen fann. Die Parifer Bolfetheater haben mit biefer Dovitat gewiß enorme Beidafte gemacht. In einer beutiden Ueberfetung verliert bas Ding icon an Intereffe und gewinnt nicht an Anftanb, ba man bei une weber bie Rafte ber Grifetten fennt, bie fich im Quartier latin fo gern um nothleibenbe Stubenten annehmen, noch bie leichten Dasfenballe mit ben Debarbeure fale Berren gefleibete Mabden), noch anbere großffabtifche Ausmuchfe ber Gefelligfeit, auf benen bas Ctud beruht. Doch ift biefe Bearbeitung mit Big und Wortfpielen reichlich verfeben, und bei fo vortrefflichem Spiel, wie es berr Lang als Schwirbl, Berr Chriften ale Profeffor entwickelte, batte man fich vorzuglich unterhalten, mare nicht ber Raum biefer Sanblung biefelbe Sofbuhne, auf welcher ber Prophet feinen Somnus fingt und Antigone ihre Rlage recitirt. Auf biefem Sofs theater wollen nun einmal Boffen nicht mehr gefallen. Da jeboch biefes Relb weber in ber Un noch unter ben 3 Linben einer Sauptftabt murbig cultivirt wirb, fo muß bie Errichtung einer zweiten Bubne, unter Chers aufficht und Abministration bes Softheaters , nachgerabe ale Rothwenbigs Gine Cheitung ber Glemente muß vor fich geben. feit ericbeinen.

Letten Sountag fang Frin. Falconi die Donna Anna in Don Juan mit großem Beifall und tritt heute als Fibes auf.

\* Montag Abend war ber große Obene Saal glanzend erleuchtet und alle Ranme bicht besetzt, eine Kasse aber nicht geöffnet. Die Zöglinge bes f. Confervatoriums für Musik bereiketen einem eingelabenen Bublismund abs angenehme Gratie-Bergnügen eines Conzerte. Barschon der Eindruck, den die en masse erscheinenden Runstjünger und Kunstjüngerinnen machten, ein höchst günstiger, so sprachen auch die Leistungen im Allgemeinen vollsommen an und erregten oft stürmischen Applaus, der hier vorzüglich als Ermunterung zunehmen ist. König Ludwig sah und hörte mit großer Freude die Früchte seiner Schöpfung und drückte am Schluße dem Direstor des Instituts, Hrn. Hauser, seine volle Zustedens heit aus. Gehen wir nun auf die einzelnen Borträge über, so sind besonders solgende hervorzuheben: auf dem Gebiete der Instrumentalmusst das Wilsinconzert des kleinen Naft (Conzert von Allard). Dieser Schüler Mitter mayer's hat sich sichon Vertigkeiten eigen gemacht, die ihn bei sortssichtendem Fleise zu einem bedeutenden Range bringen können. Borzügs

lich ift bie Reinheit feiner Tone bewundernewerth. - Giner ber beiben Bioloncellivieler (Chuler Menter'e) geigte befonbere Bravour in ben Flageolett : Tonen. - Ferner murbe eine Bianifiin, Grin. Fil chner, Schülerin Banners, mit Beifall gebort. - In ber Bofalmunit trugen vier Fraulein und vier herrn Coloparthien vor. Sier zeichnete fich von allen Grl. Bom aus. Gie mußte bas Lieb ,,Ru fu fu fu" (von Brens tano) auf lautes Berlangen da capo fingen. In nachfter Reihe find bie Frin. Bogel, Beinlein und Ageron ju nennen. Unter ben herren befitt bie iconfte Stimme berr Brulliot; berfelbe fang bie Arie bes Groffomthure aus ber "Bubin", und ließ hier einen fonoren Bag von feltener Tiefe boren. Die Tenoriften Edarb und Betl zeigten viel Befubl, wenn auch weniger Umfang. Die Chore (aus bem Oratorium "Chriftus", aus "Lorley" von Menbelefobn, und ber "Jubin") wurben trefflich exelutirt. Die bramatifchen Borguge ber Canger laffen fich wohl erft auf ber Buhne beurthellen. Gine vorigjab: rige Bierbe ber Anftalt, Grin. Wolf, ift jest in Beimar engagirt, fingt bort bereits großere Parthien, und erfreut fich bei fortichreitenber Bilts ung eines ungetheilten Beifalls.

#### Runftverein.

\* Gin gartes, ebel gefühltes Bilb ift bie "Mater dolorosa" von Baur - es liegt eine gewiße Beihe in ber Composition wie in ber Rarbung. - "Der gemuthliche Alte" von Callinger, anscheinent ein Bfarrer, ber eine ihn mit Ras bewirthenbe Rellnerin in bie Bange fneipt, behandelt zwar feinen neuen Wegenstand, zeigt aber viel Bleif und eine hubide Behanblung. - Raumann's "Bertornes Prebigerconcept" ents behrt bes humors. Gin burch's Kornfelb jur Rirche fchreitenber Paftor hat seinen Aufsab versoren, und sucht im Rockfack bas in ben Aehren liegende Papier. — Prugel's "Soldaten des 30 jahrigen Krieges" leiben an Beichnungofehlern. - Gin gutes Streben zeigt und gute Birs fung macht Bethfe's "Mutter an ber Wiege ihres Rinbes". munichten aber bie Rebenfachen, g. B. bie Rebenblatter ber fonnigen Laute etwas ber Saubtfache untergeordnet und bafur ber Figur mehr Bedeutung verlieben. - Die einzige ausgestellte Lantichaft: "Der Starnberger Gee bei Baratehaufen" von Dr. v. Leng, hat eine etwas robe und bunte Farbe.

Bwei icone Aquarell : Blatter brachte Gibner: "Der Munfter in Strafburg" und eine "Barthie von Strafburg". - Gbenfalls in Mgnarell lieferte Striner ben "beiligen Lufas, wie er bie Dutter Gottes abzeiche net, bie eben bem Besustind eine Bruft bietet", nach van God. Wir finben ben Begenstand, wenn er auch in bie beilige Beschichte verfest ift, boch nicht anftanbig. Dan ift fehr ftreng mit ben neuern Malern, mahrend man bie Frauenblöffen ber Alten anbachtig bewundert. - Gin Alfenbein Conits wert von hagen zeigt, bag ber Runftler herr feines Materials ift. Die Figur (heil. Gebaftian) ift mit großer Deifterschaft gemacht. - Bei ben 7 Photographien von Gramer ("Anfichten von Durnberg") find bie

Schatten unflar und trub.

Die lette Nummer bes Punich ift mit Befchlag belegt, und wird im Falle ber Freigebung jogleich an die Abonnenten versendet.

Drud ber Dr. Fr. Wilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

### Münchener

### PUNSCH.

Gin fathrifches Driginalblatt von DR. G. Schleid.

Sangjahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 46.

7. Movbr. 1852.

### 3meites Gefprach



### der vier Siegeslöwen.

Erfter Lowe (jum zweiten). Schan nur wieber bie Daffe Lente an, bie ba unten fiehen.

Bweiter. Wenn wir erft bie feben fonnten, bie une von rude warte anichauen.

Erfter. Und wie fie une vom guß bie jum Ropf betrachten.

Dritter Lowe. Das fonnen fle nicht.

Erfter. Bie fo?

Dritter. Beil man von unten feinen guß fieht.

Breielowe (gabnt). Uaha!

Erfter. Und ber mar ale Deputirter in London, um bie baprifche Induftrie ju vertreten! Er fpricht fein Wort, gabnt, fchlaft - gang wie ein Deputirter.

Breislowe. Bie i in London mar -

Bweiter. Horch, jest erzählt er was — na, das ift weiter kein Bunber! Also?

Preislowe. Wie ich in London war, dos ift überhaupt da um England rum, wo man in die Themse hineinsahrt. Ich hab' in Munchen, wo ich noch in der Erzgießerei Modell g'standen bin, und auch überhaupt schon viele Engländer g'seh'n, aber so viel wie's da gibt in dem London, und überhaupt ba 'rum — na dos is graussi.

Erfter. Ba, ha! - Benn man halt reift -

3meiter. Rachher fieht man mas -

Dritter. Und nachher friegt man Bilbung.

Preislowe. Wie ich alfo in London war, bin i halt auch fo ang'gafft wor'n.

Erfter. Du bift aber auch ein iconer Rerl!

Breislowe. 3 moan net weg'n bem, fonbern nur überhaupt. — 3 weiter. Wir verfteben bich icon. Du haft gezeigt, bag Deutichlanb

Bwetter. Wir verfiehen bich icon. On han gezeigt, bay Beutichland nicht nur Leimsteder, sondern auch Erzgießer aufzuweisen hat; du bift in einem Stud aus der hand ber gutigen Natur, die hier als Inspettor Miller gewaltet hat, hervorgegangen, haft nicht burch Cifelirung und angern Schliff, sondern durch beinen Munchener Urzustand diesen Fremden imponirt. Du hast beine Gußhaut fur Bahern zu Markt getragen, und das Vaterland muß dir bantbar fein.

Dritter. Ja, bas ift mahr! Unfer quabriganischer Golleg und bahrischer Mit-Siegeswagenschieber und gemeinsamer Schwabinger Lands ftragenbeherricher — er lebe, Bivat hoch!

Erfter. St! St! Genirt euch ein biechen. In unferer allegorifchen Stellung muffen wir auf Anftand seben, man beobachtet uns zu fehr! — Bringen wir ihm für seine segensreiche Thatigkeit in ber Stille ein bons nerndes hoch!

Preislowe. Ich muß Ent fag'n, i hab ja in London gar nir g'fagt, und hab mi überhaupt gar net g'rührt, fondern alles bem herrn Rommiffar Schaffautl überlaffen.

Sammiliche Lowen. Go lebe Betr'v. Schafhautl.

Erfter. Das ift and naturgeschichtlich merlwurbig, baf vier Lowen ein Schafbantl leben laffen.

Zweiter (zum Preislowen). Du haft uns wirklich recht viel Chre gemacht; bebenk nur was fur schone Artifel in die Zeitungen gesommen find.

Preislowe. Ich kann nix bafür, bas hat alles ber herr Dr. Körfter g'fchrieb'n, ber auch in London war.

Sammtliche Lowen. Der Bert Dr. Forfter foll leben, Bivat boch!

Erfter. St! Die Barabe geht an! Da oben in ber Loggia ift Mufit, feib ruhig!

3 weiter (leife murrenb). Wenn wir uns nur umfehren burften. (Alle horchen.)

### Erflärung.

In Bezugnahme auf bie Rantbach'ichen Pinafothetbilber fann es ben Unterzeichneten zwar gleichgultig fein, ob fie barauf figuriren ober nicht, und wir haben feinen Grund, herrn v. Schnorr bezüglich feines Proteftes beizutreten. Der Wahrheit halber erflaren wir jedoch, baß wir in die Entwicklung ber bentichen Runftgeschichte niemals thatig eingegriffen haben. Die einzige Beziehung, in ber wir zu ben Kunftern ftanben, ift, baß vielleicht einige als momentane Rur Galsmilch getrunfen haben.

Rom , im Dovember.

Die an ber Pinatothet abgebilbeten Biegen.

### Doft von überall.

Maing. Das hiefige Cafino ift burch einen Bollgeis Commiffar, Namens Runftler, geschloffen worben. Der gefeierte Runftler wurde bei feinem Auftreten auf fturmifche Beife empfangen, und mehrmals hinansgerufen, blieb aber fo lang auf ber Szene, bis bas hans geleert war.

Bien. Die von Bien ansgegangene und feit 1815 überall girfulis rende Nachricht, daß bie Napoleoniben auf ewig von dem frangofchen Throne ausgeschloffen feien, scheint fich nun endlich nach 37 Jahren boch ale voreilig zu erweisen.

Bruffel. Der Raifer von Ruflanb hat unfere Regierung gebeten, fie möchte ein ftrengeres Prefigefet einfuhren. Man glaubt, baf biefe Bitte erbort wirb.

Franfreich. Abbel- Raber weilt in Baris und befindet fich mohl.

Petersburg. Schampl befindet fich auch wohl, weilt aber nicht in Betersburg.

Nachen. Bei unfern Landtagewahlen haben bie fleritalen Liften ben Sieg errungen.

Floreng, in Europa. Das Chepaar Mabiai, wegen Berbrechens bes Uebertritts zum Protestantismus zur Galeere verurtheilt, ift bereits numerirt und in ben Bagno eingetreten. Nach einem unbestimmten Gerücht foll es in Europa mehrere protestantische Sonveraine geben.

Amerifa. heuer haben fich uber 500,000 Europamube bei ben Amerifanern niebergelaffen. Motto: "Auf biefe Menfchen von Stein will ich mich fegen."

Ronftantinopel. Bygang gittert.

Europa. (Telegraphifche Depefche.) Bir find noch immer ber fleinfte, aber ber gebilbeifte Theil ber Erbe.

### Brief

ber

### Amalie von Stutlhaufen

an ihre befannte Freundin

Philippine von Schmachtenberg.

Thenre Philippine, geliebte Ditfdwefter !

Du haft mir nun icon fo oft geschrieben und mir bein Leib geklagt, well Du keinen Mann bekommft, bag ich es enblich fur eine fromme Pflicht

balte, Dir Antwort und Belehrung angebeihen gu laffen. 3ch fage Dir: Ge ift bas größte Blud, wenn bie Blide ber Rinber biefer Belt nicht auf Dir haften bleiben; benn bei jeber Befanntichaft ift ber Teufel im Spiel. Der fleine heibnifche Wechfelbalg, ben unfere verborbenen Lafterpoeten ale Gott Amor anpreifen, ift ber leibhaftige Satanas, ber barauf anegeht, jungfrauliche Bergen an feinen Bratfpieß gu fteden. Die fog. Benne, biefes abichaumgeborene Phantafieftud einiger leichtfinnigen Bilbbaner bes gicharanen Altherthums, bas man fo gern ale 3beal ber Schonbeit auf ben Dfen ftellt, ift Diemand anberer, ale bee Teufele Großs mutter. Bebe Liebesgluth ift eine Schaufel voll Bolle, und jebes Dabs denfopiden, bas fich freettirent bin und ber breht, wird vom bofen Beift am Schnurchen gezogen. Unch ich war einft fo thoricht, und gramte mich barüber , bag ich feine Groberung machen fonnte; nun bin ich froh, benn ich febe ein, wie viel Leib, Berbruß und Tabafbampf ich baburch meiner Bruft erfpart habe. 3ch glaube nicht, bag man mich "wegen Berbreitung beunruhigenber Dachrichten" belangen fann , wenn ich behaupte : bag bent ju Tage feinem Dann mehr ju trauen ift. Gie ichworen uns Treue, nicht mahr? Aber wie oft wird burch einen banelichen Staates ftreich biefer Schwur ju nichte! Siebe, mach es wie ich! Da ich feinen Mann befommen habe, fo verachte ich bie Danner und heirathe gar nie mehr, und follte ich hundert Jahre alt werben. Bei und im Stabtchen wird Miffion gehalten und ein Jungfernbund gestiftet. 3ch bin beigetreten und ichide Dir anliegend bie Statuten:

- § 1. Der Jungfernbund befteht ans unverheiratheten Frauengimmern.
- § 2. Die Mitglieber bes Bunbes machen fich verbindlich, fo weit es möglich, gar teinen Mann anguschauen, und wo dieß geschehen muß, wenigstens fo, als ware es nichts weiter als ein Baum, Stein ober Garten-Bann.
- § 3. Alle Balle, felbft bie ju wohlthatigen 3weden, find verpont. Uebers hanpt wird die Mufit, infofern fich bagu tangen läßt, als nicht eriftirend betrachtet.
- § 4. Das Theater bleibt fo lange verboten, bis nicht bie gutunftigen Dramen bes herrn v. Redwig ansschließlich bas Repertoire beberrichen.

- § 5. Da nach ichlechtem Parifer Borbild bie Gute ber Damen immer welter auf ben hintertopf gurudrutichen, fo muffen bie orbonnangs maffigen bute ber Ditglieber achtzehn Boll über bie Stirnlinie vorfteben.
- S 6. Der Jungfernbund besteht nur aus orbentlichen, wirklichen Ditgliebern. "Chrenmitglieber" werben nicht gebulbet.
- § 6. Austritt findet feiner flatt; in gegebenen Fällen Ansschließung. Liebe Philippine! Rimm Dir diese Statuten zu herzen, und tritt uns bei; On wirst dadurch von allem Rummer befreit. Der Mann soll herrschen über das Weib, so heißt es in der Bibel. Was ist nun sußer, beherrscht zu werden, oder frei zu sein? Ich sage gleich Marquis Bosa: "Ich sann nicht Männerdienerin sein." Da willst answandern aus dem Lande der Jungfräulichseit, willst Dich auf die fürmische See der Liebe begeben, und dem jenseitigen Ufer der Ehe zustenern! Weißt On anch, ob On Dich in dieser neuen Welt wohl besinden wirst? Ich sage Dir: "Pleibe sigen, und nahre Dich redlich!"— Noch einmal, Philippine, sichere Dir eine ledige Zufunst, und schwöre zur weißen Fahne des persönlichen Friedens. Spate Reue hilft nichts. Dieß von Deiner wahren Kreundin

Amalie.

### Artistisch = Literarischer Theil.

### Munchener Zuschauer.

Lesten Mittwoch machte Frin. Sigl, eine Tochter unfers verdienstwalen Goffangers und Schauhielers Sigl, ihren ersten theatralischen Bersand als Golf chur eb's Töch terlein. Das theatralische Setlink ließ fich nicht verlängnen, benn die jugendliche Priesterin Thaliens trat, so schie es wenigstens, mit Zuversicht in den Tempel und vor die Lampen, und die angebrachten Modulationen ihres Organes zeigten, daß sie durchaus nicht besangen, sondern vollkommen herrin ihres Athems war. An ein erstes Anftreten läßt sich kein Urtheil knüpsen, nur der herzliche Wunsch, die Anfängerin, welche einen willsommenen Namen in die Theaterwelt mitbringt, möge ihre Lausbahn mit Fleiß und Glück versolgen. Das Publism nahm sie sehr freundlich auf, und ermunterte sie mit Applaus und zweimaligem hervorrus.

Unfere gefcatte Frau Balm ift von ihrem Baftfpiel and Sanno ver anrudgefeht, mo fie ale Abine im Liebestrant und als Fibelio mit großem Grfolg auftrat. Ueber erftere Rolle fchreibt bie ,,Beitung fur Rorbbeutichlanb": "Bas une fo machtig bewegt bei ihrem Befange, ift bie Ginfachheit, bie Raturlichfeit, ber feelenvolle , jum Bergen bringenbe Ton ihrer Stimme. Wenn Fraulein Berr une burch ihren funftlichen Befang falt ließ, fo erwarmte ber weiche Ton, ber Banber von Dab. Balm's Befang und wie milber Sonnenichein. Sie wurbe lebhaft ems pfangen und zweimal gerufen," - 3hr "Ribello", ben fie unter febr mangelhafter Unterflugung von Seiten bes bortigen Ber fonals fang, wirb in ber "hannover'ichen Breffe" vom 3. Dov. folgenbermaffen befprochen : "Es muß bem geehrten Gafte aus Dunchen um fo mehr gum Ruhme gereichen, bag er, trot ber vorangegangenen Dogart'ich en Berfe unter Dits mirfung ber Arin. Berr bas lebhaft gezeigte Intereffe bes Bublifums fortmabrent boch ju halten mußte. Den reichen Applane, womit fie auch biegmal empfangen marb, und ber fich nach jebem vorgetragenen Cat wieberholte, fo wie ben mehrmaligen fturmifchen hervorruf verbiente fie pollfommen."

### Spredfaal.

\* Hohe Festabende kann ber Gebilbete wohl nicht schöner begehen, als durch klassischen bab erste Concert spirituel, wire Lachne auch ber Allers heiligenabend das erste Concert spirituel, nuter Lachne r's waltender Hand, der durch Grekution ber Beethoven'schen Sinsonia erolca einen schönen Kranz auf das Grad eines großen Tobten niederlegte. — Bei der zum Erstenmal hier aufgeführten, etwas im Jopssthe gehaltenen Sinsonia concertante für Biolin und Biola von Mozart fand mehr der Bortrag der herren Mittermaier und Bet. Moralt, als die Roms hosstion selbst, Anextennung. Eine zweite Novität war für und Wag ne er's Ouvertüre zu seiner Over "Kannhäuser", die, obwohl tresslich ausgeführt, nicht den erwarteten Ersolg hatte. Die Motive sind manche mal großartig, aber dem Ganzen sehls die harmonische Einheit, und alles verrauscht in einem chaotischen Getöse.") Den größten Beisal erniete

<sup>\*)</sup> Magner's Oper: Thannhauser wurde seit bem Jahre 1849, wo fich ber Componift bei ber Mairevolution bethelligte, von ber Orestener Hofbahne fern gehalten, nun aber auf allerhöchsten Besell wieder hervorgehoft, und nen und prachtvoll in Scene geset. Bei ber erften Wiederaussührung bemonftrieten ber Abel und das Militar burch Nichtbesuch bes Theaters. Das übrige sehr zahlreiche Publitum war so taltvoll, sich ber Oper gegenüber im Beisall sehr zu mäßigen, und durch leinerlei Oftentation Aerger zu erregen, so baß man glaubt, es werbe auch eine andere Oper Wagner's wieder auf die Hofbahne tommen.

an biefem Abend Frin. Palconi, beren Conzert: Gefang auch wirklich über ihren bramatischen zu ftellen ift. Sie trug eine Beber'sche Arie ans "Oberon" und die Sicilienne von Pergolese vor. Letteres Lieb erregte besonders fturmischen Applaus. — Trop der erhöhten Preise war der Saal dicht besetzt.

In Rew Dorf hat man ber Frau Sonntag einen prachtvollen Wagen jum Geichent gemacht, welcher auf bem Schlage ihr Mappenschild führt. Unerhört — Ameritaner schenfen einen Wagen mit einem Wapp en verziert! — Sie nahm am 4. d. M. in New Dorf in ihrem vierten Concerte von einem enthusiafisch gestimmten Publitum 6000 Dollars ein. In Philabelphia, ber amerikanischen "Stadt ber reinsten Bildung", werden sur bie Ankunft der Künftlerin große Borbereitungen getroffen.

### Runftverein.

. Gines ber letten Berte bes beimgegangenen Rottmnann: "bet hafen von Anlis" zeigt ein einfam obes, fonnenbeschienenes Ruftenland von Bellas, nicht ohne einen Sauch ber Melancholie über verfdwundene Beiten. - Guten Effett macht auch Seilmaper's "Bonale am Garba= See", wenn auch nicht garantirt werben fann, bag bas Beleuchtungsterzett von Monbichein, Feuerflammen und Nachtichatten im Reich ber Farbentone richtig jufammenftimmt. - Bernarbi's "Lanbichaft" icheint uns gu wagrig und nebelgran. - Bei Din gnet's: "Inneres ber Rirche Ct. Jatob in Antwerpen" wird ber architeftonifche Theil von ber belebten Staffage übertroffen. -- Ban Rupf's "Stall", im Befchmad ber altern Rieber= Lander, bat icone Farbung. - In Albr. Ab am's "Stall", eine ruis nofe Rirche, fallt bee Deiftere große Praris gleich ine Muge. - De her's "Bartie von Rurnberg" (ber fog. Genferefteg) ift ein fehr icones Bilb= den mit allerliebfter Ausführung. - "Burgthor" und "Rlofterhalle" von 3 obl find von miniaturlicher Große und Bebeutung. - "Erzengel Dis dael" in Sarnifd, bem Teufel auf bem Ruden ftebent, von guch s, entspricht ale lanbliches Rirchen-Gemalbe feinem Bwed. - Supernaiv behanbelte Daria Ellenrieber ben "englifden Gruf". Auf biefem evangelifden Genrebilb verichwindet ber Engel eben burch bie Thure, mabrend bas Rinblein in ber Grofe eines Fingers an ber Banb fichtbar wirb. Necht flofterlichempftifche Anschauung. - Rirchmaner hat ben "Dorgen" burch einen jungen herrn mit glugel, Fadel und Stern perfonifigirt.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Münchener

## PUNSGIL

Ein fatprifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Sangjahrig 2 fl., halbs. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Mummern 3 fr. Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 47.

14. Nopbr. 1852.

### L'empire c'est la paix.

Bu beutich :

Das Raiferthum ift ber Friebe.

Ja wohl!

Mehrere fehr gute Gefchichtsforscher haben bie Entbedung gemacht, daß schon die Apostel zu einander sagten, ftatt: ber Frie be fet mit ench "bas Kaiserthum fei mit euch!"

Beibe Worte haben fortan bie namliche Bebeutung. Man fagt fünftig nicht mehr: Seelenfriebe, sonbern Seelenfaiferthum. — Die wilben Indianer bieten fich feine Fried en & fondern Raiferthum bpfeifen, wobei ber Friede in Rauch aufgeht. —

Die jest in Franfreich blühenben Runfte bes Friedens find nichts anderes, als Runfte des Raiferthums, und Gr. faif. hoheit, Mons feigneur Pring Prafibent der französischen Republif, Louis Napoleon Buonas parte III. find von den friedlich ften, b. i. von den taiferthum lich ften Absichten befeelt.

Anno 1648 war ber Friede in Beftphalen wichtig, man barf fagen unheilbringenb fur Deutschland. Auch bas Raiferthum burfte in Beftphalen fur Deutschland wichtig werten. Videant consules, bie

Confuln mögen Acht geben, daß — bie Schneibergefellen feinen Schaben anrichten.

Louis fagt: "Wenn Franfreich zufrieden ift, ift die Welt beruhigt."
— Es fragt fich nur, ob, wenn fich Franfreich zufrieden gestellt hat, sich die Welt babei beruhigen wird. Sei bem, wie ihm wolle, Napoleon wird jederzeit die natürlichen Granzen — bes Auftaubes zu behaupeten wiffen. Kaiferthum und Friede find jedenfalls ein und basselbe und sogar ber Friedhof wird einst der Hof des Kaiferthums sein.

### Erflärung.

Berlaumberische Bungen behaupten, auch wir, bie ergebenft unterzeichneten grauen und weißen breitframpigen hute, seien consiscirt worben. Wir wüßten wirklich nicht, nach welchem Paragraph dieß geschehen mußte, etwa nach § 19 wegen Berbreitung beunruhigender Köpfe ober nach § 26 wegen Beleibigung des besseren Geschmackes? Nein, das Berbot trifft nur die braunröthlichen Calabreser. Wir sind nicht in Calabrien geboren und gehören schon vermöge unserer Filgnatur zu den Conservativen. Wir haben uns jederzeit als wasserbicht bewiesen, man kann uns drücken und kneten wie man will, wir behalten immer wieder die alten Formen. Wenn man uns nachsagt, wir seien "deutschlische" hute, so ist dieß wieder eine Berdächtigung, die nur zum Iwed haben kann, auch unter den hüten consessionellen haber hervorzurusen. Für unsere friedliche Matnr zeigt schon der Umstand, daß wir unter den ibyllischen Schäfern und den romantischen Müllern die meisten Anhänger zählen. Wir bitten baher auch serne um das Vertrauen einer sopsbessenden Einwohnerschaft.

Die befannten granen und weißen Breitkrampigen.

3ch beantrage hiemit, bag auch bie Berftummelung ber Runftvereinsbilber, als zur neueren Runftgeschichte gehörig, an ben Wanben ber neuen Pinafothet bargestellt werbe.

> Pimpelhuber, Ureinwohner von Munchen.

Der Senats-Bericht des herrn Troplong über die Nothwendigfeit des Kaiserthums ist 28 Seiten lang. Da kann man wohl sagen: Le relateur étnit trop long.

herr Eroplong behauptet: Das Raiferthum fei bie befte Republik. Dann find Defterreich und Rugland bie beften Republiken! -

Abbsels-Raber nennt ben Pringpräfibenten einen Sultan der Franzofen. Wenn die Franzofen malitiös fein und fich revanchiren wollen , fo heißen fie den Abbsels-Rader einen Bräfibenten der Araber. —

### Reue Spruche Salomon's.

Das find bie Spruche Salomons, bes Baffiften am Munchener hofe theater :

Die Furcht vor bem Rlima ift ber Beiferfeit Unfang.

Darum habe ich gestern nicht gefungen, singe auch heute nicht, noch werbe ich morgen singen, so wie es fich überhaupt felten trifft, bag ich singe.

Biertausen's Gulben find eine fcone Gage, aber ich tann fie nicht verbienen.

Denn mein Bag will nicht hervortommen und ber Bag ift ber Schluffel Salomon's; aber er ift nicht ju finben.

. Denn biese Nebel legen fich auf bie Bruft und bie hohe Lage ber Stabt ift ben tiefen Tonen nicht gunftig.

Darum bore:

Salomon ber Beise spricht, Rein, in Munchen bleib' ich nicht !

### Doft von überall.

Frantfurt. Die am Tobestage Nobert Blums fonft ubliche ichwarze Vahne ift biegmal wegen heiferfeit unterblieben.

Schlof Efcherg, bei Raffel. Ravoleon hat bem Baron Rasburg, ebem. faiferl. Offizier feine freundliche Bufte nebft einem marmornen Schreiben überfenbet.

Paris. Das große Qui ift auf ben 20. und 21. Windmonat (November) angefest. Um Tag vorher geht ein neues Viertel ein und zeigt, obwohl das Kaiferthum ber Friede ift, boch veranderliche Witterung. Sonntag ben 21. lieft man gar bas Cvangelium vom Grauel ber Berwuftung.

Roln. Man hat icon wieder einen ftaategefahrlichen Schneiber entbedt. Ihn ichlugen bie Safcher in Banbe.

Turin. Das Givilehegeset foll nun boch eingeführt werben. Gine finftere Parthei sucht namentlich bas Militar gegen bie Chen ber Civiliften aufzuheten.

Schleswigholftein: Stammverwandt. We speken danisch.

### Brief

bes jungen

### Mlopfius Güßbolg, Praftifanten,

an

### Philippine von Schmachtenberg.

### Dein Fraulein !

Mit wahrhaft fleigenbem Interesse habe ich Ihre Briefe gelesen. Inch Sie, allem Anschein nach ein langjähriges Mitglied bes schönen Gesichlechtes, wünschen an bem Monolog bes lebigen Standes zu ftreichen und ben belebteren Dialog der Che herbeizusunfuhren. Unter allen Forschsungen ber Neuzeit ist die Forschung nach Themannern die schwierigste und undankbarste; jedes Madchenauge ist heut zu Tage eine Diageneslaterne mit dem Motto: Ich suche Manner. — Bas eine Neffel wird, brennt bei Beiten, was eine Frau wird, nuß bald Glud machen, spater ist feine hoffnung mehr. Den besten Rath, der hier möglich ift, gab Ihnen Ihre Freundin Amalie. Bieben Gie fich von ber verborbenen Belt gurud, bleiben Gie lebig, ich bitte Gie barum. Bir Danner beirgiben nur mehr nach Gelb. Die Bfabe ber Liebe find bie alten Boftftragen, auf benen man im Gefühleeilmagen nur langfam vermarte fommt. Benn auch ber Pofillon Gleiß bie Peitiche ichwingt, bie vorgespannte Chelichfeit giebt boch nicht mehr. Beit ichneller geht es auf ten blanfen Schienen bes Gelbes mit ber Triebfraft ber Sabfucht. Benn von Ihnen aus eine Gilberbahn in ben Cheftand führt, bann fonnen Gie fich bie Baffagiere berausfuchen, wenn Gie aber auf Ihr Berg ichreiben .. Omnibus" b. b. fur Alle, bann bebenft fich jeber, mit folder Gelegenheit burch bas lange Leben ju reifen. 3ch fur meine Berfon habe alle Gleftrigitat verloren und fuhle mich auch vom Detall nicht mehr angezogen. Belegentlich ber hiefigen Diffien bin ich in ten neugebilbeten Bund ber Junglinge getreten und werbe niemals heirathen. 3ch zeigte zwar ale Rnabe einige befdeitene Unlagen jum Don Juan, aber mein Bater hatte nicht bas Bermogen, um mein Talent auszubilben. Dun ift es gu fpat und mein Ginn abgeftumpft; aber ich befinde mich wohl bei meinem Belubbe. Stellen Gie mir gleich bie iconfte Laby vor Augen, und fie umgurte fich mit bem gangen Stolze ihres Englands, ich verwerfe fie, ein beuticher Bundesjungling! - Beiliegend unfere Ctatuten:

- § 1. Der Junglingebund besteht aus Junglingen jeden Altere.
- § 2. Cammtlide Junglinge geleben bei ihrem Eintritt, bag bas anbere Gefchlecht in ihren Augen gar nicht existirt. Die conferibirten Junglinge find von biefer Berpflichtung nicht ansgenommen.
- § 3. Auch bie fogenannte Salanterie ift verboten, ba fie ju nichts Gutem führt.
- § 4. Stabtifche Courmacherei, lanbliches Fenflerin, Renbezvous, Balle, Stammblatter, Opernguder und ahnliche, ber mannlichen Billenssfraft verberbliche Gelegenheiten find an und für fich verpont. Traurige Beispiele: Simfon, hercules, ber Sohn ber Milbniß; bas allertraurigste aber ift ber Felbhauptmann holofernes, biefer eminente Großsprecher, ber sich zulest burch ein einsaches Judensmadchen ben Kopf rauben ließ.
- § 5. Man erwartet, bag bie alteren Junglinge ben jungen Junglingen in jeber Beziehung mit gutem Beifpiele vorangeben.

§ 6. Die Eine und Austrittebebingungen find bie namlichen wie beim Bungfernbunde.

Das Erfpriestliche dieser Bereine, dachte ich, mußte jedermann einsleuchten. Da eine hauptquelle der Uebel der Neuzeit in der Uebervölkerrung liegt, so haben dieselben sogar eine nationalösonomische Bedeutung. Darum, mein Fraulein, ermannen Sie sich! Entschlagen Sie sich ber eitlen Sorgen um einen Mann. Bas ist die Liebe? Zwei herzen und oft viele Schläge; zwei Seelen und oft fein Gedanke von Einheit.

— Hören Sie auf mit Ihren Schwärmereien, Sie sind ja doch auch leine heurige häsin mehr. Es wird Sie nicht gereuen, wenn Sie folgen der Stimme Ihres unbefannten Freundes

Mlonfius Süßholz, Züngling.

### Artistisch = Literarischer Theil.

### figl. Sof- und National-Theater.

Freitag, 12. Dov. (Bum erften Dal) Turanbot, tragifomifches Mahrchen nach Goggi von Schiller. - Die Fabel, Die vielleicht nicht jedem Lefer vorschwebt, ift folgende: Die fiefelherzige Tochter bes Raifers von China macht, um bem Bubrang ber Freier auszuweichen, bie Auflofung von 3 Rathfeln gur Bedingung; wem fie gelingt, erhalt ihre Band als Breis, wem nicht, ber wird burch ben Scharfrichter felbft aufgeloft, b. b. gefopft. Go geht es immer verfehrt in ber Belt; Dlabden, welche genug Danner haben fonnten, wollen nicht heirathen, und biejenigen, welche wollen, befommen teine Manner. Inbeg ericheint ber um Thron und Reich gebrachte Bring Ralaf im ftrengften incognito ju Beling, und loft bie 3 Rathfel. Dbwohl bie Conditio sine qua non erfullt ift, mochte ihm Bring Turanbot nech 3 weitere Rathfel aufoftropiren und man vereinigt fich endlich babin: Turanbot muß bem Incognito - Pringen bis jum nachften Morgen vor bem gangen Divan feinen Namen nennen, bann ift fie ihrer Berpflichtung lebig. Ingwischen fommt ungludlicher Beife Ralaf's alter Bater, Erfonig Timur in completem ober vielmehr hochft fragmentarifchem Bettlercoftum in ber chinefifchen Refibengstabt an, unb ber Berfer Barat, Ralafe Freund, ber ben Alten aufnimmt, hat große Furcht, ber Alte mochte ifin verrathen; letterer begreift feinerfeits nicht, mas biefe Beheimnifithuerei bebeuten foll. Ralaf murbe indef in einem fepas raten Bebaube eingesperrt, und lagt ein paar Bersucherinnen, bie ihm feinen Namen entloden wollen , gebuhrend abfahren. Enblich nabert fich

feinem Lager auch bie Erfonigetochter, Stlavin Abelma, bie rafenb in ibn verliebt ift, und ber uppigen Turanbot biefen foftlichen Pringen nicht vergonnen will. Gie nimmt ihre Buflucht jur Luge, und ergablt, ringe lauerten Morber, bie ihn beim erften Schritt aus bem Bimmer umbringen wollten. Ralaf erichrickt beftig, und mit unbegreiflicher Unvorsichtigfeit ruft er aus : "Timur, ungludfeliger Bater, fo muß alfo bein Ralaf enben." Die Eflavin hafcht biefen furgen Monclog, bringt ihn warm ber Turanbot, tie bann por bem gangen verfammelten Repfmadlerbivan bem erftaunten Bringen mit triumphirenter Gitelfeit guruft: Ralaf, Timur's Cohn! Ralaf ift befiegt, boch ohne Turanbot nicht leben wollend, will er fich erftechen, mas lettere nicht jugibt, und endlich von Gefühlen ber Liebe übermannt, fturat fie in feine Urme, inbeg bie dinefifche Dajeftat bem Ronig Timur feine Lante wieber gurudgibt, jedoch ohne Rachgahlung ber Civillifte. -Das Bange ift ein Dahrchen, von einem lieblichen Beifte burchweht, und erinnert oft an bie Tableaux ber Taufend und eine Racht. Die Schonheit ber Schiller'ichen Berje tragt ju bem poetifchen Reig bes Bangen nicht wenig bei. Brachtvoll mar bie Ausftattung; bie neuen Deforationen von Duaglio: ber chinefifche Thronfaal ift ein herrliches Deifterftud, wie es auf feiner beutichen Buhne übertroffen werben fann. Der gefeierte Deifter wurde fturmifch gerufen. Auch bie Coffums find, etwa ben Turban bes Ralaf ausgenommen , zierlich und gefchmachvoll und bas Arrangement ber Aufzuge und Ceremonien bot bem Auge viel unterhaltliches. Die am Thore Belinge aufgestedten Bringentopfe burften fortbleiben ; berlei Buthaten überläßt man beffer ber Phontafie tes Bublifums. Gr. Stragmann frielte febr feurig, Frin. Dam bod war ale Turandet eine wirflich blentente Ericheinung. Drei bochft charafteriftifche Riguren erblichten wir in bem bartigen Bantalen bes herrn Joft, bem flotternben Tartaglia bes herrn Chriften und bem feiften Gunuchen-Sauptmann bes beren gang, ber feinen ges wichtigen Rorper mit wirflich dinefifcher Unterwurfigfeit oftere ju Boben fchlenberte. - Die Bingeng Lachner'fche Dufif bietet einige hubiche Rummern , enthalt aber ju wenig charafteriftifches, und bauert namentlich ber Schlummer bes Ralaf ju lang. Unferes Biffens hat C. D. v. Beber eine auf acht chinefifche Delobieen bafirte Dufif zu Enrandot gefdrieben. -- Das Publifum war boch befriedigt , und murben bie Darfteller oftere gerufen.

### Munchener Bufchauer.

\* Mittwoch Abend ift bas 2. große Concert ber Abvenisaison abges laufen, und mit einer gewiffen Behmuth feben wir nach biefer flaffischen Beit bem Dibelbum bes Faichings entgegen. Die erfte Abtheilung bilbete bie mehr geifts als melobienreiche Sinfonie in G molt von Fr. Lachner, welche unter bes Lonichoppers eigener Leitung aufgeführt, nach jebem ber

4 Sate furmischen Belfall erregte. — Herauf folgte bas Finale bes 1. Actes aus Mend elfo bn's leider unvollendeter Dver "Loreley" (Text von Geibel), aus dem letzen Eenecte des f. Confervatoriums uns befannt, dießmal durch die volle Orchefterbegleitung von um so großartisgerer Birkung. Frl. Heiner trug die Soli rein und fraftig vor. — Die Arie aus Spoh r's "Kauft" erregte hen Bunsch, diese Oper wieder einmal ganz zu hören. — Eine Noviat wur. Mend else Der wieder einmal ganz zu hören. — Eine Noviat wur. Mend else famwiesenwen Trauerklange weniger an. — Beethoven's greßartige Duverture zur Oper "Leonore" schließ wurdig das Ganze. Schließlich ift ein Theil ber Juhörer zu beflagen, welche so sünchterlich mit Geschäften überhäust sind, daß sie ihon vor dem völligen Schluß aufbrechen, mit den Stülfen rücken und zur Thüre drangen mussen, wiese eine Geluß aufbrechen, mit den Stülfen rücken und das Ende abwarteten. Wir unreruhsells möchten ihnen rathen, lieber ganz wegzus bleiben, und das sur ganze Musik Sunfie sich einerkeilber Publikum nicht mit Stulfknazzen, Kleiberraussen und Spire zuwerfen zu beläsigen.

### Spredfaal.

Grefes Aufsehen macht in England ein neuer Roman: "Onfel Com's hutte"; die Berfafferin heißt harriette Stove. In hamburg ift bereits eine beutsche Ueberfetung angefündigt und in Berlin hat ber Stoffhunger die Geschichte schon zu einem Drama verarbeitet.

Die Balletmeisterin Frau Josephine Beiß hat sich, wie ber "humorifi" melbet, bei Brunn am Gebirge angefauft, wo sie sich in landlicher Abgeschiebenheit von dem Straugen ihrer weiten Reisen erbolen wird. (Bergparthien wird sie nicht viele unternehmen.)

### Runftverein.

\* Millner's "Dachtein mit bem Goffanfee" ift ein fleißig ausgeführtes, charafteristiges Bild, nur mit etwas zu greller Farbung bes
Maffers. — In So filler's "Chiemsee" sinden wir webere die Jartheit
und Weiche in Form und Farbe. — Bahn's "Sabina, die Tochter Erwins
von Steindach (Erbauer bes Strafburgermunfter), die Statue ihres Baters
moeblitzend, (kirdner bes Strafburgermunfter), die Statue ihres Baters
moeblitzend, ist mehr Geners als Holteinsbild. Es liegt etwas Schönes
in der Geftalt der Sabina, doch sehlt dem Bilde die lebendige Klarheit bes
Borgestellten. — Köhler'd: "Schistorige, ein Segel entbeckend"
scheint blog ein Bersind ober knitvurs zu einem größeren Bilde. — Ein
schönes Porzellangemälde brachte Wustlich: "Eine Madonna nach Nas
phael." — Als zur Chronit gehörig sei auch hier die Nadonna nach Nas
phael." — Als zur Chronit gehörig sei auch hier die Thatzade aufgezeichnet,
daß ein Schändlicher in zwei Sonntagen 2 Bilder (Selz's Alterthümter
Eberle's Schase) mit einem Wesser verkümmelte. Der Schaden ist auss
gebessert. Sollte der Beschädiger entbeckt werden, so wäre ein jüngster
Beschlus bes Eandralds: Die Wiesereinsührung der Prügelstrase betressen,
in Erwägung zu ziehen.

Drud ber Dr. gr. Wilt'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUNSGH.

Ein fatyrifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Gangjahrig 2 fl., halbf. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Dummern 3 fr. Runfter Band.

Sonntag.

Nro. 48.

21. Movbr. 1852.

141 8

### Cosmopolitifche Correspondeng aus allen Welttheilen.

\*\* Mien. 3. Dov. (Rorrefponbeng.) Es ift Ihnen vielleicht fcon befannt, bag wir ber altefte Theil ber Erbe find. Afien ift ber Deftor ber Belttheile; mas Graf Arco bem Dufeum, bas ift Affen ber Erbe, namlich Altereprafibent. Dan nennt unfer gand bie Biege ber Menichen. Europa ift bann bie Coule und Amerifa bas Brautgemach bes Menfchengefchlechte; wo fein Grab fein wirb, barüber fann ich jur Beit noch nichts bestimmtes erfahren. In politifcher Begiebung geht es bei uns giemlich rubig ber; unfere Bevolferung fennt weber Gothaer, noch rein Conflitus tionelle, noch Communiften, fonbern nur Turfen, Ralmuten und Chinefen. Rur in China gibt ee eine Art Erhebung, indem einer aus bem Ctamme ber Manbidu bem Raifer ben Sanbiduh hinwarf. Sicherem Bernehmen nach befteht ber größte Theil ber Bewegungemanner aus chinefichen . Schneibergefellen. Dicfe Leute geben es nicht nach, bis auch in Befing bie braunen bute verboten werben. Hebrigens erfuhr ich aus ber Milges meinen Beitung , welche in Affen in mehreren Gafthaufern aufliegt, bag ber Sauptrabeleführer, gewiffermaffen ber Roffnth von China, bereite bins gerichtet worben fei; ba aber berfelbe entflohen ift, und ber Raifer in feiner Bnabe'ein Defret erlaffen hat, wornach funftig Reiner mehr getopft merben folle ben man nicht hat, fo ift hierunter mahrichelulich nur eine hinrichts ung in effigie, auf chinefifchem Papier, verftanben. Unter une gefagt, finb biefe Manbidu's eigentlich unfere Legitimiften, welche bie jungere tartarifche Linie vom Thron fturgen wollen, aber es fommt bei folden Unters nehmungen bent ju Tage nichts mehr beraus, weber in Afien noch bei Ihnen in Europa. Da follten fich unfere aufruhrerifden chinefifden Legis timiften ein Beifpiel nehmen an ben frangofischen; bie find hubich rubig und fille . von benen wirb feiner bingerichtet . bochftene bag man bie und ba einen in ben gefengebenben Rorber mablt. Aprobos, in Dunchen murbe ja bie Turanbot gegeben? Dan hat es am Sofe jn Beting febr gunftig aufgenommen, bag Berr Dingelftebt ben taiferlichen Thronfaal fo prachtig ausftatten ließ, und baburch ben Guropaein (bie Dunchener find boch Gus ropaer, nicht mabr ?) einen vortheilhaften Begriff von chineficer Sofs haltung beibrachte. Dan war bieber in Dentichland gewohnt, bie chinefis fchen Unterthanen und Beamten, mahricheinlich wegen bem biechen Bopf, nur laderlich ju machen. Aber wartet nur, wenn bas Bunbesprefgefet fommt, bann haben biefe ichamlofen Angriffe auf befreundete Regierungen auch ein Enbe. Im übrigen befinden wir une mobl. Der Bollverein bat auch bei uns in Affen feine Sympathien. 3m Berfifchen murben biefer Tage 400 Reger bingerichtet. Ginige Demagogen, welche ben religiofen Arieben gern untergraben mochten, haben bagegen gemurrt, bie Dehrzahl gibt aber ber Regierung recht. Es geht fouft alles Bofitive ju Grunbe. - In geographifcher Sinficht habe ich nur noch mitgutheilen, bag wir burch Rugland mit Europa gufammenbangen. Unfere politifche Stimmung ift gang ruhig. Wir find Fataliften.

Afrika, 10. Nov. (Rorrespondeng.) hier zu Lande herricht, wie Sie vielleicht wissen, das monarchische Prinzip, aber es ift schon nicht mehr Prinzip, sondern mehr Onalerei zu nennen, wenn man die Wirthssichst betrachtet, welche der Pascha von Negypten, der Sultan von Fez, und der Bey von Thunichts miteinander führen. Demungeachtet freuen wir uns, daß sich die Bahl unsererherrscher abermals um einen vermehrt, den König von Asgerien. Es lebe Napoleon, der nicht nur die europäische, sondern auch die Gesellschaft am Seunegal und Atlas gerettet hat, die ganze öffentliche afrikanische Meinung spricht sich für ihn aus. Bei uns gibt es feine Ideologen, sondern nur Ropten, Andier und Hottenteten. Louis Napoleon hat selbst einige Aehnlichteit mit dem räthselhaften Afrika;

er befindet fich haubtfachlich unter ber Linie, fteht mit feinen Blanen giemlich infulirt ba, und bie Großmachte fuchen ihn bei jeber Belegenheit quu michiffen: fein Inneres aberift ganzlich verschloffen und noch von Niemanben ergrundet. Sonft ift es gang ftille bei une, 'namentlich mas bie außere Politif betrifft; Afrita hat ja feine naturlichen Brangen! Benn es beißt, wir feien in geiftiger Begiebung weit gurud, fo ift bieg unwahr, man muß bie Deger nicht fcmarger machen ale fie finb. Bir baben eben auch unfern Fetischbienft mit munberbaren Bilbern. Die agpptifche Kinfterniß ift bei une icon lange vorbei, mas gemiffe anbere Belttheile nicht behaupten fonnen. Tagesneuigfeiten gibt es febr wenig. Unfere Sabara ift ein fo langweiliges Local, bag ber Ril nachftens wieber feinen Austritt erflaren wirb. - Die Abpffinifche Theaterchronif bringt pomphafte Berichte über ben Erfolg, welchen unfer talentvolle Runftler Bra Albridge bei feinem Gaftspiele in Guropa feiert. Gin Belb und Liebhaber aus ber heißen Bone muß ja gefallen! Das hiefige Bublifum ift fehr ftoly barauf.

### Erflärung.

Um allen Berbachtigungen vorzubengen, erflaren hiemit bie Unterzeichneten, daß fie fich jebem Beschauer gegenüber felbst vertheibigen und ben anonymen Brief in ber Allgemeinen Beitung gegen Schnorr burchaus nicht veranlaßt haben, so wie sie überhaupt bem ganzen Artifel ferne stehen.

Die 3 Gragien.

### Warnung.

3ch marne biemit Sebermann, mich ohne mein Borwiffen zu vertheis bigen, indem ich burchaus feine Bahlung leifte.

Der Cerberus an ber neuen Pinafothef.

### - 372 -

### Erflarung.

3ch erflare hiemit, bie ebenfo matte als anonyme Erwiderung gegen Schnorr in ber Allgemeinen Zeitung nicht geschrieben zu haben, ba ich noch zu fehr mit ber Wiebererlangung bes Kanonenbootes "Wenbelsftein" beschäftigt bin.

Dr. im Ernft Forfter.

TE. - PERMIT

### Post von überall.

Berlin. Supfow's "vergangene Tage" find confiscirt und ber Staatsanwalt hat sagar auf Bernichtung ber Platten und Formen angetragen. Guptow erslärt, was sich in seinen Wetten Plattes besinde, tonne man vernichten, seine schonen Formen aber muffe er beisbehalten.

Teutoburger Balb. An unsere Gegend fnüpfen fich allerlei wunderreiche Sagen. Go follen babier die Deutschen von der romischen herrschaft befreit worben fein.

Dun chen. Die Magginifche Dolch Efeorie trittiebei uns in Anwendung, aber nur gegen bie Schweine, welche aus Sumanitaterudfichten burch herzstiche getöbtet werben, mabrenb bei ber fruheren Tobtungsart immer bem Thierqualerverein ein Stich in's herz ging.

Bien. Der Belagerungezuftanb foll fcon im nachften Jahre auf; gehoben werben.

Sigmaringen. Die hiefigen Jesuiten find aus bem "Landis ausgewiefen worden. Wenn fie übrigens einen Schritt außerhalb ber Grenze eine Kanzel aufschlagen, fann boch bas ganze Land bie Prebigt hören.

Paris. Napoleon ift wieber babier eingetroffen. Der offene Bas gen wurben von Ruiraffiren estortirt. Der Abler glanzte auf bem helm und ber hahn war febr gefpannt. .... Franfreid. Das Raiferthum, welches noch nicht eriftirt, ift noch immer ber Friebe.

### Artistisch = Literarischer Theil.

### Theatralifche Frühftudeplaudereien.

Ge ift eigenthumlich , bag bie furchtbarften Gpifoben ber Bes fdichte im bramatifchen Abflatich und mit Dufit ausftaffirt Generationen gum Amufement bienen, baf bie graflichften Thatfachen fich in Runftgenuffe verwandeln, und ein und biefelbe Sandlung erft bie Strafen mit Blut. und fpater bie Theaterfaffen mit Gelb füllt. Der Bartholomansnacht vers banten wir bie "Sugenotten", welche fich, felbft wenn einige bas Ginten bes Broteftantismus bemerfen wollen, boch ewig auf bem Repertoir ers halten, und auch letten Sonntag machtig viel Bublifum angezogen. Frau Balm und herr Gartinger murben fomohl unter ber Scene ofters, als auch nach bem 4. Afte gweimal und am Schluffe fturmifch gezufen. Erftere mar feit ihrer hannover'fchen Urlaubereife jum erften Dale wieber anfaetreten und entwidelte ale Balentine in Spiel und Befangefunft eine mabre Bravourleiftung , welche ben ihr geworbenen fturmifden Applans pollfommen verbiente. Bur Abmechelung hatten wir bas Bergnugen, wieber einmal herrn Galomon auf ber Buhne ju feben, und gwar ale Marcel, in welcher Rolle er allerdinge nicht miffiel, aber bie Eriuns erung an Bellegrini, und baburch bie Borftellung : wie biefe Rolle gefpielt und gefungen werben foll und tann, lebte fortmahrend in allen Buborern. Das herr Rinbermann als Gouverneur und Frau Dieg als Bage in biefer Der Schones leiften, ift befannt. Auf "Rnalleffette" wurde biefimal Befonberes verwendet, indem icon mabrent bes 3. Aftes binter ben Rouliffen ein Couf loeging, und am Schlufe bas Saus bon ben ungewöhnlich ftarfen Galven erbrohnte, fo baß es einem formlich fanbredtlich ju Muthe murbe. - Dienftag: "Rabale und Liebe". Berr Richter (Berbinanb) fprach am Schlufe bee Aftes bie Stelle: "3ch will ber Refibeng eine Geschichte ergablen, wie man Brafibent wirb." mit foldem Effett, bag er fturmifch gerufen wurde. Die man Bras fibent wird, bas wiffen bie beutichen Refibengen icon; von Baris aus wird ihnen nachftens eine Befchichte ergablt werben, wie man Raifer wirb. Gine impofante Erfcheinung mar Frin. Dambod ale Laby Milford, gang mit Englands Stolze umgurtet, und es mare eine blaffe Renommifferei, wenn irgend ihr ein benticher Jungling gurufen wollte: ich verwerfe bich! herr Chriften ale Gefretar Burm frummte fich pertrefflich, Frin. Sausmann, Louife, mar blag und fomarmerifc, wie es ber Beift bes Studes verlangt, Berr Joft, obwohl nur Stadt: mufifus, fpielte mit Birtuofitat, Berr Lang, ale hofmarichall und Dann bee Erbarmene, erregte viel Beiterfeit und auch von ber Leiftung bee herrn Buttgen, Rammerbiener, fann man fagen: legt fie gu ben ubris gen, guten, Mur bie Limonabe am Colug war matt, aber bas ift vor: gefdrieben. - Am Mittwoch bemahrte im "Damenfrieg" vorzüglich Frau Dahn große Tapferfeit. - Donneretag: Erfte Bieberholung ber "Tur and ot". Biele ftorenbe Langen waren befeitigt und ebenfo einige un icone Berfurgungen, nämlich bie entrumpften Saupter ber enthaupteten Der freie Gintritt mar ohne Ausnahme aufgehoben; je meni: ger Ausnahmen, befto mehr Ginnahmen, bas Saus fullte fich gum Er-Rrin. Dambod mar wieber brillant angufeben; Fran Dabn fpielte mit Feuer und Liebe gur Cache. Um Schluffe ber Bors ftellung wurden Alle gerufen. Ronig Dar ftimmte in ben Applaus lebbaft ein und verweilte in ber Loge, bie die gerufenen "Alle" ericbienen maren. - Freitag: bas Lugen. Berr Dahn, ber bie gange Boche Bafang hatte, ergeste ale Dr. BBaffenberg bas Bublifum wieber in hobem Grabe. - Der Countag bringt uns eine Movitat und ber Penfionstaffe bochft mahricheinlich guten Bortheil. Dan gibt namlich jum Benefice bes Benfiones Bereins eine neue Dper: "Der Traum einer Soms mernacht" von Ambr. Thomas.

### Munchener Bufchauer.

Die erfte Aufführung bes Cophocleischen "Konig Debipus" ift auf ben 27. November, Borabend bes Geburtefestes S. M. bes Königs augefest.

Ein langft vorbereitetes und ofter hinausgeschobenes neues Ballet von Fengl: "bie weiße Rofe" foll nachfte Boche jur Aufführung fommen.

Romisch ist es, wenn ein selbst Schwindfüchtiger sich bemüht, einem gesunden Lebendigen die Todienglocke zu lanten. So ist das Münchener Tagblatt Rro. 322 won der siren Idee befallen, der Bunsch "habe, gleich der Bolfsbotin, die langste Beit geseht". Der Werlag der Bolfsbotin wurde an die Dr. Wild'sche Druckerei verkauft, nicht aus Mangel an Abonnenten, denn die Bolfsbotin zählte noch zehn Mal mehr Abnehmer, als das Tagblatt je gehabt, sondern weil der Herausgeber seine Thätige seit auf dem Literarischen Relbe auszubehnen wünscht, anstatt sie auf dem unerqui cklichen Gebiet der politischen Tagesbresse fortzusesen.— Der Aunsch, ein humoristisches Originalblatt, das unter allen Zeitver-

haltniffen feine Nahrung findet, das, mahrend die politische Preffe mit dem Ueberdruß des Publifums so schwer zu tambfen hat, mit jedem Salbjahr an Berbreitung im Inns und Ausland zu nimmt, besteht natürlich fort, und wird, so weit es der billige Preis zugibt, im fünstigen Jahre auch noch mit launigen Ilustrationen ausgestattet. Der Müncheuer Bunsch hat sich als wöchentliche Erheiterung bei dem ganzen baperischen Publifum längst eingebürgert und der heransgeber wird nicht ermüben, das Blatt dieser Stellung würdig zu erbalten. — Es fällt uns natürlich nicht ein, hiemit den Tagblattleuten ihre Schwaftreiheit streitig zu machen.

### Spredfaal.

An: 22. October gab Frau Sont ag ihr viertes Concert in Bhis labelphia, und zwar ein außerorbentlich besuchtes, beffen Glanzbunkt bie befannten Bartationen von Rhobe waren. Die ganze Philabelphische Journalwelt ift außer fich vor Entzücken.

Delphine Gan, die Gemahlin Emil be Girarbin 's, hat ein Enfifyiel: "Laby Zartufe" gefchrieben.

Im Triefter Theater ift biefer Lage bei ber Auffuhrung von Berbi's "Stiffelio" ein Auftritt eigener Art vorgefallen. Die Primadonna Alsbertini fehrte nämlich in Folge eines entftanbenen Bifchens und Pfeifens einiger Borlauter, bem Publifum ben Rurten und verließ bie Buhne.

Die Ginnahme fur bas Entree ju ber nun gefchloffenen Berliner Runftausftellung icatt man auf etwa 12,000 Ebir.

Beinrich Laube hat einen neuen Roman vollenbet: "Die Baus bomire" betitelt. Die Danblung fvielt in Rurland.

Eine Sipung bes Theatercomite's in Roln beschloft biefer Tage ben Bau eines neuen Theaters, nub brachte gleich am andern Tage bie Beich, nung n auf bie Salfte bes erforberlichen Capitals von 12,000 Thaler.

In der letten Ziehung der preußischen Lotterie find 2 Biertel des groffen Treffers von 10,000 Thir. der bei Liffa domigilirenden Schauspielergefellschaft zugefallen, welche an dem Abende, wo fie ihr Glud erfuhr, gerade den "Iur" gab. Der Opern : Componift herr v. Flotow befindet fich in Berlin und arbeitet an der Bollendung zweier Opern, von benen die eine "Indra" und die andere "la Roole" heißen foll. Den Tert zu ersterer hat Putlit und den zu letterer Frau Charlotte Birch-Pfeiffer verfaßt.

### Runftverein.

\* In biefer Ausstellung ift bas Genrefach vorzüglich vertreten. v. Ramberg's "Ständen", ein lieblich humoriftischeromantischenbans taftisches Bild voll voetischer Empfindung des Gegenftandes, in Zeichung und Farbe mit großer Feinheit durchgeführt, versett den Beschauer in die duftige Stimmung orientalischer Marchen und Shafesvearischer Somswernachtstraume. Elfen schweben schummend zwischen Gestrauch über einer Quelle im blaulichen Mondeslicht, die langen, rofigen Semande stattern herunter, in farbigen Zauber mit dem Maffer verschwimmend, und ein bider Gnome, auf einem mächtigen Schwamme sienet, fingt beim Schein einer-Laterne ben Luftgestalten zu:

"Und wir Elfen, bie im Tang "Hefate's Gefrann umhürfen, "Und erschredt vom Sonnenglang "Traumen gleich, in's Dunkel schüpfen u. f. f."

Dartin's "Liebeserflarung in ber Ruche" zeigt einen einquartirten Frangofen, ber in ber Ruche einem hubiden Befen warme Rartoffel ichalen hilft, jugleich aber auch fein beiges berg ber brudenbften Empfindung entlebigt. Der an fich einfache Begenftant ift mit Deifterschaft und Bes fcmad burchgeführt, und von anmuthiger Birfung. - Ginen minter lieblichen, ja unangenehmen Stoff mablte v. Deng: eine Ronne bringt in einem Rahn eine frante, in Tucher gehullte Berfon in bas jenfeits gelegene Rlofter. Eraurige Bufalle ohne Milberung ober Motivirung bilben feinen Borwurf fur bie Runft, fo wenig wie fur bie Poefie. Auch ift bie Farbung nicht harmonifd. - In ber "Stallfcene" hat Ban Rund's Deifterhand einen an fich unbebeutenben Gegenftanb intereffant gemacht; bas Ange wird porguglich burch ben Reit ber Karbe und bie große Bahrheit in Behandlung ber einzelnen Begenftante gefeffelt. - Das "Schlacht= gemalbe aus Chleswig" (Lieutenant Corneli fallt) von Die g entfpricht nicht gang ben Leiftungen biefes gefeierten Runftlere. - Gine fleifig anegeführte Lanbichaft ift bie "Sohle bei Brannenburg" von Bedmann und ein hubiches Rabinetebilbchen bie "Italienifche Lanbichaft" von Rof. - Diller's ebles "(Frauen) Bertrat" ift fcon anegeführt und erinnert an bie Coule Bernharbt'e. -

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

### PUNSGAL

Gin fatprifches Driginalblatt von DR. G. Schleid.

Sanzjahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Fünfter Band.

Conntag.

Nro. 49.

28. Nopbr. 1852.

### Punsch de l'empire.

Un Ihre Boblgeboren

### FRAU VICTORIA REGINA,

Conftitutionehalterin,

in

England, bei London.

Sochgeehrte Frau Nachbarin!

Sie haben vielleicht schon gehört, daß Frankreich eine Republique Francalse ift, daß ich vor 4 Jahren anno Freiheit-Gleichheit-Brüberlichs keit durch freie Abstimmung jum verfassungsmäßigen Präsidenten ernannt wurde, daß ich ferner voriges Jahr, anno Staatsstreich, durch noch freiere Abstimmung 10 jähriger Prinz Präsident geworden bin, daß ich heuer, anno l'empire-c'est-la-paix durch die allerfreieste Abstimmung jum Kalfer ber Franzosen und Französinnen gewählt wurde. Ich habe die Chre, mich Ihnen als Napoleon den III. vorzustellen; Napoleon II. hat zwar gar nicht regiert, aber ich gebenke es für ihn hereinzubringen. Auch habe ich das Recht, nicht nur Nachsommenschaft zu bekommen, sondern auch die Erbfolge sestzustell, und Frankreich nach Belieben zu vermachen. So besteige ich denn als drei Mal Abgestimmter den Thron, nicht meiner Bäster sondern meiner Denkel. Alles ist schon fertig, meine Krönungsberuhigs ungsmühe, mein Spazierscepter, nur betress des lleberwurfs war ich eines ein eine krönungsberuhigs

unichluffig, ob ich nicht ben altmobifchen philiftrofen Mantel, ber noch bagu an bie Legitimitat erinnert, weglaffen und einen Rronunges-Paletosac nehmen follte. Aber man fagte mir: ein Mantel fei boch viel plaftifcher, und ich febe ungeheuer viel auf Draperie. Auch fcone Strumpfe hab ich und Atlasbeinfleiber, aber eines fehlt mir noch, ein hochft wichtiges Ding, bas viel aufammenhalt, namlich: Der Sofenbanborben! Dur von Ihnen fann man biefen Artifel begieben. Gie befigen bas hofenbanbmonos pol fur bie europaischen Couverane, und an Sie wente ich mich, mir gefälligft ein Stud bavon gutommen gu laffen. Dhne Sofenbanborben getraue ich mich nicht, eine Rronung vorzunehmen. 3ch will Franfreich jebem englifchen Abfat preisgeben, will Gie in all' unfere Bafen guden laffen, fagen Sie, mas ber Artifel foftet, ich ftelle Ihnen jeben Sanbeles politifmedfel baruber aus, und will Alles thun, um meine Beinfleiber biefes Schmudes wurdig ju machen. Sie fonnen biefe Beftellung uns möglich jurudweisen, benn meine Firma ift gut. Go gewiß ich vom Bapft noch Saarol ju befommen hoffe, fo gewiß glaube ich, werben Sie mir bas verlangte Band liefern. Da ich weber ber Boft noch bem Teles graphen trane, fo fchide ich Ihnen biefes Schreib n burch einen Brieftanberer. Biele Empfehlungen an Berrn Albert und Ihre awolf Rleinen. 3ch werbe ihnen auf's Chriftlindel einige Golbaten, Nationalgarbiften und anbere frangofifche Spielfachen fchiden. Laffen Gie mich nicht lange auf Antwort paffen, benn biefes Band wurmt mich ungemein. Dit bochs achtung erlaube ich mir, mich Ihren Ihnen ergebenen Collegen ju nennen.

Louis.

Schiden Sie mir lieber um eine Biertelelle mehr, benn ich fann bas Ginfchneiben nicht leiben.

### Juridifches Mufter-Gramen ber Reuzeit.

Canbibat Schenkelfest (außen mit großen Schritten auf: und abgehend und für sich repetirend). Ja wohl, ich hab's los. Auf alle Bragen, die man so gewöhnlich zu stellen pflegt und die mit Wahrscheins lichkeit erwartet werden können, bin ich praparirt. Donnerwetter, vor lauter ochsen hab' ich meinem Pudel gar nichts zu fresen gegeben! (Cs schlägt.) Der Pudel muß warten (hustet) — vorwärts, sint examen, amen!

Er tritt in ben Examinir Saal. Die Professoren figen vers fammelt ba.

Canbibat (huftet, fiellt ben rechten Buf vor, huftet wieber, fiellt ben linten Buf vor, legt bie Banbe zusammen, huftet, lagt beibe Arme gerabe hinabhangen und blickt vor fich hin.)

Professor Saarbentel. herr Canbibat, haben Gie bie unb ba Collegien besucht?

Canbibat. 3'mohl, B'r Profeffor.

Brofeffor. Birflich?

Canbibat. Auf Cerevis.

Profeffor. Co ergablen Cie und etwas von ben "Rovellen bes Juftinian."

Canbibat (verlegen). Ich fenne nur ein paar Rovellen von Bicholte und habe gum Lesen nicht viel Beit gehabt, weil ich findiren mußte.

Professor Rellerschned. So fagen Sie uns, was ift Lineals succession?

Canbibat. Linealfucceffion ? -

Brofeffor. Berlegen Sie fich nur bas Bort.

Canbibat. Lineal ift ein holg, womit man linitrt, aber was eine Succeffion ift, fallt mir in bem Angenblid wirtlich nicht ein.

Profeffor. Sat Ihr Berr Bater Rinder gehabt ?

Canbibat (befinnt fich erft, und fagt bann fcnell) 3a mohl.

Professor. Run, lagt fich ba biefes Wort nicht anwenden?

Canbibat (nachbenkenb). Das Lineal murbe von meinem Bater allerdings öfters angewendet —

Professor. Aber es icheint nichts geholfen zu haben. — Benn es Ihnen recht ift, geben wir zu einem anbern Gegenstand.

Canbibat. Bang mohl.

Professor Dosenmaier. Ich will Ihnen eine leichte Frage geben. Bas ift Berbals und was Real-Citation?

Canbibat (beherzt). Berbalcitation ift wenn jemanb nur ein Bort citirt, Realcitation aber wenn eine Sache citirt wirb.

Professor. Und was verstehen Gie bann unter ber Infinnation einer Citation?

Canbibat. Benn fich jum Beifpiel Giner burch recht viele Citate ein fcmeicheln will, ale hatte er eine Daffe gelefen.

(Beiterfeit unter ben Brofefforen.)

Professor. Auf diese Art suchen Sie fich nie zu infinuiren, nicht wahr?

Canbibat (mitlachenb). Dein.

Brofeffor. Gie find fertig, Berr Canbibat.

Canbibat (empfichlt sich, geht zur Thure und macht auffen einen Kreuzsprung.) Deo gratias, es ift samos gegangen! Alles hab ich ges wußt, ohne Anstoß. (Fällt einem Committonen um ben Hale.) Bruber, bie Note, ,ausgezeichnet" ist mir gewiß, ich wünsch' bir deßgleichen. Heut thu' ich mir ein Bene auf, zuvor aber nuß ich nach Haus, um meinen Pubel zu holen, das arme Best hat nichts zu fressen.

Canbibat Sipfleifch, mit langem fcwargen Rod, furgen Aermeln, hober Cravatte und in's Geficht hangenben Saaren tritt ein.

Professor Schnupfer. herr Canbibat, nennen Gie une biebebeutenbften Befeggeber.

Canbibat. Colon, Lyfnrg, Rreitmager.

Professor. Gibt es bei une noch Leibeigene?

Canbibat. Rreitmaber fagt, eine Eintheilung ber Menfchen in Freie und Leibeigene flinge beut zu Tage sonderbar, gerade wie wenn man die Menschheit eintheilen wollte in Schneiber und feine Schneiber.

Professor. Bas wiffen Sie von ber forftenltur.

Canbibat. Das Sprichwort: "Je ofter man ben Bart icheert, besto mehr wachset er", geht bei bem jungen holge nicht an.

Professor. Sind bie Beifilichen and Jagbberechtigt?

Canbibat. Rach bem Jus canonicum nicht, benn Esau erat peccator, quia venator, Cfan war ein Sunber, weil er ein Jager war; allein Rreitmaher meint, bie Geiftlichen wiffen biefen Text schon fur fich anszubreschen, wenn sie nur zu einer Jagb genugsam berechtigt finb.

Professor. Sagen Sie, ift bei unserem Eriminalverfahren bie Tortur abgeichafft?

Canbibat. Schon zu Kreitmaper's Beiten waren Kranke und Prefingte von ber Tortur befreit, bem Podagra aber foll fie nicht schaben, sondern vielmehr ein gutes Mittel sein. Jest ist sie ganz abgekommen und find bie meiften Bertzeuge auf ben Trobelmartt gewanderi. Die Rolter hat nach Rreitmaper 1000 Jahre lang mit Ehren bestanben.

Professor. Biffen Sie vielleicht auch etwas von unfern alten Universitäterechten?

Canbibat. Rach ben Statuten ber Ingolftabter Universität hat ber Rector magnificus mit bem Pralaten gleichen Rang, geht alfo bem Grafen und Freiherrn voran. Bon ben Gelbstrafen participirt er die Salfte, von ber Receptionegebuhr ein Drittel, bas Siegelgelb bleibt ihm gang, und ber Degen fällt bemfelben bei ausgeübten Raufereien gleichfalls anbeim.

Profeffor. Befieht tas Alles noch?

Canbitat. De jure gang gewiß.

Profeffor. Sie find wohl fein Freund bee neuen Berfahrens, wo fogar Bauern und Gemeibeleute gu Gerichte figen?

Canbitat. Die Bauern find ursprünglich und von Rechtswegen Leibeigene, und nur durch bie Nachläßigfeit ber ehemaligen hofmarkerichter aus dieser Stellung herausgerutscht. Ebenso verhält sich's mit den handswertern, die zwar nicht leibeigen sind, aber nach alter Observanz weder mit Richtern noch Ebelleuten auf einer Bank siene können. Das Branshandwerf ist das einzige, welches sich mit abeliger Geburt verträgt. Die Gbelleute sind auch an leine vorgeschriebene Qualität Malz gebunden, sondern wird ihnen (Kreitm. Th. 11 pag. 1474) ein größerer Wasserzzuguß nachgeschen, so lange darüber ein nicht gar zu großes Geschrei entssteht. — Daß in neuester Zeit all' diese Grundsase abgeschafft werden, ift gewiß nicht die Schuld berjenigen, welche sie ausgestellt haben.

Brofeffor. Man fieht, Sie haben fehr viel ftubirt, und gehoren feinenfalls gur Umfturgparthei. Sie fonnen ein guter Beamter werben.

Canditat (verbeugt fich und geht. Die Examinatoren fiehen vom Tifche auf um gu Tifche ju geben.)

### Doft von aberall.

Pont l' éveque. (Franfreich.) Der hiefige Prafect hat die Bahlurne fogar in's Kranfenhans bringen laffen. — Die Patienten fahen bas Ding anfangs für ein ganz anderes Gefäßan, als für eine Kalfermachungsmafchiene Baris. Begen bes ichlechten Bettere maren viele Bahler nicht bei Stimme.

Barfchan. Dan fagt, es foll bier gufammengefommen werben.

### Artistisch = Literarischer Theil.

### figl. Sof- und National-Cheater.

Sonntag, 21. Nov. (Bum erften Mal) Der Traum einer Commernacht, Drer nach bem Frangofifchen. Dinfif von Thomas. Lieft man Titel und Berfonenverzeichniß, worauf Chafefpeare felbft figurirt, fo benft mohl jeder an bas buftige Diahrchen von Epfander und Bermia, Flaut und 3 ttel, und bag biefes Opernfujet une geigen werbe, wie ter große Dichter nachtlicher Beile bie Blumen ju jenem luftigen Phantaffenftrauß gepfludt, wie er burch ben Traum einer Commernacht ju ber 3bee bee Commernachtetranmes gefommen fei. Dem ift aber nicht fo. Bir finden Chatespeare in leichtfertiger Befellichaft bes Falftaff, Barfauffebere ju Richmond, bem Trunte hulbigent, querft nur poetifc mittelft Befingung bes Beines, und bann auch bermaffen praftifc, baß ber große Lichter in Wegenwart einer Dame fich bie jur Unvernunft befauft und endlich auf ein Copha, wie in einen Strafgraben hinfallt, um biefen Alft hindurch nicht mehr zu erwachen. Die genannte halbmastirte Gr= fceinung ift aber bie Ronigin Glifabeth, in Gefellichaft einer Sofbame, Die nebenbeigefagt mit Lord Latimer ein Liebesverhaltniß hat. Chafefpeare erwacht endlich im zweiten Alt ans feinem Raufch , luftwandelt im Barf und eine bochft poetifche Arie beutet an, bag er nun wieber Dichter mirb und fein Beift anfängt, fich aus ber Tiefe bes Weines heraufzuarbeiten. Sir Shatespeare fceint eine ausgepichte Natur, benn er fuhlt nicht bie Spur eines Rapenjammers. Bahrend er fcmarmerifc bie Natur avoftrophirt, ertont eine Gilberflimme ans bem Bufch, ein nachtigallen= abnliches Befiote, bas von niemand anbern fommt, ale von Ihrer Daj. ber Ronigin Glifabeth, die anch balb barauf in weißem Gewande erfcheint und ale fteinerne Gaftin bem Don-Juan: Chafefpeare ein eindringliches : "Befre Dich" vorfingt. Gir Billiam gelobt dieg und fragt die unbefaunte um Stand, Namen und Bohnung. 3ch bin Dein Genius, erwidert Glifas beth und verschwindet in die feitswärtestehende Billa. Der Dichter, die Monarchin ertennend, finft in die Kniee, da fommt die hofbame ans dem Saufe, Bord Latimer von ber anbern Geite, fieht ben fnieenben Boeten, vermuthet eine Liebesscene, fobert Chatespeare heraus, bas Dnell geht por fich und Dolord fallt von letterem, fo fcheint es wenigftens, erflochen. Des anbern Morgens wird Chafefpeare in ben Balaft citirt, weil ihn Ihre Dajeftat fennen lernen wolle. Er magt es, fie an bas Abentener ber vergangenen Racht ju erinnern, bie Ronigin will naturlich von nichts wiffen, Chatefpeare gerath in Berwirrung - ba geht Latimer, ben er ers ftochen, wohlbehalten über bie Bubne. Er verzweifelt an feiner Befins nung und tann es boch nicht uber fich bringen, alle Bartabentener fur ben bloffen Traum einer Commernacht ju halten, bie ihm Glifabeth unter vier Augen ju verfteben gibt, bag allerbings etwas mabres an ber Sache

fei, bie übrigens aus Grunben ber Etifette verfdwiegen bleiben muffe, und fo ift, wie John Falftaff fich ausbrudt, in jener Dacht nichts vorge: fallen, als bag bie biriche gefchrieen, ber Mond gefchienen und ber Bephir gefäufelt. - Man fieht, bas Buch ift eine oberflächliche Arbeit, ohne wefentliches Intereffe und mit vielen Langen im Dialog, ber oft, nach acht neu-frangonicher Danier, burch urplogliches Gingen unterbrochen wirb. Die einzige giemlich braftifche Figur ift Falftaff, bie aber immerhin eines fo fraftig-humoriftifchen Darftellere bebarf, wie Berr Rinbermann. Banglich verfehlt ichein: Chatefpeare; wenn auch in einer Dper feine volls fommene Charafterzeichnung gef rbert werben barf, fo ift boch in biefer Figur, die eben fo gut Dliver ober Mifolaue heißen fonnte, von bem Bilbe, bas wir une von einem Chafefpeare machen, auch nicht bie Gpur ju finben. Bas den mufifalischen Theil anbelangt, fo gehört Thomas ber jungern frangonichen Schule an. Die welthifterifden Runftauftalten, wie bas Conservatoir national (jest imperial) de musique in Paris, und die Academie francaise de musique in Rom, von benen jene neuere Compositioneschule ihren Ausgang nimmt, find zwar Dufter von Grundlichfeit und mufifalifcher Gelehrfamteit - aber ihren letten Jungern mangelt bie originelle, lebenefrische, einheitliche Schopfungefraft, fie fonnen ihre nachften Borbilder, wie Cherubini, Boildieu, Moam und Andere nicht mehr erreichen. Der talentvolle Thomas leiftet Treffliches in vielen Gingeln= beiten, aber fein "Berbe" erftredt fich nicht auf die hervorrufung eines großen harmenifden Bangen, und barin follte fich bie eigentliche Schepferfraft zeigen. Belefenheit und theoretische Renntnig reichen fur eigenes Schaffen nicht aus, und fo liefert biefe jungere Componiftengeneration nicht felten nur ben Abilatich ber Borbilber, bie fie fich burch Studium eigen gemacht hat. Thomae hafcht nach origineller Melobei, findet fie nicht, fpringt von einem Motiv auf's andere, und wird - nicht originell. Daß indeß alles gierlich gearbeitet ift, und eine gewiße agile Anftandigfeit bem gangen ben Stempel bes Ungenehmen aufbruckt, fann nicht geläugnet wer. ben. - Frin. Befner hatte ale Glifabeth eine große Coloraturparthie, beren Schwierigieiten fie nicht alle überwinden fonnte. Berr Bartinger fpielte und fang mit viel Feuer und Fleiß. Den meiften Effect erzielte ber Falftaff Beren Rindermann's beffen coloffale Stimme und humoriftis iches Darftellungetalent Sand in Sand gingen, um die Leiftung braftifc ju machen.

Seute Camftag Abende 6 Uhr finbet im hoftheater bie Generalprobe zu "Konig Deolpus" ftatt. Es ift bazu eine zahlreiche Gefellichaft gelaben; barunter bie Minifter und bas biplomatifche Corps.

### Spredfaal.

Die Wiener Big, ichreibt officiell: S. Maj. hat gerubt, ben Gr. Cornet jum Director bes hofoperntheaters zu ernennen. hr. Cornet tritt nach ber italienischen Saison in sein Amt ein, und damit erlischt die bem Dr. Regierungsrath v. Holbein auf drei Jahr übergebene Abministration bieses Theaters.

Jum Berbrufie ihrer Berwandten fingt auf ber groffen Oper zu Rom eine Fürftin Marietta Picculomint. Ihr Obeim, ber Karbinal, hat fich jest bereit erflart, ihre Mitgift um 10,000 Scub zu verz mehren, wenn sie bie eingeschlagene Kunftlerlaufbahn wieder verlaffen

wolle. Sie antwortete, fie wurde fterben, wenn fie nicht mehr fingen burfte. In Donigetti's Oper: "Don Baequale" erntete fie endlofen Be fall.

Im Berlag von 3. D. Sauerlander in Franfjurt al M. erschien ein annutsiges Bolfsbuch von Kranz Trautmann, betitelt: "Eppelein von Gailingen und was sich seiner Zeit mit diesem ritterlichen Gulerspiegel und seinen Spiegesellen im Frantischen zugetragen." Dafielbe ift von Muttenthaler mit acht trefflichen in Solzschuft ausgeführten Bildern verschen. Trautmann's originelle Darstellungsweise aus versgangenen Jahrhunderten ist durch seine Leistungen in den sliegenden Blättern, der hauschronit u. f. s. tühmlichst anerkann. Ernst und lannig, stets aber unterhaltend, sind die Erisbniffe des eint so weit gefürchteten, schallshaften Expeleins und es ist und kein Bolfebuch aus neuerer Zeit bekannt, welches so viel Manigfaltigkeit, gedrungenes Leben, ja sogar geschichsichen Inhalt darböte. Dine Zweisel wird das Buch, ein passens Weldnachtsgeschen für Jung und Utt, Glück machen und auf dem Felde der Bolfessichtsstiftellerei seibst anregend wirken.

### Munftverein.

\* 3mei Lanbichaften von Et. Schleich feffeln ben Befchauer. groffere zeigt und eine "Albe": über fteilen Felfengrunben, zwifchen benen gerftreut einzelne Albenhutten liegen, fieht man in eine weite, von ber Sonne beleuchtete Ferne. Der Sobenpunft bes Schweigens und bie Groteefen . Rube ber Alpennatur wirft, nach Aufhoren lebenbiger Buthaten, burch fich felbft poetifch. Das fleinere Bild zeigt und eine "Abenb= lanbichaft": an einem Sumpfe liegen einige Winbmublen; die Sonne ift untergegangen und bie Bolfen einer fturmifchen Racht gieben beran, effectvolle Farben und Formengebilbe hervorbringenb. - 3 im merm ann's "Balbparthie" fchilbert bas Flimmern bes Mittags in einem Balbe. Die Staffage ber Lanbichaft, babenbe und fpielenbe Rinber fowie bas Laub: wert ber Baume, hat etwas Frembartiges. - Baabe's "Menbnacht" (Barthie aus Schweben) gleicht feinen fruheren Bilbern; fchaut ein Donb ben anbern an, wie er fo fchon fcheinen fann. Wenn auch jeber Runftler fein Lieblingethema hat, fein gad, worin er vorzügliches leiftet, fo muß boch wenigftens außere Ginformigfeit vermieben werben. — Stanley's "Monne" fioft besonders bem garten Gefchlecht Theilnahme ein: ein flofter-gefeffeltes Weib fieht hinans in's heiter bewegte Leben eines Erntetages und laft über ihren Bebanfen Webeibuch, Rofenfrang und que eine Thrane fallen. Die Frohlichfeit der Landleute, die von nuglicher Arbeit ausruhend mit ihren Rin'ern fchergen, muß bie ju ewigen Feiertagen Berurtheilte auch gar ju bitter beruhren. Doch mare fur benfenbe Gemuther ber Effect vielleicht noch großer, wenn die weite Chene und ber blaue himmel allein burch ein vergittertes Fenfter hereinblidten. Die Bedanfen ber Ronne wie bes Beschauers maren bann nicht auf ben Getreibeboben ges fettet, und hatten Raum, fich in ber gongen iconen Ratur gu entfalten. - Gine "Ruhfamilie" auf einer Albe von Boly ift mit befannter Deis fterschaft gemalt. — Reureuther's "Aquarell-Randbilber zu verschies benen Bebichten" find vorzuglich und in ber befannten geiftreichen Danier bes Runftlere ausgeführt, in welchem Felbe berfelbe Grunder einer neu en Richtung geworben. - Gin icon gebachtes Statuetten brachte Bibnmann: eine fleine Datonna in carr. Marmor.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchtruderei (M. Bilb).

Wänchener

## PUNSCH.

Ein fathrifches Driginalblatt von DR. G. Schleid.

Sanzjährig 2 fl., halbs. 1 fl., viertels. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 50.

5. Degbr. 1852.

### Punsch de l'empire.

Vive l'empereurische Bedanken von und fur Deutschland.

Der Andrang zur franzöfischen Raiserwahl war außerorbentlich, über 7 Millionen haben 3a gerufen, und die Beitungen heben hervor, daß fich Lahme, Blinde und Krüppel hinzu brangten.

Die Beamten und Abhangigen, das find die Lahmen; die Ultramonstanen, die da alles Geil von Napoleon hoffen, find die Blinden, und unster ben übrigen Enthusiaften mögen fich auch einige Kruppel befinden,

Vive l'Empereur! Die Lahmen laufen ihm nach, bie Blinden feben in ihm ben Retter ber Gefellichaft , bie Kruppel riefiren fur ihn bie geraben Glieber.

Vive l'Empereur! Die Ballurne vom November ift ber Afchenfrug ber jungen Republif und ber alten Monarchie. Denn was ift von beiben noch übrig? Gin Afchen! Aber bie Bahlurne geht fo lang gum Brunnen, bis fie bricht.

Unter ben Bourbonen bluhten Runftler und Dichter, unter ben Orleans bluhten Sandel und Industrie, unter ber Republik blühte ber Parlamenstarismus, unter Napoleon aber bluht die Bapierlampenfabrikation und die Triumphbogentapeziererei. Nichts als Golbbrokat und Namenszüge, eine wahre R. R. Wirthschaft.

Golbene Bienen find bas hauswappen ber Napoleoniben. Diese nieblichen Thierchen sind laut Naturgeschichte mit ftarken Fre f swisen verseben, bauen sich sehr schone Bohnungen, sorgen gemeinschaftlich für ihre Brut, und ihr ganzes Wesen und Treiben ift nicht ohne socialistische Anklange. Sicherlich werben biese Bienen viel golbenen Honig sammeln, aber nicht für Frankreich, sonbern für sich. Nuch bestigen sie einen Stachel, ben sie jedoch nur im äußersten Fall eines Angriffes gesbrauchen werben, wohl wissend, bag ihnen ber erste Stich ihre Existenz kostet.

Er nennt sich Empereur von Gottes Gnaben und babei boch burch bie Souveranetat bes Bolfes. Da heißt es wohl: Wasch mir ben Hers melinpelz und mach mich nicht naß. Ein Kaifer der Republif, von Gottes Gnaben und burch Bolfssouveranetat! Mem fällt hiebei nicht bas "Instige Trauerspiel" im Sommernachtstraum ein, worin ber Herzog sagt:

> Das ift ja heißes Eis und schwarzer Schnee, Wer forscht die Eintracht biefer Zwietracht ans?

Wenn einmal biefer schwarze Legitimitatsschnee hinschmilzt, und bas warme Eis ber gefrorenen Bolkssouveranetat ausithaut, bas gibt einen schönen Tritschtratsch, ba watet Frankreich bis über bie Ohren im Code Napoleon.

Die "Cintracht" biefer Titelzwietracht besteht nur im Egoismus. Das Raiferthum ist nicht ber Friede, aber ber Napoleonismus ist ber Egoismus. Der große Onkel fand felbst niemals Zeit, anf feinem Lorber zu ruben, er war ein Sclave seiner eigenen Berfönlichfeit, die überalt und Alles sein wollte. Seine Begierben haben sich immer mit sich selbst multiplizirt, bis ber mathemathische Congreß in Wien biefer ungeheuren Potenz die Burzel ausgog.

Die Napoleonen führen ben Abler im Schilbe, ber bie Blige bes Bens in ben Rlauen halt. Fragt bie Lammer und Kaninchen, bie hafen und Enten, ob ber Abler ben Frieden bebeutet? Fragt bie Rirchthurme und Baumgipfel, ob ber Blig ben Frieden bedeutet? — Die Abler, sagt Ofen, haben gespaltene Zungen. Mit bem einen Theile schreien sie Friede, mit bem andern erinnern sie an den Ruhm bes Krieges. Ware es nicht die verkehrte Welt, wenn ein Abler einen Olivenzweig in den Klauen hielte, und eiwa eine Taube das Porteseusse bei gebernehme?

The !

Breit

ECT 00

- Sac inc

men bi

Setsa

igriffel t

re Grie

rod M

ter in

z Go

1

2 1

725

[00

삞

Mi Se

1

ŧ

ŧ

Benn nun ber Thron bes beiligen Lubwig fich wirflich verwandelt in einen Thron bee nicht heiligen Napoleon, wo find bann bie berühmten Bertrage von 1815, wo bie Grofmachte, welche fie mahren follen? Der Dlofes bes allgemeinen Stimmrechts folug an ben bemooeten Relfen pon St. Selena, und eine frifche Gulle von Majeftat ift berausgequollen. Die Afche bes großen Berbannten hat fich emporgephonixt jur neuen Dacht und herrlichfeit, und tie beilige Alliang erftaunt ob biefer Auferftebung, nachbem ber Name Napoleon brei Jahrzehenbe im Brab gelegen. Der Stein bes Unftofee, Die Legitimitatefrage ift hinweggewalzt burch einen weißgefleibeten Engel, burch jene neugewaschene Phrase von ber Boltes: Aber bie Grofmachte geben bem eben aus ber Breffe gefommenen, noch feuchten Raifer ihr imprimatur; benn ber Dann hat ja bie Rothen gefchlagen! Doch er ichlug bie Rothen nicht, weil fie ben Grogmachten, fenbern weil fie ihm gefahrlich waren. Da fonnte feber bergeben und "bie Gefellichaft retten" und nachher erblicher Dynaft werben. Dit bemfelben Recht fonnten etwa bie Defterreicher ben ruhms gefronten Rabegfy, ober Reuß : Schleig feinen einzigen Lieutenant gum Raifer proclamiren, benn biefe find gemiß nicht minber gegen bie Democratie gestanden. Aber "nichte von Bertragen", nur faits accomplis, und Louis Napoleon wirb ben Grogmachten gurufen:

> 3ch fei, gewährt mir bie Bitte, Napoleon ber Dritte!

Wer wird es wagen, ber Selbstflandigfeit aller jener Franzosen, aller jener Spitalpatienten, jener Blinden, Lahmen und Krüppel, welche am 20. November mit Ja gestimmt haben, nahe zu treten? Ift nicht felbst Abdesle-Kader, der Sohn der Wildnis, so zahm geworden, daß er dem Prinzen auswartete, und einen Wahlzettel apportirte? — Gibt es etwas Schoneres, als das allgemeine Stimmrecht? Wenn Montesquieu Non sagt, und zwei Stiefelwichser sagen Oui — wer entscheibet, wer ist ges scheibter, wer hat Necht? Zedensfalls die zwei Stiefelwichser mit ihrem glänzen den Ergebnis.

Man wird die Bahlurne auch bei den Großmächten herumtragen, und dieselben namentlich abstimmen lassen. Es fommt zwar nicht barauf an, ob zu ben mehr als 7 Millionen Stimmen noch vier Ouis kommen ober nicht, aber jeber Beitrag ju biefem wohlthatigen 3med ift willfomsmen. Bielleicht wird im nachften Jahr über bie Befigergreifung des lins fen Rheinufers abgestimmt. Alles mit Gott und Bolfssouveranetat fur Raifer und Kamilie.

### Bebenfalle,

ob nun Krieg wird, ober ob bie gerettete Gesellschaft in ihrer bisherigen Ruhe fortschweigt —

videant Consules, zu beutsch: bie beutschen Regierungen follen schauen, no quid detrimenti, baß bes Deutschen Baterland, welches nach Arnbt größer sein muß, respublica capiat, nicht nach fleiner werbe.

Bleibt Frieden, fo hoffen wir von ben Krangofen balb wieber fo ein gelungenes feines Luftfpiel, wie unlangft "bes Teufels Bopf". Wirb Krieg, nun fo moge ber liebe Gott in Gottes Namen wenigstens ein gefegnetes Champagnerjahr verleihen.

### Ein offenes Wort.

herr Kunftrevier-Förster Ernft behauptet in seinem letten gegen ben Raul bach schwimmenben Artifel: "Bind, Regen und Sonnenschein wurden auch redlich bas ihrige beitragen, um die Bandgemalbe an ber neuen Pinafothef ausz ulöscheu". Wir Unterzeichnete fragen hiemit hern Ernft, was ihn zu bieser injuriösen Behauptung berechtigt. Sind nicht seine eigenen Fressomalereien unter ben Arfaden, wie von Jedermann, so auch von uns auf das schonenbste behandelt worden? Wie sommt biefer Runftschriftsteller, von dem die Nation noch einen Bendelstein zu sobern hat, dazu, uns einen solchen Bandalismus auszuburden? Wir können über jene Gemäldes-Kunftgeschichte noch gar keine Meinung aussprechen, da sie noch mit Brettern verschlagen ift, und Sonnenschein nur wenig, Regen nur selten und Wind nur von der Seite Eingang sindet. Niemand hat baher das Recht, uns im voraus der Schnort'schen Parthei anzureihen.

Wind, Regen und Connenfchein.

## Sophokles in Munden.



Schhofles, ber als Berfasser durch die Gute der Intendanz einen Spertsit bekommen hat, sist auf demselben und sieht und hört der Aufsführung des Oedipus zu. Die Beleuchtung des hiesigen Theaters thut seinen Augen sehr wohl, da sie dem Dunkel des Tartarus am nächsten kommt. Er hat soeben einen Chor gehört, und ruft: N Zev rira povour'! D Zev welche Musit!



Sophofles begibt fic auf die Intendang und verlangt von herrn Dr. Dingelfiebt ben ihm gebuhrenben Cantlemenanthell.

# Artiftisch = Literarischer Theil.

## Agl. Sof- und Mational-Cheater.

Sonntag 28. November jum erften Male: Ronig Debipus, Eranerspiel von Cophocles. - Dufit vom Generalbirector Frang Lachner. - Um bie gelehrten Diecurfe über Cophocles und Antife nicht an vermehren, wollen wir gleich in medias res eingehen. Der Ronig Debipus enthalt einen naiven, balb fein ironifchen balb hochft ruhrenben Dialog, sowie überhaupt bie Situationen biefes Studes mehr Jutereffe bieten und effectvoller find, als bie ber Antigone. Bas bas Gange betrifft, so behaupten wir: ber "König Dedipne" ift fein Drama, und zwar einfach beswegen, weil er feine hanblung enthalt. Bei allem Refpect von ber Claffigitat ift biefes Sophocleifche Stud burchaus nicht als Muftertragobie, vielmehr gar nicht als Tragobie ju bezeichnen. Bir finben bier eine mit theatralifder Dewandtheit, mit Feinheit und Weichmad von Scene au Scene entwidelte und machfenbe Aufflarung icon porhanbener Umftanbe und unabanberlicher Berhaltniffe. Der Belo bes Studes, Debipus, hat nicht bas Minbe fte gn thun, fondern nur immer ju hor en, mas ihm ergablt wird. Die Deifterfcaft des Dichters zeigte fich nur in der Art und Beife, wie er die Spannung von einer Mittheilung jur anbern rege halt, wie er bie Schrecten alls machlig machfen lagt, wie bie leichte Blocke einer Bermuthung fortrollt und fich jur erbrudenben Lamine einer furchtbaren Gewißheit verwandelt. Buerft erfahrt er, bag ber alte Lafos erfchlagen worben, bann daß er ber Morber, bann bag Laios fein Bater, und folglich er ein Batermorber und feine Gattin feine Mutter und folglich er ein Blutichander fei. All' biefe ungehenerlichen Dinge fommen nach und nach an's Licht und auf bem Gipfel ber Bergweiflung flicht fich ber Schwergetroffene beibe Augen aus. Diefes, sowie ber Selbstmorb ber Jofafte wird wohl niemand als hand, Inng hinstellen; wenigstens ist es feine bramatifche, von Confequenzen begleitete. Anch ber Stuch, ben Debipus anfange über ben unbefannten Dorber ansftogt, tann bei ber Schwere feiner nachherigen Erfahrungen nicht in die Bagfchale fallen. Der gange Ronig Debipus ift eigentlich ber lette Aft einer großen Schidfalstragobie, bie Lofung eines Rnos tens, beffen Schurgung wir in ber Sagengefdichte Griechenlande finden. Wenn wir biefe Reihe von traurigen Enthullungen fein Drama beißen, fo mochten wir ihnen fogar ben Character bes mahrhaft tragifchen abfprechen. Der Unwiffende funn nicht funbigen; Debipus hat im Born einen Mann erfchlagen, aber er mußte nicht, bag es fein Bater mar, und wenn in jener mythifden Beit ber einfache Tobtfchlag überhaupt fur fein Berbrechen galt, fo fann er zwar feine That bebauern, aber er ericheint nicht finchwurdig. Er hat eine Fran geheirathet von ber er nicht wußte, bag fie feine Mutter fei. Das Merfmal bes Berbrechens fallt überall hinmeg, und Debipus ift nur bas Obfer feiner unverschulbeten Unwiffenheit. Gin BB abn fann in feiner Folge tragifch werben, aber nicht bie Unwiffenheit, die mehr in bas Bebiet bes Bufalls gehort. Aus ber Unwiffenheit fonnen recht tvaurige aber feine bramatifchetragifchen Bermidlungen entfprine gen. "Ronig Debipus" gehort ju ben fogenannten "Schidfaletragobien", nur mit bem Unterfcbieb, bag bie Sanblungen, gu benen wir fonft bie Berfonen unwillführlich getrieben feben, bier bereits gefchehen finb,

und nur bloßgelegt werben. — Die Lachnersche Mufif besteht in einer Introduction, mehreren Männerchören und einigen melodematisch gehaltenen Säßen, und verräth im Allgemeinen eine ganz richtige Absicht, bem Character der Fersonen und den im Stücke vorsommenden Sitmmungen ganz angemessen, nur wird die Durchsührung dieser Absicht kellenweise ermüdend, und zwar deswegen, weil die Motive, wenn auch anfänglich gut ersunden, in der Kolge ihre Anwendung nur als Kiguren sinden. Namentlich gilt dies von dem vorsommenden Marsche und dem Melodram mit den 4 Klöten. — Die Darstellung war ichson und gerundet. derr Dahn (Dedipus), bessen Pautste der Dichter von einer Seelenerschütterung zur andern sührt, bewahrte seine Bolstraft die Jum letzen Augenblick. Malerische Kiguren waren die 3 Greise: Ios ft (hirte), Bütz gen (Bote), Christen schener), deren äußere und inner Auffassung zleich charasterikisch wirsten. — Bon geringeren Unsang war die Rolle der Frln. Dam böck (Jocaste), deren Abgang, nach gewordener Gewisselt über ihr Versöngniß, in mimischer Beziehung gelungen war. Eine freundliche Erscheinung bet Herr Kichter (Kreon). — Die Chöre wurden sehr gete gut executiet.

Gestern Freitag kam endlich das neue Ballet von Fengl: "Die weiße Rose" zur Aufführung. Das Gange bot sowohl in den Soli, so wie auch in den Grupvirungen sichr viel Abwechelung und Augenweide. Bermittelft der Blumenkranze und Shawls entsattete sich ein sormliches Kaleidelsop, dessen rasche und erakte Berwandlungen das Publikum in hos hem Grade ansprachen. Herr Franz Vengl zeigte sich wieder in seiner vollen Bravour und wir wunschten diesen Tänzer, wie ihn kaum ein zweites Theater so jugendlich und talentvoll besigt, nur öfter beschäftigt. Balletmeister Fenzl wurde östers gerusen.

## Münchener Buschauer.

\* Letten Montag gab unsere Hoffapelle jur Nachseier bes allerhöchsten Geburtefestes ist 3. Concert, wobei ber Saal glängend beleuchtet war, und die Mitwirfenden in Galla erschienen. Ren hörten wir ein "Alleluja" von händel (sit Sobran aus dem Oratorium "Esther") gesungen von Krau Diez. Dann Cherubi ni's Terzett "Ave verum", von den Damen hessener, Diez und Stanto. Mozart's herrliche Sinsonie in C erhielt wieder allgemeinen Bessall und zeigte sich unser Drichter in dem Piano des 2. Sabes unübertressich. Die schwierige Sinsonie von Bach sür Streichsinstrumente mit großer Beschung (darunter neun mächtige Centrebäße) erregte besonberd im 3. Sabe (§ Taft) durch dos eratte Ausammensviel Bewunderung. Die am Schusse aufgeführte Jubels Duvertüre von Weber, mit der eingessochten, an diesem Abend besonders passenden Welodie des Königsliebes, wurde auch mit Jubel ausgesnommen. König Ludwig selbst sprach dem dirigirenden Meister Lachs ner seine Zustriedenheit aus.

Der Professor am f. Confervatorium, herr Eb. Do ftor, gibt am 13. b. ein Concert jum Bortheil ber im Enistehen begriffenen Sauglinges anstalt. Der berühmte Bianist wirb hiebei bem Bernehmen nach auch eigene Compositionen vortragen.

#### Runftverein.

In biefer umfangreichen Ausstellung ift besonbere bervorleuchtenb ber "Sonnenaufgang im Archipel" von Jacobs (in Antwerpen), ein Bild von außerorbentlich flarer Farbe und erfrifchenbem Ginbruct. Gin Maler, ber es verfieht, einen fublen Morgen recht lebendig gu malen, macht fich um jeben Beschauer verbient, ber nicht gewohnt ift, fruh aufaufteben. - Dit brachte eine freundliche Grinnerung an Sicilien, und Boshart eine fast eben so freundliche an das "Noos bei Kolling". — Steffan ließ einen wilben "Gebirgsbach der schweizersschen Sochalpen" in flüchtiger Sonnenbeleuchtung über zachige Relsen herabstürzen. Ein slocher Meister ist gewissermaßen ein Wundertstater, er gebietet den Bolte. fen, Minden und Wellen. — Schertel's "Kartie bei Harlaching" hat viel Gutes, boch haben wir auf bem Beg nach ber Menterschwaige icon ein lebhafteres Colorit gefeben. - Bierlich und fleißig gemalt ift Millner's "Spatsommer", was fich von Loffler's "Nagareth" nicht behaupten lagt, wo die vieredigen fleinen Sauschen faft aussehen, wie die pates-pectorales. — Bifchoff's altbeutiches Genrebild zeigt einen Sandwerfer in feinem Sausgartchen figend; auf bem gebecten Tifd liegen einige Bande in Schweinsleber, ju feinen Fugen fpielt ein Entel. Es freut uns, in biefem mit Fleiß und Renntniß burchgeführten, traftig gehaltenen Bilde ben Dieifter "Ganns Sache" fennen ju lernen. - Barth's "Bero und Leanber" befundet Ginn fur Farbe, aber Formen, Beichnunges regeln und bergleichen hat fich ber Maler noch nicht eigen gemacht. Nun, auf einen Streich fällt fein Baum. — Schneiber führt uns die "Frauen am Grabe Christi" vor. In ber Composition herricht eine ganz unpassende Nonchalance, eine moderne Flachheit und Auss brudelofigfeit, bie man an biefem fonft tuchtigen Runftler nicht gewohnt ift. Bon einem Styl in ber Auffaffung, von einer Characteriftif in ber Durchführung finden wir feine Spur. - Big brachte eine butternbe "Gennerin", beren rofafarbene Hermel und ichimmernbes Beifgeng nebst bem ibeal beleuchteten "G'sicht" fast aussehen, als ware bas Alles von Porzellan. — Stieler's "Portrat" (Fürst Lippe-Detmold) mag zwar fehr ahnlich fein, in funftlerifcher Beziehung fteht es ben weib-lichen Bortrats biefes Meisters nach. — Auf König Ludwigs Befehl fertigte Salbig die Bufte von Clem. Zimmermann (wahrscheinlich für bie Ruhmeshalle).

Mit bem nachften Neujahr beginnt der Dunchener Bunfch feinen

Gediten Jahrgang.

Wir ersuchen, um bie Expedition und vollständige Lieferung ber Exemplare nicht zu hemmen, um baldige Erneuerung ber Bestellungen. Beim Beginn eines Semesters wird auf ben Poftanstalten bes Inn- und Auslandes nur

> halbjährig mit 1 fl., ober ganziährig mit 2 fl. abonnirt.

3m Muslande erfolgt nur ein geringer Mufichlag.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Wänchener

# PUNSGH.

Ein fathrifches Driginalblatt von M. G. Schleid.

Gangjahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Mummern 3 fr. Runfter Band.

Senntag.

Nro. 5 8 .

12. Degbr. 1852.

## Das Gebeimniß.

alle anbern Blatter zu ruiniren, und alle Menschen, welche nur irgend fahig find, Abennenten zu werben, an sich zu locken, ist entbeckt, und zwar ber Redalteur bes Punsch hat es entbeckt. Neulich war es Nacht — es ist noch nicht lange her, daß es in München Nacht war — ba hüllte sich ber Mond in büstere Welfen, die Sasbeleuchtungsgessellschaft hüllte sich in ben Kalender, der da Mendschein ankündigte, und es geschah, daß ich nach Hause ging. Es war Mitternacht, die Stunde der Geister und zugleich auch die Stunde der Polizei. Ich sam weit her und vorüber am greßen Ochsengarten, dann am Lamplgarten und am kleinen Ochsenzgarten, hierauf über den ebemaligen Kälbermarkt und durch das Krotenzthal auf den Nindermarkt und dann endlich unter den Kühbogen. Als ich über die Ecke kaun, um in letzteren einzubiegen, erblickte ich eine Gesftalt und füsterte zu mir zelber:

Und fichft Du nicht bert

Den Benebarm am finftern Drt?

Bei Nacht sind alle Rube schwarz, am allerschwärzesten aber ift es unter bem Rubbogen, und bach sah sach sah ich ihn. Ich gehöre nämlich zu den Senstitiven und bas von bem Genebarm ausströmende Ob war meinen Augen fühlbar. Woher kommen die nächtlichen Erzesse und Balgereien? Bon ben Muthwilligen und ber Muthwille entspringt aus einem Ueberstuß von Ob. Das Polizeich muß also Nachts herumströmen, um bas Bub-

lifumech im Baum gu balten, refp, ale positives Db auf bie negotiven Deber berubigent ju mirten. - 3ch verließ ben Bogen ber Rube und tam burd bie Strafe bes Calvator an bas Bergl bes Rochus, vulgo Rochus= bergl und uber biefes nach Saufe. Sier laffe ich ben Borhang fallen, und niemand wird fo breift fein, mir in bas Seiligthum ber Brivatmobn= ung ju folgen. 3ch bin bem Lefer entrudt, er fieht mich nur ferne im Bette liegen, und hier hatte ich eine Erfcheinung. 3ch bachte nach, wie ich ber erfte und reichfte Rebatteur ber Belt werben, wie ich alle Blatter ber Belt, angefangen vom Munchener Tagblatt bie hinunter gur Londoner Times, ruiniren fonnte. Der Gebanfe an bie Unmöglichfeit eines folden Unternehmens brachte mein Db in große Aufregung. Benn ber Gieg felbit in loco gelange, wie fonnte ich ihn nach auffen fortführen? Bie mare eine "neue Munchenerin", bie in geographifcher Begiebung fur ein europaifches Blatt gilt, ju ubertreffen, ober eine Bfalger Beitung, ober gar eine Allgemeine? Bo fanbe ich fur bas politifche Revier einen Jager, fur bas Runftrevier einen Forfter? - Dachbem ich mich, wie Franfreich, mehrere Dale umgewälzt hatte, ohne bag mir etwas Befcheibtes eingefallen mare, fam ich enblich auf ben Bebanfen, bag man, um alles andere ju ruiniren, alle Stoffe an fich reigen muß. Gleich wie Louis Rapoleon von ben Legitimiffen bas "von Gottes Gnaben", von ber Demofratie bie "Bolfefouveranetat" angenommen und beibes auf fich vereinigenb, beibe gefchlagen hat, fo fann auch nur ein Journal, welches Alles bringt, alle anderen verbrangen. Der Bunfch wird funftiges Jahr Bolitit und Beletriftif, Philosophie, Jurifterei, Mebigin und leiber auch Theologie, ferner bilbenbe Runft, (3lluftrationen) furg alles in fich vereinigen; man beabfichtigt, alle offentlichen Deis nungeausbrudepapiere Guropa's und mit ber Beit auch Amerifa's in ihm aufgehen ju laffen. Der Bunfch wird enthalten :

#### Unabhängige Leitartifel.

3. B. über bie Selbstfabrication bes Champagners mit bem Liebig's ichen Apparate, und bas Glud, welches ber Munchener Universität burch ben Besit von Liebig und Geibel ju Theil geworben.

### Offizielle Mittheilungen.

Gin hier verbreitetes Gerücht, als wolle Bahern nachftes Fruhjahr auf eigene Fauft einen Rrieg mit Danemark anfangen und bie bentiche Sprache in Schleswig : holftein wieder herftellen, entbehrt, wie wir aus gang verläffiger Onelle mitzutheilen ermächtigt find, jeber Bes grundung.

Dffigiofes.

Der berühmte Staateolonom herr v. herrmann, ber in Bolls angelegenheiten mit ber öfterreichischen Regierung verhandelt, ift endlich in Munchen eingetroffen, um bas Chriftfindl im Rreife feiner Familie zu feiern.

İ

Telegraphifche Depefden.

Vivel'empereurien, 11. Stunde 59 Minuten. Das Raifers thum ift .... (bier wird der Telegraph, wahrscheinlich burch eleftrische Einwirfung der Luft, unterbrochen.)

Mabrib, 9. Nov. Dahier ift ein erblicher Senat ausgebrochen, ber ftart um fich greift.

Auswärtige Rachrichten.

hiezu haben wir vom Neujahr an eine eigene Schnedenpoft einges richtet, welche aus allen Gegenden bas Neueste auf's ichnellfte und bas Interefiantefte auf's richtigste mittheilt; die fcg. "neuesten Roften" in der Allgemeinen muffen gegen biefe Neuigkeiten als wahre Antiquitaten ersichten.

#### Inland.

Wenn es möglich ware, wurden die ausländischen Artifel burch bie vom Inland noch übertroffen. Rur folche Berfonen, die burch wenigstens 2 Beugen nachweifen tonnen, daß fie wirflich große Manner find, haben Anfpruch auf Betheiligung. Selbfilobartifel mußen frankirt werben.

Ungludefalle aller Art

werben gemelbet bevor fie geschehen. 3. B. Nächstens wird in ber Schwabinger Straffe ein haus abbrennen. Zeber routinirte Journalist uber Correspondent wird bei allenfallsigem Stoffmangel eine folche Mitstheilung einsließen laffen, denn: das ist der Segen der falschen Notig, daß sie Notigen fortan muß gebären, — und so gibt das ein paar Lage darauf einen zweiten Artisel, dahin lautend: Unfere neuliche Nachricht ist dahin zu berichtigen, daß nicht in der Schwabingerstraffe sondern in Schwabing selbst, nicht ein Saus sondern ein kleiner lederner Beutel, nicht abgebrannt sondern verloren gegangen ist. — Oder: Eine Dame hat vorgestern im Theater mehrere herren so in die Angen gestochen, daß dieselben hoss nungslos darniederliegen. — Oder: Durch das Geibelisse Vestessen anges

regt faffen bie Dundener Dichter ben Entichluß, wieber etwas zu probusciren. Man zweifelt an ihrem Auffommen.

Landtagefigungen.

Ge ift gegenwartig in Bayern nicht Lanb = Tag.

Magiftratefigungen.

Die wirklichen Schuhmacher verklagen die Kleckelfchuhmacher, wegen Ueberschreitung ihrer flecklichufterischen Besugniß, indem fle ihre Erzeng: niffe mit Filzschlen versehen. Die Sache geht an den Bundestag. — Der Jude Nto. 99 hat sich von hier entfernt, wenn er nicht bald zurückehrt, wird seine Conzession eingezogen, und seine Matrikel erledigt. Webs rere orthodore Nummern hoffen, der kommende Messias werde auch das Matrikelwesen beseitigen.

Gewerbliches.

Es ift unwahr, baf die hiefige Gasgefellicaft auch die Beleuchtung ber Milchtrage übernommen hat. Diefelbe wird im Gegentheil hener febr bell beobachtet.

#### Theater.

Dbenan Theaterrezenstonen im unumschränktesten Sinne. Alle unters brückten Schriftsteller, alle Innhaber von Freibillets, welche niemals gelten, alle unzufriedenen Abonnenten, alle geprügelten und ungeprügelten Feinde der Intendanz, mit einem Wort: alle, welche ein unpartheilsches Urtheil haben, sind eingeladen, sich mit ihrem Borne an uns zu wenden, wir wollen ihm zeigen, was eine gesunde Kritif vermag, da hilft kein Sophosses. Sagt an, hat dieser brodneibische Intendant nicht verboten, daß auf dem Schweigertheater der "Hamlet" gegeben wird? Nicht einmal das bischen Hamlet, das wir in der Literatur besigen, will er ihnen lassen. Uebrigens ist dieser Hamlet nur ein Ultramontaner, der Proselhten macht, und die Ophelia bewegen will, in ein Kloster zu gehen. Er soll ihn haben. Dann darf aber das Bolfstheater anch den Masketh und die Uhnfran nicht geben, überhaupt sein, tille, in welchem ein Geist vors kommt; nur die Körper sollen frei sein, die Geister werden vorbehalten.

Dufif, bilbenbe Runft.

Wir bringen auch mufitalische Artitel, die fich gewaschen haben, ober noch waschen werben. — Ferner kalte Beurtheilungen bes Runftvereins und Lobgebichte auf bas Schiebsgericht. — Bon Zeit zu Zeit auch enfanftische Betrachtungen über die Frestobilber an der neuen Pinakothet und

े कि जिल्ला

demifche Untersuchung, welchen Ginfluß Connenschein, Dr. Forfter und Regen barauf aueuben tonnen.

Radrichten aus ber Alterthumsfunbe.

Eine Deputation thebanifcher Burger überreicht bem blinden Ronig Debipus eine Beileibsadreffe und bittet ihn, er moge feine Benfion nicht auf Rolonos, fondern in Theben verzehren.

Temperatur und Luftbrud in Dunden.

Bolitifche Bewegung bes Bublifums: Auf ben Gispunft redugirt.

Temperatur in ben hohern Regionen: Zweifelhaft, ba man fich auf bie Parifer Linie nicht verlaffen fann.

Dunftbrud': Die braunen Filghute find nicht mehr auf bem Ropf gu behalten.

Binbrichtung: Den Fahnen ber Erofmachte nicht entgegengefett.
Coureberichte.

Papiere im Allgemeinen: Sehr gebulbig. — Dufaten: ungleich vertheilt. — Churheffifche Loofe, badifche Loofe überhaupt bie Loofe aller beutschen Staaten fo ziemlich gleich. — Frangöfische Schulb: eine Schickfaletragobie. Das Nahere "wird offenbar, wenn die Frangofen auferstehen."

#### 3mangeinferate.

Der Lefer wird staunen. Wie kann eine Rebaltion fo etwas verssprechen? Zwangsinferate find boch etwas freiwilliges, b. h. die Behörben muffen freiwillig einem Blatt Anzeigen zuwenden. Es gibt aber auch Privats Zwangsinferate. B. B. ber Wirth Schnappelberger fündigt in einem Blatt an: "Bei mir find gute Wieners-Würftl mit Kren zu haben." Wenn sich nun der Redafteur eines andern Blattes ärgert, daß diese Anzeige nicht auch bei ihm inferirt wurde, so macht er in seine Blatt ein Eingesandt: "Frage. Wo sind denn eigentlich bahier gute Wieners- Würftl zu haben?" Kaum ist diese Krage erschienen, so hat jener Wirth nichts eiligeres zu thun, als auch in diesem Blatt seine Würstl ankundigen zu lassen. — Das Mittel hilft allezeit.

## MI Diefe Anbrifen

und noch andere baju, die fich eben aus ben ichonen Beitverhaltniffen ers geben, find im Punich vertreten, und wir fragen, ob ferner noch ein anderes Blatt bestehen fann, ob wir nicht siegend erscheinen werben auf ben ranchenben und schnupfenben Trummern ber Journalistis? — Bugleich ift

ber Breis dieses Blattes, namentlich wenn man die Thenrung ber anbern Lebensmittel betrachtet, fabelhaft billig, nämlich für ein halbes Jahr nur ein ganzer Gulben. Defhalb unterlassen wir auch jebe Einladung zum Abonnement, jede Anpreisung, jedes Selbstlob unter was immer für einem Correspondenzzeichen. — Alle Postämter des Inne und Auslandes nehmen Bestellungen an, und bei der fortdauernden schönen Witterung muß der Andrang zu den Abonnementsellernen ein gewaltiger fein. Richt nur gesunde können subscribten — nein, auch Lahme, Blinde, Krüppel sind willsommen!

So fobern wir benn, Arm in Arm mit uns felbft, abermals ein Jahr biefes Jahrhunberts in bie Schranken, und wenn's mit ber Souves ranetat bes Bolles immer fo gut geht, wie bisher, bann fann alles noch recht werben.

## Doft von überall.

Paris. Der Raifer hat einen Spagierritt gemacht, und trug babei einen schwarzen Civilrod und Militarhofen. Der Rocf ift ber Friede, Die Hofen find ber Krieg.

Spanien. Ronig Philipp hat bas Seinige gethan, bie Rarbinale thun nun bas ihrige.

Reapel. Unfer Gefanbte in Paris hat bei bem Raiferanerfennungss wettrennen ben erften Preis gewonnen. — Wenn übrigens behanptet wurde, bag wir uns fürchten, so ist bieß unrichtig.

Rufland. Die beutschen Liberalen raisonniren, wenn baselbit ftellens weise bie Prügelitrafe wieber eingeführt wirb. Bei uns wurde ber Schmarzer Rrotinus mit 9000 Streichen zu Tobe geprügelt. Die baprisschen 25, bas ware ein Forischritt zur humanitat, wie wir ihn nie hoffen burfen. 3hr Deutschen wißt gar nicht, was ihr Gutes habt.

Froheborf. Die Großmachte haben vom Grafen Chambord foeben ein arztliches und polizeiliches Lebenszeugntf verlangt, um endlich Gemiß: beit zu haben.

London. Der Schaftangler Disraeli hat im Parlament 5 Stunden und 5 Minuten lang gesprochen. Wir ernennen hiemit auch ihn gum Schwastangler.

Rom. Der Bapft hat von einigen frangofifden Diplomaten wieder Briefe erhalten. Es ift immer bie alte Salbe von der Salbung.

Guroba. Bir finb mube! .

# Artistisch = Literarischer Theil.

## Münchener Buschauer.

Freitag ben 10. follte Grillparger's Ahnfrau nen einftubirt in Scene geben. Aber bie Ahnfrau wurde frant, und bamit man boch etwas ehrmurbiges habe, mußte ber "Grofonfel", ber gejund blieb, an ihre Stelle treten. Der Grofontel ift nämlich ber Titel eines einactigen Luft, fpieldens von hornife, bas fewohl bei feiner erften Auffuhrung als auch bei ber Wieberholung große Geiterfeit erregte. Es ift ein, wenn auch nicht fo feiner, fo boch viel braftifcherer Borfpielfcherz als etwa Gustow's "frembes Gluct." Gin ferner amerikanischer Ontel hat einem verwandten Cheparchen nur unter ber Bebingnng feine Gunft und fein Bermogen in Aussicht gestellt, wenn fie einen Jungen befommen. nun ber boshafte Storch boch ein Dabchen in's Saus bringt, fo bleibt ihnen nichts, ale bie Dothluge: fie hatten einen Jungen. 17 Jahre geben barüber hinmeg, ale ploglich ber Grofonfel erfcheint. Die Gitern wiffen fich nicht ju rathen und zu helfen, und ber Bater fchreit: Schafft mir einen Jungen, ein Königreich fur einen Jungen! Der Großonkel fragt nach bem Sohne, und bie Berlegenheit wird immer arger. Ginen Jungen! fcreit ber Bater wieber, und bie Mutter fpricht: . Rann ich Rinder aus ber Erbe ftampfen? Bachft ein Cohn mir, auf ber flachen Banb?" Da faßt bas Dabden einen großen Gebanfen, fie fturgt heraus, und fommt wieder, ale Buriche verfleibet, wirft but und Bucher bin, und gebart fich wie ber ungezogenfte Junge und ungerathenfte Schlingel von ber Belt. Der Grofonfel lacht anfanglich bagu, bie ihm ber Gpaf ju arg wirb, und ber Bfeudofnabe anfangt , ihm fürchterlich ju werben. Ausartung, meint der brave Mann, fei bie Strafe fur feine freventliche Bebingung, und er wunfcht nun viel lieber, es mare ein braves Matchen, ale ein fo nichtenutiger Junge, welchen Augenblid bie Eltern benuten, ihn bahin aufzutlaren, bag es wirflich ein Dabchen ift, bie nachgehenbe auch noch ben Commis Geebrecht beirathet, ber ju allem Ueberfluß bem Großonfel im Samburger Safen bas Leben gerettet hat. Unfere treff-liche Luftfpielerin Frln. Jahn, bie, namentlich als Junge, ihrer Laune freien Lauf ließ, erregte große Beiterfeit, beggleichen herr Joft. In beis ben Aufführungen wurden bie Dafteller gerufen.

\* In bem am Dinstag stattgefundenen 4. Konzert ber f. Hoffapelle horten wir "die Sinsonie" von Beethoven, nämlich die in A dur, die Sinsonie zer' the Sinsonie von Beethoven, nämlich die in A dur, die Sinsonie zer' the Ensonie fchöpsten aus diesem Wert wieder wahrhaft hohen Genuß. Der 2. Saß (Andante) mußte auf kürmisches Berlangen repetirt werden. Das hierin vorsommende Orescendo wurde von unferm Drochster mit unüberterslicher Ressentighet ausgeführt. Die Liebertafel sang zwei Chore: "Festgesang an die Künstler" von Rendelt zich ha unt Begleitung von Blechinstrumenten) und "Chor der Derwische" von Beethoven (mit Vollem Drochster). Man weiß nicht, warum allein die Liebertafel und nicht auch andere hiesige Gesanges vereine beigezogen wurden, daburch wäre der Vortrag bei weitem frästiger und der Chefer geworden. — Krin. Rettich sang eine Mozart'che Ariem is großer Kehlensertigfeit. — Ferner führte man zum erken Male in Duarteit von Stung auf: "In Rosenzeit" mit neuer Drochsers begleitung. Die Komposition ist me Stulenern) gehalten. Analog camera (Schule des Konzertgesangs bei den Italienern) gehalten. Analog

ben Singstimmen, von benen jebe ihren felbsiftanbigen Bang nimmt, ift auch bie Infrumentation, indem besondere bie Bioline und die Solgbladinftrumente, jebes seine gesonderten und durchgeführten Sage und Gedanten hat. Der lante Beifall galt sowohl bem Werfe selbst, als auch ben Mitwirfenden, worunter fich besonders Gr. hartinger ausgeichnete.

Dei bem Montag ben 13. stattsinbenden Concert bes Professor Octor werben die Orchefterflufe von ber i. Hoffapelle unter Lachn er's Leitung angeführt. Die Zöglinge bes f. Conservatorium, herr Dru Il i ot und Frin. Bomm, die sich schon bei bem letten Concerte dieser Anstat auszeichneten, wirfen ebenfalls mit. Der Concertgeber bringt n. A. auch mehrere von ihm componirte Werke, wie "Le carillon de New-York" und "Etude-Caprice."

Der hamburger "Freischuß" schreibt: Roger's haus in Paris gehört in seiner inneren Einrichtung zu ben geschmadvoliften und comssortabet ber Seinestadt. Gerr Gornet, ber auf seiner größeren Entsbedungsreise auch in Paris war und von bort nach hamburg kam, welches er nun Sonntag Morgen wieder verließ, um sich besinitiv nach Wien zu begeben, erzählte und Bunberdinge von Roger's Wohnung in der Rue Turgot. Es enthält Sammlungen, Gemälbe, Antiquitäten, Waffen u. bgl. m. Ginige ber reizenben Gemächer werben burch Svieg elwän de getrennt, in anderen dusien bie köftlichsten Blumen und erotische Gemächs. Das Gehalt viese Sangers beträgt an ber großen Oper (für 9 Monate) 70,000 Free; mit seinen Gasslpielen verdient er binnen 3 Monaten wer nigstens 40,000 Free.

#### Runftverein.

\* Gin beitres Benreftud brachte Reinh. Bimmermann: "Die theure Beche". Bauern haben fich in einem Berren : Wirthebaus bene gethan, und vernehmen bann ju ihrem Entfegen Die großartige Rechnung. In gegenwartiger Beit trifft bas Bilb eben nicht gu, ba befanntlich bas Bauernvolf vollauf Gelb hat, und bie ftabtifchen Lurusbinge eher zu mohls feil ale gu theuer findet. Der Ausbrud bee Staunene ift übrigene fomifc gegeben, und zeigt ber Runftler immerhin ein Quantum Sumor, etwa im Schlage ber fliegenben Blatter. Das Bilb ift fehr forgfältig gemalt. -Morgenftern's "Abendlanbichaft" erzielt mit einem fimplen Dotiv ber über einer Saibe untergebenden Conne, poetifch harmonifche Birtung. - Da bie Ratur mit feinem rechten Binter bervorruden will, fo muffen wir uns einftweilen mit einem gemalten begnugen; zwei Binterlanbichaften auf einmal. Die von Stabemann ift mit eigenthumlicher Befdidlichfeit gefertigt, im übrigen bietet fie nicht viel erwarmenbes, und bas ift eben gut, benn "was eine rechte Winterlandichaft ift," bie muß einen falt laffen. - Doll zeigt eine Gegend bei Moofach (auch eine fcone Gegenb) im weißen Feierfleibe ber Ratur. - Rreitmayr's "Ponte rialto" erinnert in feinem architeftonischen Theil etwas weniges an Murnberger Schnigmaaren. Unten flieft bas blane Deer. Die fieben Schmaben fcheis nen bereite burchgeschwommen, benn niemand regt fich. Dach biefem Bilbe liegt Benedig am tobten Deer. - Bon Rottmann bewundern wir ein Aquarellftud: "Der Ronigfee bei Berchtesgaben".

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchornderei (M. Bilb).

# PUNSGH.

Ein fathrifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Sanzjahrig 2 fl., halbs. 1 fl., viertels. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 52.

19. Degbr. 1852.

## Intelligen3- Dunfd.

## Befanntmachung.

Abonnentenmaffen und Gelbanhaufung betreffenb.

Auf ben Postamtern bes Inn- und Auslandes abonnirt man

#### halbjährig

also von Januar bis Juni 1853

## um 1 fl.!!!

Jebermann ift mit bem Bollzuge biefes Rescripts beauftragt.

Gegeben in unserm Palaste ober was, zu München an ber Isar, bie im Karwendelgebirge aus einer unbekannten Ursache entspringt.

Am 18. Dezember, furz vor bem Entrittberlängsten Racht; im Jahr bes Bestehens ber Welt bas 5801t, bes Bestehens bes Aunsch bas 5t.

Bunfch, ber I. und einzige,

burch die Gunft des hohen Abels und die Souveranetat bes verehrlichen Publikums humoriftisches Blatt der Babern, anerkannt von allen Großmächten, Rleinmächten, Didmächten und Dunnmächten. Befanntmachung. Die wegen bes faiferlich chinefifchen Sentichreibens an Professor Neu-Man mit Beschlag belegte Nummer 44 bes Bunich wurde wieder freigegeben, und man hegt dießseits die Erwartung, bag bie Abonnenten in den Besit besselben gelangt find.

Rammerl bes Innern.

Die Expedition.

Refeript, bas Erscheinen bes nächsten Punsch betreffent. — Begen ber (am fünstigen Freitag beginnenden) hohen Feiertage

erfchein bie nachfte Rummer bes Bunfc

mit einem Christbaum fur Munden und Europa Ex Donnerstag Abends.

Diefe Rummer ift jugleich bie lette bes fünften Jahrgangs und bringt Ettelblatt und Inhaltsverzeichniß bes eben wollenbeten Banbes.

## Neuefte Schnedenpoften.

Mantua. Ueber une herricht ein bofes Berhangnis. Lesthin wurden wieber funf aufgehangt.

> Paris. Da ber Raifer ber Franzosen ben König ber Bögel im Bappen führt, so nimmt alles bie Ablersorm an. Damenhüte

in façon d'aigle find allgemein Mobe. - Mehrere Berfonen mit Ablers na fen laffen fich vorstellen und erhalten bie Chrenlegion.

Munchen. Die Allg. Zeitung bringt bie beruhigenbe Rachricht, baß bie lebte chinefische Poft nur 44 Tage von hongtong nach Munchen gebraucht hat. Sind einmal die Gisenbahnstraßen alle hergestellt, so burfte bie Werbindung noch lebhafter werden und wir haben hoffnung, mit der Beit recht viele Ehinesen in Munchen zu sehen.

Frankfurt. Die beutschen Flottenschiffe gehen außerst billig weg und wird meistens nur der Werth des Materials bezahlt. Um das Holz des "Bendelftein" abzuschagen, foll ein eigener Förster aus Bahern berufen werden. Spanien. Unfere Deputirten haben nun Beit, fern von Mabrib baruber nachzubenten, bag alles vergänglich ift, am allervergänglichften aber eine Berfaffung. Alle Wahlverfammlungen fur bie neue Kammer find verboten. Diefes conflitutionelle Bild ift ein achter Murillo.

Stuttgart. Die allgemeine Zeitung ichreibt: ber württembergifche Gefandte in Paris habe bie Anerkennung Napoleou's bereits in ber Tafche. Unfere offiziosen Zournale erflaren: bas sei allerbings richtig, boch sei es zweiselhaft, ob er es in ber Nocktasche ober in ber hofentasche hat.

| Wien.   | Reine | Anlei   | he!  |     |        |
|---------|-------|---------|------|-----|--------|
| Brüffe  | i. W  | ir füre | hten | uns | nicht. |
| Meapel. | Wii   | auch    | nich | t.  |        |

Wenn ber Prophet Jeremias fagt: "Bon ben Knaben ertont mein Preis und aus bem Mund ber Cauglinge foll mein Lob erschallen," fo trete ich biefer Ansicht volltommen bei.

Dr. Brofeffor.

Nachbem ich fruher immer gejammert habe, baß "Rein lieblich Rind foll biefe Bruft ernahren" fo erklare ich mich jest wolltommen beruhigt, ba ich febe, baß es noch gefühlwolle Planiften gibt, bie für einen armen Säugling forgen.

> Johanna d'Arc, in Erz geschnurte Jungfrau von Orleans.

Da voraussichtlich ber obischemagnetische Briefftreit in ber Allgemetenen noch lange bauert, so burfte es zweckmäßig fein, wenn bie fonigl. Bertehrsaustalt am Postgebaube einen obifchemagnetischen Briefeichalter errichten wurde.

Unus pro multibus.

Großes

## Revanche-Conzert

fammtlicher

# Säuglinge von München

gum Beften

bes herrn Brofeffore Eduard Dottor.

# I. Abtheilung.

| Große Sinfonie in allen Tonarten,                                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| geschrieen von                                                               | fammtlichen Congertgebern. |
| Des Rinbes Dant, Feftobe an Berrn Doftor,                                    |                            |
| gestammelt von einem                                                         | angehenben Saugling.       |
| Carillon de Newyork et Philadelphia, auf bem Clavier vierfuffig gespielt von |                            |

## . . . . . . Wunderkind.

## II. Abtheilung.

| Fatichen?" Rationallied, gefungen von       |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| mehreren                                    | congertgebenden Würmcher |
| Be, Be! Bariationen für Fagot und Trompete, |                          |
| vorgetragen von                             | 3mei Mildbrudern.        |
| Dernerichmähte Kranenthaler aber.           |                          |

# Die fprobe hoffapelle, fathrifches Gebicht, beclamirt von einem . . . anonhmen Saugling.

## III. Abtheilung.

| Bwillinge:Polfa, auf einem Bienerflügel mit |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Centripe balfraft gespielt von einem        | Wichelvirtuofen, |
| Grafe Etiten auf bem Schuuller nare         |                  |

allen unschuldigen Rindeln, welche Theil zu nehmen wünschen.

Billets find bei allen Gebammen zu haben. — Der Eintritt foftet 1 Gulben, ohne ber Boblihatigfeit Schranfen zu fegen. Bwei Schullehrer find bestraft worben, weil fie bie Speirer-Zeitung lefen. Da ich bieselbe nicht lefe, so bitte ich um gefällige Auskunft, wo ich mein Douceur abholen tann.

Pimpelhuber, fgl. Ureinwohner.

Der wenn auch nicht fenstitve, so boch sehr senstble herr v. Reichens bach hant in der Allgemeinen auf Liebig los, well bieser ber Obe Wissenschaft ihren Werth streitig macht. Reichenbach tritt in seiner Erwiberung zwar nicht obischemag netisch, aber sehr obios anzüglich auf, und heißt ben berühmten Chemiser zuvor Liebig, bann herr von Liebig und zuleht gar Baron Liebig. Diese malitiös gesteigerte Abelserhebung läßt sich obisch nur baburch erklären, daß bas negative Oppositions Db bes herrn Liebig und bas negative Wissenschad einerseits — hingegen bas positive Oppositions Db Reichenbach's und bas positive Wissenschaft zu beschenden abs positive Wissenschaft gestellt gestellt geschamige, wenn auch nicht gleichwesentliche Obe Ausssässe und unsschäfte Extremitäts Bes leuchtungsobjecte auf einander gestossen sind.

Der Obige.

Ein Artifel im Lanbboten fobert ben Antithierqualers Berein auf, gu beweifen, bag bas Anebeln ben Kalbern Schmerz verurs sache. Im Namen bes Bereins fobere ich ben Berfaffer jenes Artifels auf, fich jum Beweife nur einmal felbft tue beln zu laffen.

Der Dbige.

In Ranton (China) besteht eine Sochichul e fur Scharfrichter. Ueber 3000 Stubenten find inscribirt. Dieselben haben mehrere hübsche Berbindungen, 3. B. Guilotinia, Galgonia u. s. f. Ce werben viele Collegien gelesen, 3. B. über hiebschiprungelogit, Strictumwerfungsprubenz n. s. w. Der chinesische Raiser, dem die hebung der Wissenschaft am herzen liegt, schenkt dieser Universität jährlich eine beträchtliche Anzahl von armen Sündern. Die Studenten studiren im Allgemeinen sehr sieffig.

Der Rector führt ben Titel Carniscenz.

## Bum billigen beutschen Mann.

## Bitte wohl auf bie Firma gu achten!

Um ganglich aufzuräumen

werben noch fortwahrend fleine Schiffe ber ehemaligen beutschen weis land Blotte verfauft , und zwar

unter bem Fabrifpreis,

worauf bie verehrlichen beutichen Eltern bei herannabenber Weihnachtszeit aufmertfam gemacht werben.

Frankfurt.

Auf der Universität zu Paris ist wegen Mangel an Naum ein alter, jedoch wenig gebrauchter, Erhrstuhl bes constitutionellen Rechts zu verkausen.

## Bur neueren Kunftgeschichte.



Unfer allgemein verehrter Bert Runftrevierfoifter faßt ben "hochs herzigen Entichluß", ben Kehler eines Freundes in ber Stille zuzubeden, refp. bie anftöffigen Pinafothetbilber zu befeitigen.

20

# Artistisch = Literarischer Theil.

## Rgl. Bof- und Mational-Cheater.

Um Connrag borten wir Marichner's "große Drer": Der Templer und die Jubin. Der Rompositeur will fein Bert in jene Tonbichtungen eingereiht haben, welche nach mufifalifchen Begriffen unter bie Rubrit ber Dpern fallen. Erlautert man aber ben ftrengen Begriff ber "Dper", fo ift fie feineswege eine gufällige Cammlung eingelner lprifcher Biecen, ober thapfobifcher Gebanten, bie unter fich in feinem innern Busammenhang fichen. Diefes hintert nicht , bag viele biefer Iprifchen Sachen an fich fehr fcon fein fonnen und es, wie in "Templer und Jubin", auch wir!lich find; wir erinnern an bie iconen Chore im II. und III. Afte, an Die Parthie bes Rlausners. Gleichmohl aber finden wir ben eben berührten Dlangel in ben einzelnen, bramatifc fein follenben Situationen, bei welchen fich ter Rompositeur in eine foleppenbe, vermäfferte Dufit verloren hat. Daber ift namentlich bie Batthie ber Rebeffa eine fo unbantbare; ebenfo bie anbern Gefanges Rollen, von benen nur bie bee Templer einige feffelnbe Domente bietet. Dag fr. Rinbermann bie von Ctung componirte Arie im 3. Acte, bie fatt ber unendlich langen Darichner's fruber immer eingeschaltet murbe und feiner Beit eine Glangftelle bes herrn Bellegrini mar, nicht fang, ift nur gu bebauern. Am Schluffe ter Borfiellung murben Alle und unter ber Scene im 2. Acte Fran Balm und Berr Rinbermann gerufen. Fran Balm finden wir feit ber Rudfehr von ihrem Urlaub auffallenb felten befcaftigt. Gine Runftlerin tann fich in bas Bublifum nur bann bineinleben, wenn fie oft und viel bamit ju verfehren Gelegenheit bat. Die Ausftattung lagt faft Alles ju wunfchen ubrig. Die alten papenbedelnen Tournierfahnen burften unter Bufriebenheitebegengung fur ihre gewiß langjahrig geleifteten Dienfte in Maculaturguftand verfest merben.

Dienstag, 14. Dez., Der Biberfpanstigen Behmung,

Des wahren Spruches eingebenf, daß das Theater nicht allein als ein Ort der Zerftrenung nnd des Vergnügens, sowern auch als Bibungssschule zu betrachten sei, hat sich gewiß an diesem Abende mancher Chemann ganz in der Stille ein Villet verschafit, um über die Kunft, wie man eine widerspänstige Krau zügele, Belehrung zu suchen. Solchen ist gewiß die sicherte Anleitung zu Theil geworden, aber auch die Bester der sanftmutisigken Chehaliten haben ersahren können, wie leicht zu große Gute des Mannes das Mittel werden kann, die holde Sanftmuth der Frau. in Tog und Cigensinn zu verwandeln. — Die Darstellung war im Ganzen rund und gelungen. herr Da hn (Petruchio) gab seine Rolle mit Kraft, Sharafter und Humor. Genso hat Frin. Haus sin ann (Catharina) ihre Ausgabe vollkommen erkannt, und mit mehr Energie, als wir erwartet

baben, bie .,boje Sieben," wie fie Chafefpeare urfprunglich genannt bat. barguftellen gewußt. herr Chriften (Tramio) gerirte fich ale Bebien. ter in ber Rleibung bes Gbelmanns vortrefflich, benn er ließ vollfommen fühlen, wie ber ungelente Buriche burd übertriebene Biererei ben erhabes nen Anftand ju erfeten fucht und herr gang (Grumio) erinnerte lebhaft an feine gelungene Leiftung in ben Irrungen! Die ftrebfame und uns langft fo beifallig aufgemunterte Fr. Carol, Gigl (Bianfa) trat jum zweiten Dale vor bae Bublifum. Gie hatte ihre Rolle gut inne. Deftere Unbeutlichleit feten wir auf Rechnung fruberen mangelhaften Unters richte. Wir fonnen bei biefer Gelegenheit bie Bemerfung nicht unter= bruden, bag man einem auffeimenten Zalente ben erften Berfuch nicht verweigern, eine große Sofbuhne aber, von ber man nur Bollfommenes verlangen barf, nicht gleichfam ale Bilbungeanstalt noch unentwickelter Talente benuten foll. Die genannte Runftjungerin felbit muß nun von guter Sand in bas Leben eingeführt werben, und viel fvielen; babier aber ift fein Erbreich fur junge Runftlerpflangen.

Letten Montag gab ber neuernannte Professor am igl. Conferwatorium, herr Ed. Doctor jum Bortheil ber zu errichtenden Sauglingsanstalten ein Concert im Deon. In Folge eines gegenseitigen Miswerständuisses entblieb bie Mitwirtung ber Hoftavelle. Der Concertgeber spielte Biccen von Mendelsschn, Schulhoss und eigene Compositionen. Kenner sprechen sich besonders fur die Art seines Unschlags aus. Die aus dem Enservatoriumsconzert befannten Kunsteleven, herr Brulliot und Filn. Bom arnteten lanten Beisall, besonders lettere durch ihr allers liebstes Lied Rusufu.

#### Runftverein.

\* Aus ber reichen Ausstellung heben wir nur bas Saupifachlichfte hervor. - Rirchner's "Barthie bei Ballftabt im Salgfammergut", ein fehr malerifder Wegenstand, und Rich. Bimmermann's " Lanbichaft nach einem Gemitter" find trefflich behandelt. - Borfchelt's betrubter "Gemsbod im Schnee" gewährt einen intereffanten Blid auf bee Winters eigentliche Bohnung, Die Bobe ber Alpen. Borfchelt bat Die Characters iftit biefer Thiere, beren Studium vielen naturlichen Schwierigfeiten begegnet, gang befonbere inne. - Gberle's "eingeschneite und vom hirten wiedergefundene Rube", ift bie entsprechenbe Wiederholung eines vorzüglichen Bilbes besfelben Deifters. - Frennblich wirft Dert's "Gebirgejager bei einer Gennerin." - 3wei gute Architefturftude finb: " Gine Salle " von hoff und "Gin Rlofterhof" von Rarft. - Bon &. Raulbach bewundern wir die fehr gart gemalten Biloniffe ber zwei, ale Throler und Eprolerin gefleibeten Rinder bes Grafen Arco. - " Gebirgefcupe" von Sit ift ein Gegenftut zur neulichen "Butterruprerin." — Jum Beften, was bis jest im Sache ber Porcellan Malerei geleistet wurde, gehört Buflich's "Italienerin" (nach Riebel). — Ein Karton von König enthalt eine reichhaltige Composition: "Der hl. Bonifagins, feine Borganger und Nachfolger." - Gine Beichnung von Ille: "Laufe und Begrabnis "ift von guter Birfung. Der Kunftler bringt ben erften und letten Act bes menfchlichen Lebene in poetifche Begiebung.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'fchen Buchbruderei (A. Bilb).

Münchener

# PUNSCH.

Gin fatyrifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Gangfahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Fünfter Band.

Sonntag.

Nro. 53.

26. Degbr. 1852.

## Weihnachtsbaum



für München und Guropa.

Ach lieber Beihnachtsmann! Welche schone Sachen! Bergolbete Billen, papierene Bertrage, eiserne Nothwendigfeiten, holgerne Baffiften, bleterne Bollvereinsaufichwungsgogengewichter, falberne Bratin, furz alles mögliche Angenehme und Nühliche hangt an beinem Baum. Bitte, bitte, lieber Mann, laß uns von biesem Baume effen. Gin Freiheitsbaum hat fein Schones,

Doch er wachst Fur bie Art.

Gin Chlagbaum hat fein Schones,

Doch auf ihm fingt nie ein Bogel, 3hn erfrischt fein Morgenthan, Und fein Sturm bringt ihn jum Schwanfen, Ewig bleibt er weiß und blau.

Auch ein Stammbaum hat fein Schenes -Gludlich, wem hienleben Solch' Gewächse ift beschieben

ber allerschönfte unter allen Baumen ift aber ber Beihnachtes

Der Beihnachtsbaum gleicht ganz bem Leben. Menn bie Lichter herabgebrannt und all' bas Sufe und Gute, was b'rum und b'ran hangt, aufgezehrt ift, so bleiben nur mehr die Nadeln, und zulett fommt ber Tob, um das burre Leben über's Knie abzubrechen.

Nun aber bie Geschenke, lieber Weihnachtsmann, bie Geschenkest Des Baumes Schutteltag ift endlich gekommen, und wir konnen bie Austheilung kaum erwarten. Gi, bu haft es ja gar auf einen Bettel geschrieben? Geschwind, was bekomme ich? und ich? und ich?

Der fleine Louis

erhalt mehrere icone Sachen : brehbare Bertrage, Grangen jum Ausseinanberichieben, Glieber : Seuatoren , benen man jebe mögliche Stellung geben kann, Bubgetzusammensebspiele u. f. w.

Die neapolitanische Regierung bekommt zu ihrer vollständigen Beruhigung zwei entschiebene Erklärungen: "Das Kaiserthum ist der Friede," und: "Der Besuv ist die Ruhe."

Der Pabft

erhalt bie erfreuliche Busicherung, daß der von Napoleon wiederhergestellte römische Stuhl immer auf's neue wieder von Franzosen über zogen werden wird.

Bravo Murillo, fpanischer Premier , einen iconen Abichieb. Bravo Saffenpflug,

furheffifder detto, einen detto.

Die Stabt Berlin

einige öfterreichifche Dutaten.

herr von Raulbach

einen ganz neuen und höchst eleganten Angriff von Seite bes herrn Dr. Förster und eine bazu gehörige äußerst niedliche Berthelbigung bes herrn Brofesjors Marggraf.

Profeffor Liebig

einen ebifch : magnetischen Gratulationsbrief bes herrn v. Reichenbach. Er wunscht ihm alle möglichen Weisheitsobausfluffe und bynamischen Einfluffe, bie er sich felbft wunschen niochte.

Die Stabt Bien

ein neues Bereinegefet. § 1. Bereine find nicht geftattet. §. 2. Unr Gefellichaften. §. 3. Seib's frob!

Professor Thiersch

ein paar archäologische Merfe: "Urfprung und Bebentung ber olhmpischen Spiele bei den alten Griechen, und beren Wiedereinführung auf dem Oftober- Fest zu München, eine historische Erinnerung von Gymnastilus Gruberifus, neuatheniensischer Turnmeister". — "Gründliche Abhandlung, ob, wenn die alte Stadt Theben ein solches Nagistratstollegium gehabt hatte, wie die Stadt München, es möglich gewesen ware, daß Dedipus den schrecklichen Fehler beging, seine eigene Mutter zu heirathen, ob überdaupt ein so schleche beorastelter Gesuchstelliche Beirathebewilligung erhalten hatte? Gine ges gemeinderechtliche Betrachtung von Bonifaz Pimplhuber, wirklichem fgl. Sinwohner von München."

Berr Gb. Degger

ein neues Beremaas mit Etuis.

Borb Balmerfton

eine fleine Gicht ohne Bortefeuille.

Mr. Adille Foulb

glaubt nicht an Welhnachten und barf feine Mettenwurfte effen. Inegeheim wird es übrigens in ben Tuilerien boch ein par Lederl abfegen.

Berr Ballerftein

bie neueste volltische Brochure: "Wenn jemand eine hohe hofftelle und eine Relcherathewurde niederlegt, seiner oppositionellen Ueberzeugung sogar sein Wartgeld opfert, und Deutschland hintennach doch nicht frei wird, wie welt ist bann von Menschenhaß nach Reue ?"

v. Berdenfelb

Boëthins : Troft ber Philosophie.

v. Begnenberg

fann fein Prafent erhalten, ba fein Aufenthalt bermalen ganglich unbefannt ift, und berfelbe burchaus nichts von fich horen läßt.

#### Dunden

erhalt mehrere byzantinischegothische Denkmaler, welche in ben lebhafteften und iconiten Stadtihellen die Erinnerung: daß es im Menschenleben Angenblicke gibt, daß wir Alle Sclaven der Nothwendigkeit find und Miemand weiß, wann seine Stunde schlagen wird — möglichst unbemerkt verdecken sollen.

# Artistisch = Literarischer Theil.

## Munchener Zuschauer.

Das hofiteater foll nunmehr mit holggas belenchtet werben, bas fich vor unferm Roblengas burch reine helle auszeichnet.

Unfer einheimischer Runftler: herr hofmufitus Faubel hat in Burzburg großen Succest errungen. Die "Burzb. 3tg." ichreibt: "Der berühmte Rlarinettift erregte burch bie vollenbete Technit seines Spiels ube bie überraschenbe Jartheit in ber Behandlung seines schwierigen Inftruments einen Beisallöfturm, wie er noch selten in unferm Congerts faal erlebt wurde."

#### Runftverein.

\* Bon biefer reichen Ansstellung sei nur bas hervorragenbste furz erwähnt. Eberle's Gebirgelanbichait: ein Geier stoßt auf ein jungges Lamm, zeigt ben Reifter in Characterstift, Colorit und Durch bildung. — Anziehend wirft Schon's "Sonntagemorgen": eine schweis zerschen Dorfschönheit geht zur Kirche. — In ben zwei Bilbern von Aubr. v. hagn: "Die Bechselweichreichung" und "Die Lanscherin" ist besoners der architestonische Theil meisterhaft und das fleinere Bild ein in der Farbe ser achtitestonische Eheli meisterhaft und das fleinere Bild ein in der Farbe sehr vollendetes. — Das böhmische Bettelmäden von Pinkas, (eine kleine Walse, die aus Böhmen allein fortzog und bis in die Gegend von Schleisheim fam, wo sie von milbthätigen Leuten aufgenommen wurdeiste eine verdienstvolle Naturfludie. — Iw eng auer tauchte seinen Pinsel wieder einnal in Abendroth und gab eine "Parthie bei Grabenstadt am Chiemse", in dem Moment, wo die Sonne noch die letzten Gipfel der Berge belenchtet. — "Der weiße Thurm " von Reher ist ein schönes, malerisches Architestunbild. — Halbig hat den Sieger Radesthy abers male durch eine Keiterkatuette verewigt. Das ber Feldmarschall verkehrt in den Sielgbügeln figt, wird uur Cavalleristen schötbar.

### Mit dieser Nummer schlieft ber fünfte Band.

Die neuen Bestellungen bittet man rechtzeitig vorzunehmen, damit bie Blatter vollständig geliefert werden fonnen. Man abonnirt halbjahrig mit 1 fl. auf allen Bostamtern, in Runchen in der haupts expedition, Filferbraugasse.

Begen bes Neujahrsfeftes erscheint bie erfte Rummer bes 6. Banbes am Freitag 31. Dezember.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).





